

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







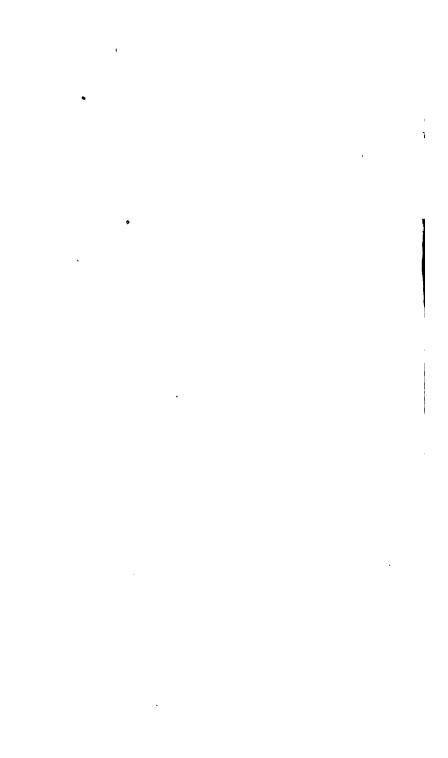

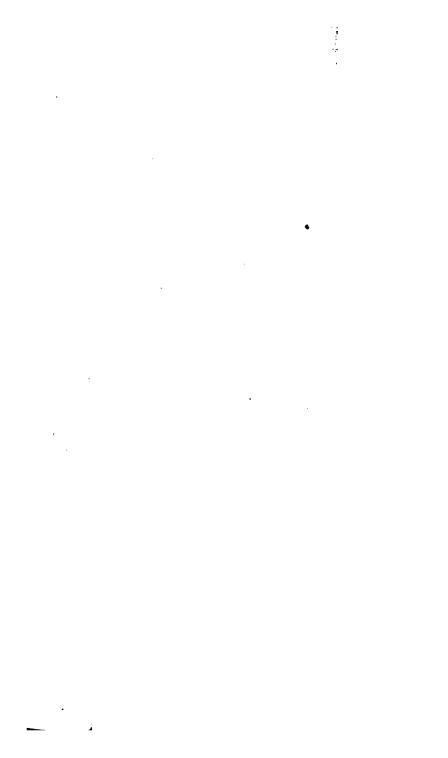

## Iohann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Doffer der Amueifunde und der Weltweisheit, Großherzoglich : Bablifter nebeimer Dofrath,

## sammtliche Schriften.

3 u m

erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

Bermandten, Freunden und Berehrern des Berewigten.

Sechster Banb.

Enthält:

Theobald oder die Schwarmer, und Theorie der Geifterfunde.

Stuttgart.

3. Scheible's Buchhanblung.

1837.

# Theobal 8

0 6 6 8

die Schwärmer.

Eine wahre Geschichte

von

Heinrich Stilling.

2 mei Theile.

Stuttgart.

3. Scheibles Buchhandlung.

1837.

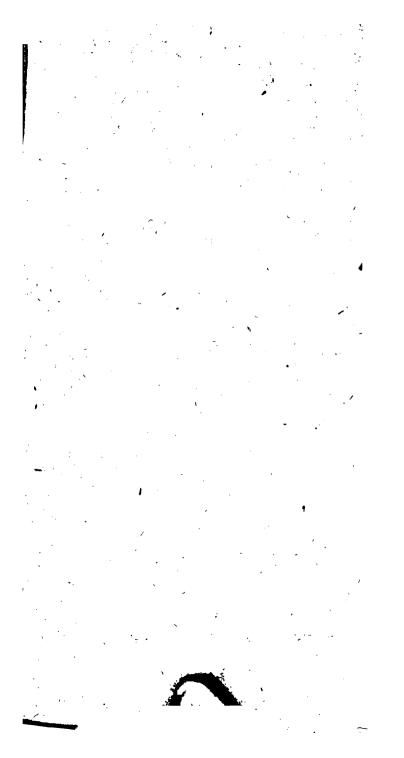

## Cheobald oder die Schwärmer.

Erster Theil.

## Cheobald oder die Schwärmer.

Erfter Theil.

dabei interessirte, merkmärdige Manner, ihr Leben, ihr Charakter, murden fo oft und so lebhaft in unserm lands lichen Stübchen geschildert, daß ich noch immer, wenn ich mir jene Scenen vor meine Seele führe, die frommen Erzähler, den breiten Wald, mit seinen geflügelten Sangern, durch die Fenster im Gold der Abendsonne glanszen sehe.

Nach der Sand kam ich aus meinem so schwärmerischen Baterland ins Herzogthum Berg, wo es wiederum eine ungeheuere Menge kleiner Sekten gibt, deren Ursprünge alle wichtige Beiträge zur Seelenlehre und Geschichte der Menschheit ausliesern. Kurz, ich din gleichsam durch meine Erfahrungen dazu berechtigt, eine Geschichte der Schwärmer dieses Jahrhunderts zu schreiben; oft hatte ich mir dies auch vorgenommen, allein die Liebe verbietet es mir, denn es leben noch zu viele würdige, und dabei hin und wieder sehr interessitzte Männer, deren Namen und Geschichten ich auslassen müßte, mithin würde meine Geschichte sehr unvollkommen ausfallen.

Ich leiste also im folgenden Werk so viel ich kann, ich erdichte mir einen Helben, und setze dessen Leben aus lauter wahren Geschichten zusammen, so daß eigentlich nichts erdichtet, sondern nur der Gang der Dinge anders geordnet ist; sogar aus meinem eigenen Leben sind einige wenige Anecdoten mit eingeflochten, hin und wieder sind Namen verändert, und wo es mit Fug geschehen konnte,

ba habe ich die rechten Namen beibehalten.

Mein Zweck ist, unser beutsches Vaterland zu belehren, baß der Weg zum mahren zeitlichen und ewis zen Glück zwischen Unglauben und Schwärsmere imtten burchgehe.

aber wie fcwer bas fep, tant tur ber beurtheilen, ber eine mal gefchmedt bat, wie fuß ber Gelft ber Schwarmerei ift.

Aber wenn Bobm fo viele Schwarmer gemacht bat und noch macht, fo ifte boch noch bie Rrage, ob er barum felber einer mar? es tommt bier alles auf die Ertlarung an, mas eigentlich ein Schwarmer ift; dies Wort ift im Dentiden noch nicht binlanglich-bestimmt, man nennt ben Enthufigsten somobl Schmarmer als ben Ranatiter, und boch find Beibe weit von einander unterschieden. Entbus figft nenne ich einen Denfchen, ber wenigstens mehrens theils richtige Bernunfticuffe und Babrbeitsbegriffe ins Lichtgewand ber Phantafie einfleibet, und nun biefe Bils ber felber fur bie nacte Wahrheit anfieht, und fie auf feis nem Schauplat mit lebhafter Barme agiren laft; bingegen ber Ranatifer nimmt alle lebhafte Borftellungen ber Einbildungefraft fur Bahrheit an, und gibt fie noch wohl får gottliche Begeifterung aus: Schwarmer von biefer Urt find bochft gefahrlich, fo wie die erften oft berrliche Bertzeuge in der Sand ber Borfebung find, und febr felten Schaden ftiften. Bu biefer Rlaffe muß Jatob Bbhm gegablt werben; ein großer Theil feiner Lehrfate ift mit ber gereinigten Chriftus : Religion übereinftimmend, ein andes rer Theil ift philosophische und gar nicht gefährliche Sppos thefe, und wieder ein großer Theil ift gar feiner Ertlarung fabig, mithin vollig unnut.

Dem allem ungeachtet haben Bbhms Schriften hin und wieder Schaben angestiftet, wie meine Leser im Verfolg finden werden. Sie gehbren für Philosophen, die das Reine vom Unreinen zu scheiden wissen, und dann kann noch viel Rügliches darinnen gefunden werden. Dies beshaupte ich nicht allein, sondern viele große, weitsehende und nichts weniger als schwärmerische Männer haben das nämsliche gesagt, und sagen es noch. Doch ich gehe weiter.

Das 17te Jahrhundert mar burchaus friegerisch. Der Geift hatte teine Rube, ju fpefuliren, fondern es lag ihm baran, ju behalten, mas er hatte, damit ihm Niemand feine Rrone rauben nichte. Was jur Zeit der Reformation war

bumm; ihren Grundfagen gemäß, mußte fie bie ichlechtefte Sausarbeit thun und Alles bulden, ohne bagegen gu murrent fie murbe von ihren Rammermagden gehofmeistert und übers Maul gehauen, bas alles aber litt fie mit unglaubs licher Geduld und Sanftmuth; fie bekam einige Rinder. In den Blattern verlor fie ihre Schonheit, und nun liebte fie ihr Mann noch weniger; mit Ginem Worte, man muß ihre Gefdichte felbft lefen, um fich bon alle dem Glende gu überzeugen, mas diefe in allem Betracht edle Derfon gelits ten bat. Endlich ftarb ihr Mann, und nun hatte die Da= bam Supon eine Beitlang Rube, fie fleidete fich wie eine Monne, und blieb lebenslang Wittme. Sest fing fie an, als Lehrerin aufzutreten; fie murde befannt, und von vielen boben und vornehmen Perfonen gefchatt; unter andern fuchte fie Frang von Salignac : Fenelon auf: Diefer mar ein vortrefflicher ebler junger Mann, und Sofmeifter bei einem toniglichen Prinzen; gang Europa fennt ihn aus feis nem Telemach, und die Freunde ber Religion aus feinen geiftlichen Schriften. Die Frau von Gunon murbe feine geiftliche Suhrerin, er nahm ihre Grundfage an, und ihr hatte er gang allein feine geiftliche Bilbung ju banten; er wurde hernach Erabifchof zu Cambran, und unterhielt feine Befanntschaft mit ihr bis an ihren Tod.

Es ist schändlich, baß man vorgibt, die Frau von Gupon sem Fen elons Matresse gewesen; wer das lästert, ber hat so wenig ihre Geschichte als ihre Schriften gelesen; solche Lästerer beurtheilen immer andere Leute nach sich selbst, sie glauben nicht, daß es möglich sen, daß Personen beiderlei Geschlechts vertraulich mit einander umgehen können, ohne etwas Straswürdiges zu begehen; benn was ihnen unmöglich ist, das, glauben sie, sen auch nicht in der menschlichen Natur gegründet. Indessen werden in diesem Wert sehr wichtige Geschichten vorkommen, wo dieser Umgang freilich nicht die besten Folgen hatte, dort werde ich auch meine Gedanken über diese Sache genug an den Tag legen. Ich läugne sogar nicht, daß auch bei so reinen, und ich darf sagen, heiligen Personen, wie die

Bu ber Beit war in Frankreich ber Janfenismus im Gang, und man tann nicht laugnen, baß fich febr viele wadere Menschen unter demselben befanden. Diese Lente hielten es vorzüglich mit der mystischen Relis gion, welche bis dahin in Deutschland, wenigstens uns ter den Protestanten, noch nicht viel bekannt war; doch es wird notigig senn, daß ich kurzlich die wahre Beschaffenheit dieser Religion entwickle, weil sie so oft in folgender Gesschichte ein Gott aus der Maschine senn wird

Das Rlofterleben mar von jeher baju bestimmt, baß ber . Renich Gelegenheit haben mochte, ohne die geringfte Corge und Bindernif, blos und allein den Uebungen ber Religion abaumarten; aus Gottes = und Menschenliebe gur Bervolls tommnung bes menfclichen Gefchlechts wirtfam gu fepn, war ehmals tein Theil der Religion, fondern nur eine Des benfache, ober Folge berfelben; wenigstens glaubte man nicht, baburch Gott abnlicher zu werben. Statt beffen mablte man fich gewiffe innerliche und außerliche Mittel wodurch man glaubte, fich felber ju vervolltommnen; fromme Stiftungen und Allmofengaben machten gleichsam ben gangen Birfungefreis ber Menschenliebe bes flofterlich gefinns ten Chriften aus. Faften, Die taglich bestimmten Gebete und Rirchenceremonien erfüllten bas gange Leben bes Rlos ftergeiftlichen, und auf die ftrengfte Erfullung Diefer Pflich= ten grundete man die Beiligfeit des Chriften. Dun gab es aber von jeher in ben Rlbftern, fo wie in allen Standen, verftanbige, große und rechtschaffene Menschen, mannlichen und weiblichen Gefchlechts, welche mohl einfahen, baß obgebachte Berte wenig gur fittlichen Bervolltommnung bes Geiftes beitrugen. Der Grund aller Bollfommenheit be-Reht in ber Gottabnlichfeit; um biefe gu erlangen, fetten alfo jene erleuchteten Lehrer gemiffe Grundfage feft, um welche fich bie gange Cphare ber mpftischen Religion umwalzte. Diese find furglich folgende: "Gott ift ein ewig und unendlich liebendes, bochft fanftes Wefen, die bochte Gute und die bochfte Beisheit, in ihm ift bie Quelle aller Geligfeit und aller mahren Freude.

Theil ber Nation, ber mit der gewohnlichen Symbole nicht zufrieden, oder bem fie nicht genugthuend ift, und bie fer Theil ift wahrhaftig weit großer, als die herren glauben, die sich heut zu Tage vorstellen, bas helle Licht bes Unsglaubens habe sich, Dank sey es dem himmel! so sehr aussgebreitet, daß die einfaltigen Grillen des Christenthums nicht lange mehr Stand halten wurden.

Bu biefer mpftisch : Bbbmifchen Gefinnung tam noch eine außerordentlich machtige und bochftwirtfame Sppothefe, ich meine bie Lehre von Biederbringung aller Dinge; ein gewiffer, Deterfen fcbrieb einen Tractat von ber gotts bichen Saushaltung, in einem feurigen orientalifchen Styl, der fo viel Alehnliches mit bem Bibelton hatte, daß iedes zu folden Dingen gestimmte Gemuth gang hingerif= fen murbe, und Peterfen Alles glaubte. Geine Lehre grundete fich vornehmlich auf die Gage: daß tein Menfc in diefem Leben den boben Grad ber Reinigfeit erlangen tonne, ber gum Unichauen Gottes und gur Geligfeit erfors bert werbe; und daß alfo eine Reinigung nach bem Tobe nothwendig fen. Go weit mar Deterfen mit den Muftifern aus; nun fam aber noch Folgendes bingu: auch die Gotts lofen, auch fogar die bbfen Beifter ftunden im Reinigunges feuer der gottlichen Liebe, fo daß alle Gefchopfe, je nach bem großern ober geringern Grad ber Bosheit, eine langere ober furgere Beit ber Qual murden auszustehen haben; endlich murde aber boch Alles wieder zu feinem erften Urfprunge febren, und Gott Alles in Allem fenn. biefer nicht neuen, bem Menschenverstand so leicht eingebens ben und angenehmen Lehre fam nun noch bas taufend= jahrige Reich Chrifti auf Erden, nebft ber bagu gehorigen erften und zweiten Auferftehung. Dies mar eis gentlich Peterfens Lieblingefache, er lehrte ben Chiliasmus erhaben und rein, ohne fleischliche, irdifche und finuliche Bes griffe, wie man ihm falfdlich Schuld gab. Peterfen, ber auch in ben nordlichen Gegenden Deutschlands lebte, ftimmte einen großen Theil Menfchen auf feine Seite, und gab bem Bilbe eine Ruance mehr.

suchung und hinderniß gefunden wird, so muß man sich immerfort ein fam halten, und von allen Menschen so' viel mbglich entfernen; aus diesem Grunde, und weil der Trieb zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts die Seele mit irdischen und von Gott entfernenden Lusten erfüllt, so ift unehlich leben besser als im Chestand.

Diefe Religionenbung leitete, nach bem Begriffe jener Roftiter, Die Seele burch manderlei Stande ber Bufe. ber Erlenchtung, der Berlaffung, des dunflen Glaubens, bes myftifden Zobes, ber lantern Liebe. jur Bollfommenbeit. Gie nahmen die Bibel au ihrer Richtidnur an, gaben ihr aber, neben ber buche ftablicen und hiftorifchen, noch eine myftifche Bedeutung, fo baß Alles auf ben innern Menfchen gezogen murbe; 3. B. bas Bolf Ifrael bedeutete die nene Rreatur, ober bie guten Gefinnungen, Die Beiben aber Die Leidenschaften. Chriftus murbe auch mefentlich existirent in ber Seele ane genommen, als wenn Er fie bewohne und regiere, ba wurde er angebetet. Daber ift fo oft die Rede von einem Chriftus in uns; man behauptete, bag ber Menfch får fich weiter nichts tonne, als ber Wirtung bes Geiftes Gots tes fille halten, daber maren jene Uebungen ber Gintebr. bes innern Gebets, und bes Banbels por Gott, bie beffen Mittel, Gott in fich wirken ju laffen, nud was bergleichen Lebren mehr maren.

Ein jeder vernünftiger Leser wird gestehen mussen, daß bie mystische Lehre bei gutgesinnten Menschen in den Albs kern viel Gutes stiften mußte; und wirklich brachte sie auss ferordentlich gute und vortreffliche Menschen hervor, besons ders sind drei Personen merkwurdig, welche in der kathoslischen Kirche gar vielen Beifall fanden, namlich die heilige Catharina von Siena, die von Genua, und Joshannes a Cruce. Molinos gehört auch hieher, wieswohl sich in seinen System noch einige Besonderheiten fins den; alle vier waren bei dem allem vortreffliche Menschen.

Die allgemeine Auftlarung und der Flor aller Biffens fchaften hatte auch Ginfluß auf die Religion; Cartefius

weit gurud blieb; fo murbe nach und nach ber flarfte Theil bes Bolts gegen ben geiftlichen Stand eingenommen, und fo ber Grund gur Schwarmerei und gum Unglauben gelegt. herr Paftor Stollbein pflegte gu fagen, wenn Leute aus feinem Rirchfprengel in andere Rirchen gingen: eine jebe Sau foll bei ihrem Trog bleiben!!! herrliche Mus fpielung auf die Beschaffenheit ber Rirche Chrifti! wennbie Schweinhirten ihren Sauen Traber vorschutten, und bie Schaafe bann nicht mitfreffen wollen, fo peitscht man fie bergu. Wenn ber Geiftliche ift, mas er febn foll, fo bes haupte ich von Grund ber Seelen, bag er murbig fen, von aller Belt geehrt zu werben, ich fenne feinen herrlichern Stand; fobald er aber ein Mann von gewöhnlichem Schlag ift, fo ift er bas abicheulichfte Gefchopf unter ber Sonnen, und aller Berachtung werth; blos die Polizei ber Stadt Gottes foll ibn fougen, daß feine Uniform nicht beschmutt wird; man foll fie um ihres Amts willen ehren, und fie nicht verspotten. So mar ber geiftliche Stand im Unfange Diefes Jahrhunderts in ber protestantischen Rirche burche gehends beschaffen; bamale mar aber feine Gewalt noch großer, ale jest. Bortreffliche Theologen hatten es ichon lange beklagt, und beklagen es noch; man lefe nur Spes ners, Gottfried Arnolds, Johann Cafpar Scha= bens, Chriftian Soburgs und andere Schriften, fo wird man finden, baß ich nicht zu viel gefagt habe.

Nun traten zwei Manner von ganz verschiedenem Charrafter auf, Die aber Beide bem geistlichen Stand zur Geissel dienten. Der Gine war ber in ganz Niederdeutschland bekannte hochmann, und ber Andere ber weltbekannte Christian Dippel, ober Christianus Demokritus, wie er sich in seinen Schriften nennt. Diese zwei Manner sind eigentlich die haupttriebsedern der Schwarmerei, bes Pietismus, des Separatismus und mitunter auch wahrs lich! des mahren Christenthums in Deutschland gewesen.

3ch fann eigentlich nicht fagen, wo Soch mann ber war, ich vermuthe aber, er fep ein oberlandifcher Sands wertsgefelle gewefen, ber in die Rieberlande auf fein Sands

Rasteien um leerer Grillen willen noch weit bober; unsere Johanne aber that es blos um vollsommen zu werden, daher plagte sie auch ihr Fleisch nicht mehr, als sie zu the rem Zweck für nbthig hielt. Die Rlippe, an welcher solche Leute so leicht scheitern, nämlich den geistlichen Stolz, vers mied sie gänzlich, denn sie setze den Grund der Bollsoms menheit in das Beispiel der Demuth Jesu Christi, und vers barg daher alles im höchsten Grad, was ihr nur einigermas sen zum Ruhm gereichen konnte; kurz, man mag von ihr und ihren Schristen sagen, was man will, wahre ächte Menschentugend, Sanftheit des Charakters, überschwingliche Sute des Herzens, und alles umfassende Menschenliebe, macht das Bild dieses Frauenzimmers in ihrem praktischen Leben aus!

Co febr fie nun auch munichte im Rlofter bleiben gu burfen, fo menig erlaubten es ihr ihre Eltern. Gie mar engelicon und mobigemachfen, baber fanden fich viele Bers ehrer; baju tommt noch, bag bie Sanftmuth und Suld ihrer iconen Seele, und ihr burchbringender Berftand fic in der erhabenen und regelmäßigen Gefichtsbildung berges Stalt anszeichneten, bag man nicht leicht etwas Bortrefflis deres feben fann, als ein moblgetroffenes Portrat biefer Perfon; bei ihrer Gefinnung aber fand Riemand offenen Butritt; teufch im hochften Grad, und eiferfüchtig auf ihr eis genes Berg, redete fie nicht einmal mit einer fremden Manneperfon; ihren Grundfagen nach mußte fie ihren Eltern ges horsamen, und nicht ben mablen, der ihr gefiel, denn wenn fie hatte mablen follen, fo murbe fie gewiß gerad ben gewählt haben, bei bem fie am mehrsten Rreug und, Leiden vermuthet batte. Das hat fie in ihrem gangen Leben bewiesen, und fo ju handeln, ift gerade ber Gang bes Geiftes bes Muftigismus.

Endlich machte sich ein gewisser herr von Gunon bei ihren Eltern beliebt, sie versprachen ihm ihre Tochter, ohne sie zu fragen, sie gehorchte und nahm ihn, ihrer Denkungsart nach, ganz gegen ihre Neigung; ihr Leiden während iherem Chestande war unaussprechlich, ihr Mann hielt sie fat Stunges sammt. Sepriften. VI. Band.

Bofprediger mit, welcher auch ein rechtschaffener Mann war, ba nun Beide an feiner Lehre nichts auszuseten fanben, fo gab ibm ber Graf Erlaubniß zu predigen, wie, wo und wenn er wollte; ju Schwarzenau, einem Dorf . im Berlenburgifchen, fand er ben mehreften Gingang; bier fette er fich feft, und fammelte fich gleichsam eine besonbre Bemeinbe. Mun war es aber auch Beit, baß Sochmann Rarb; benn blos enthufiaftifche Gemeinden gerathen bei aller Reinigfeit doch bald ins Schwarmerifch = Fanatifche, und bann gehts auf ein Lami aus; fo wenig, ale in Diefer Periode ber Belt ein Geift ohne Leib Menfch fenn fann, fo wenig tann auch eine Religion, fie mag fo rein und ers baben fenn, ale fie will, ohne aufere tirchliche Berfaffung, Ceremoniel und Symbole bestehen : bas ift eine ewige Bahre beit und haber fommte eben, daß der Separatismus und alle befondere Settirerei fo felten gute Folgen bat, die Sache mag fo rein und beilig angefangen werden, ale fie will. Dieß alles wird ber Berfolg biefes Werts bewahrheiten.

Soch mann ftarb alfo zu Schwarzenau und wurde auch bort auf den Rirchhof begraben. Der felige Gerhard Berftee,gen machte ihm folgende Grabschrift, die auf den Grabstein eingehauen ift:

"Bie Soch ist nun ber Mann, ber sonst ein Kinblein, gar "Einfältig, voller Lieb, und voller Glaubens war. "Bur seines Königs Reich er kämpste und brum litte, "Sein Geist flog endlich hin, und hier zerfiel bie Hutte.

Ich habe Ginen Urheber der Separatisten geschildert, nun folgt der Andere, und das ist oben gemeldeter Dippel. Dieser war, wo ich nicht irre, ein Elsäßer, er studirte zu Strasburg, kam aber auch über die Schriften Paracelsi, Bohms und der Mystiker, und nahm auch viele ihrer Sage an; sein Borhaben, Theologe zu werden, wurde dadurch vereitelt. Dippel war ein großer Kopf, zugleich aber unbiegsam, stolz, emporstrebend, und ein beissender Tadler: er surchtete nichts in der ganzen weiten Welt; es scheint, daß er gerne ein Geistlicher geworden ware, und

Rrau von Gupon und Renelon maren, ibnen felbft un. bemertt, ein febr feiner und erbabener Platonismus einichleichen fann, ber freilich bei nicht fo weit gereinigten Deniden allmablich erschreckliche Rolgen baben wird; allein, fo leng er in ben Grengen ber Unschuld bleibt, fo lange ift er febr erlaubt, und fogar nublich, befonders wenn feine Che baburch gestort und tein. Mergerniß erwedt mirb. Die viels fältigen Schriften ber Frau von Gnyon, Ihre Briefe, ihre geiftliche Strome, Ihre Lieder, Ihr Buch vom innern Gebet, von der Rinderzucht, Ihre Bibels erflarungen, Ihre Lebensbefchreibung u. f. w. machten zu Ende bes 17ten Sahrhunderts und ju Aufang des jetigen Sabrhunderts ein erstaunliches Auffeben in gong Europa, besonders aber in Deutschland. Der reinfte und iconfte Myftigismus, ber in ber fauften und lautern Sprache bes Bergens, ohne Schwulft und Rangtismus, bem ichliche ten, freilid aber mpftifchen Denfchenverftand gemaß, auf allen Blattern athmet, nahm Sobe und Niedere, Gelehrte und Ungelehrte ein. Es ift erstaunlich, welch einen Um bang Diefe Frau allenthalben batte, und noch bat. Ste blieb indeffen den Lehren der zomischen Rirche getren, und in allen ihren Schriften findet man nichts, das die ftrengfte Cenfur, ja felbft bie furchtbare Juquifition batte tadeln und rugen tonnen; indeffen gerieth fie doch burch boehafte Re balen in eine langwierige und febr beschwerliche Gefangen Shaft; hieran war blos der Janfenismus fould, benn weil unter Diefen Leuten Die mehreften Unbanger ber Rrau von Supon waren, fo beschuldigte man fie auch biefer Lebe ren, und eben wegen ihrem großen Ginfluß hielt man fie gefabrlich: bazu tam noch Reid der Geiftlichkeit, und ends lich ihre Liebe jum Leiden, fo bag fie fich nicht einmal ges borig vertheidigte, fondern lieber gewunscht batte, Martertod zu fterben. Endlich murbe die berühmte Rrau von Maintenon aufmerkfam auf ihr Schidfal; tunbigte fich nach ihr, und es traf fich, baß fie o gerieth, Die ber Rrau von Gupon jugethan mar mar ihr bald geholfen, fie tam mit Chre aus

the retribution and a definition in the

was ich bis baber ergablt babe, find mehrentheils eigene Erfahrungen, ober boch Ergablungen ficherer Augenzeugen.

Sochmann hatte alfo pietiftifche fromme Separatiften gebilbet, und Dippel naturaliftifche fpottifche; boch vertrugen fich alle recht gut jufammen, weil fie Beibe in ber Sittenlehre übereinkamen. Db nun gleich die hauptperfonen, welche ich bis daher gefdilbert habe, befonders bodmann, nicht fo unmittelbar auf gang Deufchland wirften, fo gefcab es doch insgeheim, wenigstens in den beiden protefantischen Rirchen besto mehr und unbemerkter. ten und Gelehrte find auf die Denkungeart des gemeinen Bolte gar nicht neugierig, fie laffen folche Sachen ihre gue ten Bege haben, fo lange ihr Intereffe oder die offentliche Rube nicht darunter leidet, und doch find folche, vor ben Augen ber Menfchen geringe Dinge, gerade die Mittel, mo= burch bie Borfebung die Bildung ganger Bolfer leitet. Bobm 6, ber Frau von Gunon, Speners und Arnolds Schriften stimmten viele Menschen gum reinen ober auch wohl zum ichwarmerischen Pietismus; ber beruhmte Dals lifche Theologe, Muguft hermann grante, und feine Freunde, Chriftian Friedrich Richter, und Carl Beinrich von Bogagty, erhielten ihre gange Richtung aus Diefer Quelle; und wer weiß nicht, welchen unaussprechlichen Nugen diese Manner burch die ganze protestantische Rirche verbreitet, und wie viele rechtschaffene Lebrer fie gebildet haben? Dit ihnen fing ein befferer Zeitpunkt ber Geiftlichkeit und ber Rirchenverfaffung an. Der berühmte Graf Nifolaus Ludwig von Bingendorf fcopfte aus eben bem Brunnen, und fein außerordentlicher Birfungefreis wirft heim= lich und offentlich bis in die entlegenften Winkel ber Erde fort, wo er, man mag fagen, mas man will, ungemeinen Rugen ftiftet; in Bingendorfe Syftem liegt mehr Plan, Beisheit und Politit, als in den Symbolen beider protefantifchen Rirchen gufammen, nur Schabe, baß feine Glaubenslehre zur fittlichen Bervollfommnung nicht die mabren biblifchen Mittel anweist.

Noch einen merkwurdigen Mann muß ich bemerken, befe

familicher entwickeln werden. Dazu tam nun noch die Aufebung des Stifts von Nantes. Biele taufend hugenots im zerstreuten sich in Deutschland und brachten franzbsische Auste, Ueppigkeit, Feinheit, Artigkeit, Frommigkeit, Myssigismus, Weisheit, Thorheit, Licht und Schatten mit. Das Alles wirkte rund um sich ins Ganze, und trug zur allges meinen Stimmung Vieles bei.

Nun friegte man in diesem Jahrhunderte freilich noch immer fort, allein das waren lauter Partikularkriege, und zudem bei weitem nicht so brudend, als vorher, folglich hinderten fie die fernere Entwicklung des Geistes nicht sons derlich, wenigstens nicht allgemein; man fing also an, sich mehr mit Spekulationen abzugeben; die franzbsischen Flüchtslinge brachten die Bücher der Frau Gunon mit, andere mystische Schriften kamen dazu, und so wurden die Gemüsther durchgehends auf folgende Scenen vorbereitet.

Indeffen lebte in ben Dieberlanden Deter Doiret, ein febr gelehrter rechtschaffener Mann, ber aber ber muftifchen Religion gang zugethan mar; er mar Renelons Schuler, und hatte fich gang nach ihm gebilbet; auch hatte er, mo ich nicht irre, mit ber beruhmten und frommen Untois nette Bourignon perfonlichen Umgang gepflogen, wenigs ftens lebte fie noch ju feiner Beit auch in ben Riederlaus ben; er überfette bie Schriften ber grau von Gunon ber Jungfer Bourignon, bes Johannes a Eruce und noch viele andere muftifchen Schriftfteller in die hochdeutiche Sprache, und fo tamen fie in Jedermanns Sande. Die portrefflichen Schriften bes Thomas a Rempis uberfette er auch. Diefer Poiret erregte fomobl burch biefe Arbeit, als auch burch feine bochftmoralische und wohls thatige Lebensart rund um fich ber eine außerorbentliche ftarte Bewegung in den Niederlanden. Dieß geschah in ben erften gwanzig Sahren biefes Sahrhunderts, und von hier ging nun die Rraft bes Enthusiasmus über gang Deutsch= land aus. Der Nationalgeift mar alfo bis dahin myftifche Bohmifd, und mitunter paracelfifc. Wenn ich vom Nationalgeift rebe, fo verftebe ich barunter benjenigen halten, befonders ba er ein unftraflicher frommer Mann war, und feine Reben nichts enthielten, das der Bibellehre zuwiderlief.

Erft machte Rod nur in feiner Nachbarichaft Auffeben, bald aber bekam er einen Trieb, andre Lauder zu durch= gieben und zu predigen, benn er hielt fich felbft fur einen von Gott gefandten Lehrer ; ein benachbarter Ebelmann nahm feine Frau und Rinder in Berforgung, und Meifter Rod jog fort und predigte. Der Bulauf bes Bolts mar erftannlich; etliche Manner hielten fich zu ihm, und fcbrieben feine Reben aus feinem Munde auf; Diefe begleiteten ibn allenthatben und bieneten ibm. Gine Menge Diefer Reben murben gebrudt, und noch mehrere liegen noch bin und wieder in Sandichriften, ich hab ihrer gange Laften beifams men gefeben. Seine Schriften zeigen ihren Berfaffer auf bem Titelblatt mit bem Buchftaben &. R. an. Ueberall mo er burdreiste, betam er viele Unhanger, bie noch uns ter dem Ramen der Inspirirten bekannt find; fie find auch ftrenge Geparatiften, halten auf die außern Rirchens ceremonien, Zaufe und Abendmahl nichts, in ihren Berfamme lungen fingen, beten und lefen fie, und erwarten, fo mie bie englischen Quader, gottliche Begeisterung gum Reben : fonk find fie ftille, untadelhafte, fromme und rechtschaffene Pente.

Endlich kam auch Rod mit seinem Gefolge ins Fürstens thum Nassau Siegen. Weil dies Land sehr bevölkert ist, und auch die Fabriken und handlung, gute Schulen, Wohlstand und einen gewissen Grad der Aufklärung bekoms men hat, so findet hier jeder gute und bose Schwärmer bald Beisall. Doch mann und Dippel hatten hier schon vorgearbeitet, und die mystischen Schriften wurden häusig geslesen; zudem war der allgemeine Widerwille gegen die Geistslichkeit und Kirchenversassung aufs höchste gestiegen, so daß man Rod als einen Engel vom himmel oder als einen großen Upostel aufnahm; er hielt sich auch lange in dasigen Gegenden auf, und war Willens, auch nach Berlens burg und Schwarzenau zu gehen, um dortige Freunde zu besuchen.

Johann Zennhard, ein Berudenmacher in den frantifden Gegenden, und Johann Georg Rofenbach, ein Sporersgefelle zu Beilbronn , maren im eigentlichen Ginn Schwarmer, die es zwar gut meinten, allein in beren Ropfen eine febr fubtile Berrudung, migverftandene Betehrunges incht, und unverftanbige Grillen berrichten, und fie uns gludlich machten; batte fie bie Beiftlichkeit verftanbiger behandelt, fo batten fie weniger Bewegungen gemacht; allein, ba man fie fur wichtig hielt, und fie einterferte, ba fie boch eigentlich feine Grriebren, fondern nur Bufe und Bekehrung predigten, fo fanden fie besto mehr Beifall; ber driftlich gefinnte Pobel fand bier die ungemein große Aehnlichkeit zwischen ben armen Gefangenen und Chrifto, und awifden ihren Berfolgern , den Schriftgelehrten und Pharifaern, baber fiel ihnen bas gemeine Bolt noch mehr gu. Dergleichen Auftritte gabs in Deutschland allenthalben.

Sier muß ich eine Bemerkung machen, die werth mare, baß fie burch die gange Chriftenheit auf allen Gaffen und Strafen beständig ausgerufen murde, benn fie ift unausfprechlich wichtig. Die erstaunliche Tragbeit und Schlafs rigfeit der Geiftlichen, ihre Unwiffenheit und Ungeschicklichfeit in ber Seelforge, und bei bem allen ihre unbiegfame herrschfucht, mar mehr Schuld an ber Schwarmerei, als die Schmarmer felber. Das Unboren einer erbarmlichen Predigt, die fein Menich verstand, die Taufe, ber außere Genuß bes Abendmahls und bergleichen blos außerliche Dits tel machten bei ihnen bas Wefentliche ber Religion aus, ein Jeber wurde thrannifirt, ber anders bachte und anders handelte. 3ch verfenne feinesweges die bochftehrmurdigen Lehrer, die bin und wieder hellscheinende Lichter in der Finfterniß maren, ich rebe nur bom gemeinen Saufen ber Geiftlichkeit. Man verfolgte Tennharden und Rofens bachen nicht barum, daß fie Grelehrer maren, fondern baß fie ben Geiftlichen ine Umt fielen, und daß es durch fo fclechte, geringe Leute berabgemurbigt murbe; bas emporte bann nothwendig bas Berg bes gemeinen Mannes, welcher in ber Aufflarung muchs, mabrend ber Beit fein herr Paftor

weit gurud blieb; fo wurde nach und nach ber bes Bolfe gegen ben geiftlichen Stand eingenon fo ber Grund gur Schwarmerei und gum Unglan herr Paftor Stollbein pflegte gu fagen, wenn feinem Rirchfprengel in andere Rirchen gingen : Sau foll bei ibrem Trog bleiben!!! ber fpielung auf die Beschaffenheit der Rirche Chri bie Schweinhirten ihren Sauen Traber vorschuttes Schaafe bann nicht mitfreffen wollen, fo peitich Wenn ber Geiftliche ift, mas er febn fol haupte ich von Grund ber Seelen, daß er murdie aller Belt geehrt zu merben, ich fenne feinen b Stand; fobald er aber ein Mann von gewöhnliche ift, fo ift er bas abicheulichfte Gefchopf unter ber und aller Berachtung werth; blos die Polizei b Bottes foll ibn ichugen, baß feine Uniform nicht ! wird; man foll fie um ihres Umte willen ehren, nicht verspotten. Go mar ber geiftliche Stand im Diefes Jahrhunderts in der protestantischen Rird gehende beschaffen; bamale mar aber feine Gen großer, ale jest. Bortreffliche Theologen hatten lange beklagt, und beklagen es noch: man lefe n nere, Gottfried Arnolde, Johann Cafpa bens, Chriftian Soburgs und andere C fo wird man finden, baß ich nicht zu viel gefagt Mun traten grei Manner von gang verschieden ratter auf, Die aber Beide bem geiftlichen Stand fel bienten. Der Gine mar ber in gang niederbe befannte Sochmann, und ber Undere ber wel Christian Dippel, ober Christianus Demo wie er fich in feinen Schriften nennt. Diefe zwei find eigentlich die Saupttriebfebern ber Schwarme Pietismus, bes Separatismus und mitunter au lich! bes mabren Christenthums in Deutschland

3ch kann eigentlich nicht fagen, wo Soch me war, ich vermuthe aber, er fep ein oberlandische werksgefelle gewefen, ber in die Rieberlande auf fei

werk gewandert, und bort in Doisets Schule gufeinem eis gentlichen Beruf gebilbet morben. Genug, er rebete bochs beutsch, mar ein gemeiner Dann und fein Gelehrter; er war ehrbar, fauber und burgerlich gefleidet, und von vortrefflichftem Charafter, ben man fich nur benten tann. Gegen bas Enbe ber gmangiger und in ben breifiger Rabren ging er aus Solland aus, burchzog die Bergogthumer Sulid, Berg, Cleve und die umliegenden Gegenden; überall fucte er Gelegenheit ju lebren; er versammelte wenige und viele Menfchen, wie es die Gelegenheit gab, und lehrte fie ben reinften Myftigismus, gangliche Sinnesanderung, volls fommene moralifche Befferung, nach bem Beifpiel Chrifti, vollfommene Liebe Gottes und ber Menichen u. f. m. Dochs mann redete mit erftaunlichem Enthufiasmus und mit uns beschreiblichem Reuer, aber ohne Schwulft und Schwarmes rei, in der Bolfssprache, und alles, mas er lehrte, belebte er felbft; gang Meifter über fein Berg und über feine Leis benschaften, bemuthig und gelaffen im bochften Grad, fabl er Jedem das Berg, ber mit ihm umging. Bo er gelas ben murbe, ba ging er bin, fette fich unten an, ober gu bem Gefinde; er fcwieg, bis er glaubte mit Reben Etwas ausrichten zu tonnen; mit Ginem Borte, er mar ein berrs licher Mann!

Stilling ift, weiß Gott! selbst ein Schwarmer! — wie oft mag das schon Mancher meiner Leser gedacht has ben! — liebe! liebe deutschen Brüder und Schwestern! last euch doch um Gotteswillen nicht so mit dem Strom fortz reissen, daß ihr gleich Alles, was warm von der Religion und ihren Verehrern spricht, für Schwarmerei erklärt; bes urtheilt mich nicht, bis ihr mein Buch ausgelesen habt; bin ich dann noch ein Schwarmer, so haben wir nichts mehr mit einander zu schaffen, und für euch hab ich dann nicht geschrieben.

Dochmanns Predigten mochten fo unschuldig und fo nuglich fenn, als es wollte, fo wurde es ihm doch von ber Geiftlichkeit verboten, und als bas nicht half, fo warf man ihn ins Gefängniß; wie ich oben fagte, fo wars bas befte

Saupte feinem Saufe aus, D. Conrads Mele Sauspoftille, Bione Lebr und Bunder genannt, eine Predigt por, barnach las er fich und feiner grau noch Stude in feiner großen Bibel vor, und gegen Abend, wenns Sommer ober fonft gut Better mar, fcblenderten Alle übers Reld, und dann wieder gur trodien Brodfuppe mit Bleifcbrube nach Saufe. Das ift die Lebensgeschichte Sans Theobalds und feiner Frau bis an feinen Tod; er gab dem Raifer, mas des Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift, und bes fummerte fich weiter um nichts; nebft feinem geborigen Austommen und einem Roth : und Chrenpfennig in der Rifte, dachte er auch an feinen Reichthum. Er batte funf Rinder, Sohne und Tochter; das altefte mar ein Sohn, ein hubscher ausehnlicher Jungling, ber auch fo, wie mans aus bem Charafter feiner Eltern foliegen fann, nach feiner Art gut erzogen mar. nach ben bortigen Sanbesgebrauchen gehorte ihm bas elterliche Saus und But; er hieß Dies trich Theobald, und mar gerad, ale ber felige Sochmann in die Wegend tam, 24 Sahre alt; feine Eltern hatten gern gefeben, wenn er nun auch geheirathet batte, allein er wollte fich noch nicht recht bagu anschicken.

. Ginmals tam Sans mit feiner Frau und Rinder nach Sochborn, um in die Rirche ju geben. Da war nun der gange Flecken voll von Erstaunen über einen neuen Upos ftel, ben Gott gefandt habe, um die tragen und ichlafenden Menfchen gur Bufe und gum Chriftenthum gu erwecken. Das mar etwas Erftaunliches; Giner fahe ben Undern an, und es fehlte nicht viel, fo batte man geglaubt, Diefer neue Apoftel Sochmann fen gar fein Menfch, fondern ein Engel vom himmel, besonders da auch ber ichwarzeste Reid nichts Tabelhaftes an ihm finden fonnte. Biele Leute maren ibm icon entgegengereist, um ihn gu boren, und Seders mann erwartete mit einer Urt von Entfegen, mas biefe fur Nachricht bringen murden. Saus borte auch aufmerkfam gu, allein er war fo ruhig, und mit fich felbft fo gufrieden, daß er fich zwar verwunderte, übrigens aber feine Diene inachte, ben Sochmann ju boren; ale im Wirthebaufe Derrn weiffagte! im lettern aber muß man bennoch fehr behutsam fenn, weil jeber Schwarmer, auch bei ben vers bienteften Strafen, glaubt, er leibe um Gottes willen, wos burch fein Anhang nur noch immer größer wird.

Dach und nach fand hochmann einen Rubepuntt gu Dublbeim an ber Rubr, einem Rleden nicht weit von Duisburg. Rabe babei liegt ber Ritterfit B ..., auf bemfelben wohnte ein gewißer I ..., welcher ebemals Ranbibat ber Theologie gewesen, und überhaupt ein gelehrter Mann war. Bobms und Varacelfus, nebft noch ans bern Schriften maren icon in feinen Junglingejahren feine liebste Lecture, er hatte fic alfo mit bem myftifden Gys ftem icon febr befannt gemacht, als er hofmeifter an . einem gemiffen reichsgraflichen Sofe murde; hier verliebte fic eine junge Grafin in ibn , und ging mir ibm fort; et beirathete fie, und fie murben enblich mit ben Eltern in fofern ausgesohnt, baß ihnen jenes Ritteraut gum Unterhalt fur fie, ihre Rinder und Rindestinder angewiesen murbe. Bier lebte nun I... mit feiner Gemablin gang rubig, und fie ubten fich Beide, nach ihren Grundfaben im Chriftens thum, fo gut fie tonnten. I... bearbeitete auch Bbbms Schriften, indem er bie uneigentlichen Rebensarten bers befferte, viel Ungereimtes megließ, viel Duntles erflarte, und überhaupt das gange Bert brauchbarer machte. 'Conft bielten fich diefe Leute in ihrer Ginfamteit gang ftill, und batten mit Riemand Umgang; boch Sochmann fuchte fie auf, und verweilte eine Zeitlang bei ihnen, benn bort burfte ihm Niemand etwas thun; bftere ging er auch nach Duble beim, wo er gu lehren Gelegenheit fuchte und fand. Sier bielt fich nun ju der Beit ein gemiffer Randidat der Theos logie, Namens Johann Bilbelm Sofmann auf, ein Jungling, ber alle Unlagen jum mabren und thatigen Chris ftenthum hatte. Diefer borte Bodmann bftere reben, und wurde fo burch ihn geruhrt und erbaut, baf er mit bem feurigsten Entschluß, fein ganges Leben Gott gu widmen, befcloß; nun hatte er aber Theologie ftudirt, und war alfo gewohnt, richtiger ju foließen und zu benten,

Dochmanns mit seiner Weltkenntniß und wahrer Gelehrs samteit verbande, was wurde er thun konnen? aber ber Fall ist selten. hochmann war ein Genie in der Berredtsamteit. Kolb erzählte mir oft die Geschichte dieses Nachmittags, er sagte mir (man nehme die Worte im Kolbischen Sinu): hochmann sen so vom Geist Gottes durchdrungen gewesen, daß man geglaubt habe, es gingen feurige Strablen aus seinem Munde, alles Volk habe die Kleider aufgerissen, und mit lautem heulen gerufen: herr Gott! was sollen wir thun, daß wir selig werden?

Dietrich und Rolb faben fich oft mit naffen Mugen und Seufzen an; mit wehmuthiger Stimme fagten fie welche Borte! melde Rraft! bodmann redete zwei Stun ben an Ginem fort, und Diemand regte fich; Reinem wurd Die Beit ju lange; er ichloß mit einem furgen Gebet, um ging wieder fort in feine Ginfamteit. Unfere gwei Ru I beimer manderten nun auch wieder nach Saufe. Rol war fo gang umgeschaffen und verandert, daß er den gan gen Weg über weinte; oftere auf die Rnice fiel, die Band gen himmel redte und fagte: "fo tonnen wir nicht feli Dietrich schwieg wohl ftill, aber er hatt auch immer Thranen in den Augen. Ale fie nach Sauf famen, fo erzählte Theobald feinem Buter alles, ma: er heut gefehen und gehoret hatte, und das Alles fo fied warm, bag ber alte Sans felbft nicht recht mußte, wi er bran mar; er ichuttelte ben Ropf, redte mehr als Gin mal die Sand aus, und fagte: das begreif ich nicht, follte ich benn unrecht haben? Indeffen bliebe dabei. Dietrich und Rolb famen alle Abende gufammen, dann fagen fie aanze Nachte, und fingen an, bas zu beleben, mas fie ges boret hatten; fie wurden ftill, fonderten fich von den Dens fcben ab, und thaten in ihrem Beruf treu und fleifig, mas ihnen vorfam. Allmablig tam Sochmann naber, und nun fing ber hochgeborne Pfarrer an, nicht ibn gu widerlegen, fondern gegen ibn mit Bannftrab: len gu bonnern; bas war nun gerade bas Mittel, bie

Das einsige Labelhafte bei ber gangen Sache mar, bag alle Sodmannifde Unbanger Reinbe ber Geiftlichen, und aberhaupt bes außeren Gottesbienftes murben. Dieß mat freilich fein Bunder, ba bie Geiftlichkeit nebft ber Rirchemverfaffung fo außerft folecht bestellt mar; allein ber mabre Chrift fchictt fich in die Beit, und bezeugt auch burch bie außere Ceremonien, baß er ein Chrift ift: fo lange bie außern Rirchenceremonien Gott and Chriftum nicht verunebe ren, und bas geschieht eigentlich in teiner ber driftlichen Religionspartheien; ja fo lange fich noch fogar etwas Ers bauliches babei beuten lagt, fo ift es pharifaifcher Stoly, Eigendunkel und fcmere Gunbe, wenn man fich von ber außern Gemeinschaft ber Rirche absonbert: man halt fich ; fur beffer, ale fein armer Nachbar, ber oftmale weit edler ift, und glaubt fich ju verunreinigen, wenn man mit ihm gum Abendmahl, gum Liebesmahl besjenigen gest, ber fo gern mit 3blinern und Gunbern gu Tifche faß.

Sochmann und seine Unhanger menntens indeffen recht gut; baß sie zu weit gingen, war menschlich, wo ift benn etwas Bollommenes in ber Welt? Gewiß ifts auch, baß sich die Borsehung dieses Werkzeugs bediente, die schlafende Geiftlichkeit zu wecken, benn auch hier hatten Sochmanns Oredigten herrliche Folgen. Endlich konnte er boch auch im Bergischen nicht langer bleiben, man fing wieder an, ihn zu verfolgen; nun fand er aber eine Freisstatt, wo er sein Leben ruhig beschließen konnte.

Graf Kafimir von Bittgenstein: Berlenburg war ein Freund der Runste und Wissenschaften, ein eifriger Berehrer der Religion, und bei dem allen ein nicht gemeis ner Ropf. Dieser herr machte heimlich und diffentlich bes kannt, daß alle diejenigen, welche entweder wegen der Resligion, oder wegen Meinungen verfolgt wurden, eine ruhige und sichere Duldung in seinem Landchen zu erwarten haben wurden; diese Nachricht zog Leute von allerhand Schlag nach Berlenburg, und unser hochmann war Einer von den Ersten, der bahin reiste, und sein Predigen fortsetzte. Der Berr Graf horte ihn predigen, oder reden, er nahm seinen

Indeffen Theobald Ruhe war hin, er marterte fich durch 8 Tage, als durch eben so viele Jahre; er prufte fich oft, woher es doch kommen mochte, daß er so schwermuthig ware, und dann fand er allemal, daß blos die Unterredung mit seiner geistlichen Schwester Erbauung und Frieden ir sein Herz sibsen wurde; er sehnte sich also unbeschreiblick nach ihr. Den folgenden Sonntag konnte er nicht nach Schwarzenau kommen, doch hoffte er Etwas von dort: her zu horen; des Abends kam auch ein Nachbar aus dem nächsten Dorf, der zu Schwarzenau gewesen war, unt brachte ihm einen Brief. The obald brach ihn auf, unt fand mit einer Freude, die dem Anblick der Seligkeit ähnzlich ist, daß er von seiner geistlichen Schwester war.

Lefer! ich fcreibe in ber Furcht Gottes Babrheit; ich weiß, wie entfetilch fchablich ber Spott auch nur aber Digbegriffe in ber Religion ift, man foll einer Krone nicht fpotten, wenn fie auch eine Affe tragt, - nicht einmal bes Affen, benn er ift Ronig. Weber Lafter noch Tugend ift ein Gegenstand ber Satyre, fondern blos und alleine bas, was miffieht, bas Lacherliche; macht man bas las fter als etwas Strafbares lacherlich, fo vermindert man bie Bichtigfeit bes Berbrechens. - Dasjenige, mas Gott und Menschheit entehrt, fann unmöglich lachenswerth fenn! Im lacherlich machen, ift teufelisch! Warum follte man aber nicht Scheintugend, Seuchelei belachen burfen? barum nicht, weil fie Aehnlichkeit mit ber Tugend hat, und bas Mehnliche immer zugleich einfallt, und ebenfalls lachers lich wird. Dies find bie Urfachen, die mich abhalten, Briefe mit einzuruden, der Zon berfelben ift allemal biblifch; ber Inhalt aber oft lappisch: murbe ich also nicht zugleich bie Bibelfprache badurch verächtlich machen? - hatte ich aber bann lieber gar nicht biefes Werk fcbreiben follen? bunte doch, es fen nothwendig, es gibt gar viele Menfchen, bie durch die Schwarmerei ungludlich werden, und alfo ebenso ber Religion, wie jene Rundschafter bem gelobten Laube ein bbfes Gefchrei machen, wie es jest am Tage ift, wo man jede Barme fur bie Lebre Chrifti und ben

mir tommte fo bor, als wenn er in biefem Stande bas unterfte zu oberft gefehrt haben murbe, benn ber Reformas tor lag gang in feinem Charafter. Das beftanbige Rafons niren über ben Berfall ber Geiftlichkeit gog ihm ihren bits tern Sag gu, er verlor nun auch alle Soffnung, bei ibr Beforderung ju finden, baber ftudirte er die Debigin, in welcher er recht viel leiftete. Mun that ber Chaar Deter von Rugland die berühmte Reife durch Deutschland; mo er Dippeln mag angetroffen haben, weiß ich nicht, feine Lebensbeschreibung bab ich nicht bei ber Sand; mein 3med gebt aber auch nicht weiter, als nur zu beschreiben, in wies fern er gur Bilbung bes Rationalgeiftes Etwas beigetragen bat; genug, Dippel ging mit bem ruffifchen Monarchen nach Rugland und galt viel bei ibm, auch war er fein Leibargt. Es ift befannt, bag ber Cgaar bei allen feinen großen Talenten bftere etwas übereilt und gu ftreng bane belte; freilich burfen wir ibn nicht als Beberricher eines cultivirten Bolfs betrachten . er batte es mit einer roben Nation zu thun, welche, gleich muthwilligen Rnaben, noch oft die Ruthe nothig bat, wenn bei Undern vernunftige Borftellungen binlanglich find; indeffen tounte Dippel bas Bangen, Ropfen und Anutveitschegeben nicht verdauen, er verwies es bem Czaar, und ale bas nicht half, fo bediente er fich fo ftrenger Ausbrude, bag der Raifer fur aut fand, ibn feiner Dienfte gu entlaffen. Dippel ging . alfo von Detersburg ober Mostau nach Stocholm. bier hielt er fich eine Beitlang auf, und verrichtete manche foone Rur, benn, er war in ber That ein febr geschickter Argt; eine muß ich boch im Borbeigang ergablen, weil fie Dippels Charafter ziemlich ins Licht fest.

Ein Burger in Stockholm war hypochondrisch, bors züglich qualte ihn eine Grille fo, daß er beständig im Bette liegen mußte, und weder Tag noch Nacht Ruhe hatte; erfah namlich unaufhorlich ein fürchterliches Gespenst vor seis nen Augen; sobald er nur die Augen offnete, so war es da, es mochte Tag oder Nacht seyn. Der arme Menschwar dadurch in die erbarmlichsten Umstände versetzt, alle

Arnolds Liedern verstanden, so wurden sie den ersten Funken zu dieser Flamme, und also auch viel Verdruß, Spott und hohn über sich und die Religion vermieden haben. Die Strophe heißt:

"Breisst bu bie angeborne Seuche")
"Nicht an ber tiessten Wurzel an,
"So bleibts, baß sie im Finstern schleiche
"Und hinters Licht sich steden kann.
"Das tiesste Sottes Liebs Bewegen,
"Wird unvermerkt ins Fleisch geführt,
"Wo nicht bes Geistes starkes Regen,
"Dich zum Gebet und Wachen rührt."

Rolb und Theobald reisten also ben Sonntag wiede nach Schwarzenau, wo das Fraulein ben Letztern in eim besonderes haus beschieden hatte, weil sie gern alleim ihres herzens Angelegenheiten vor ihm ausschütten wollte Theobald fand dieß billig, er traf sie also bort an. Si unterredeten sich diesen Lag etliche Stunden ganz alleimund ihre herzen waren so unbeschreiblich nahe zusammen: gerücket, daß die Trennung am Nachmittag Bunden machte. Run beschieden sie sich wieder auf den folgenden Sonntag, denn 14 Lage war zu lang, und blos diese hoffnung, sich wieder zu sehen, machte Beiden den Abschied erträglicher.

Jest war aber Theobald den ganzen Weg über still. Rolb erkundigte sich nach Allem, was er mit seiner Freuns din geredet hatte, allein er brachte nicht viel heraus, sie hatten mehr vom Vergnügen zweier vereinter herzen und der Freude in jener Welt gesprochen, als von der Verbesserung ihrer selbst. Jest sing Theobald an zu merken, daß er das Fraulein gern zur Frau haben möchte; er war auch redlich genug, sein herz zu fragen, warum? allein es sagte ihm keines wegs die Wahrheit, es machte ihm weiß, blos die besse Vefbrderung ihrer selbst im Christensthum sey der einzige Grund seines tiesen Wunsches. Raum wird man glauben, daß dieß möglich sey, und doch ists ges

<sup>&</sup>quot;Die üppigen gellen Triebe bes Fleisches.

langft ber Band gefdlichen; ber Rrante mußte bie Augen offnen , und nun fab er ben Geift beutlicher als je; nun fing Dippel an, bas Gefpenft mit ber Peitiche gu jagen, und es zu beidmbren, bis er es endlich babin brachte, baß es verfprach, nie wieder ben Rranten ju beunruhigen, und Damit nahm es Abicbied. Dippel brauchte nun que ans bere physische Mittel, und brachte ben Rranten bald wieber pollfommen gurecht.

Sein Saß gegen ben geiftlichen Stand fand in Schwes ben volle Nabrung; bier war die Berrichsucht, die Dumms beit und Unwiffenheit beffelben noch großer, als in Deutsche land; er rebete und ichrieb alfo gegen die Geiftlichen , und war überall fo beiffend, baß er beim Ropf genommen, und auf die Infel Born bolm gefangen gefett murbe; wie lang er ba mar, weiß ich nicht, und eben fo menig, wie er von ba weggefommen. Genug, er fam wieber nach Deutschland, und nach mancherlei munberlichen Schicksalen und Berfolgungen, Die er fich burch feinen ftolgen und fris tifirenden Charaftet jugog, fand er endlich auch feinen Rubes punkt in Berlenburg. 3nweilen hielt er fich auch gu Lasphe, ber Refibeng bes Grafen von Bittgenfteins Bittgenftein, auf. In Diefen und den benachbarten Gegenden fand er einen erftaunlichen Unbang, und er breitete ben allerftrenaften Separatismus noch weiter aus. Seine Soriften zeigen alle ben unbiegfamen, ftolgen Satur, und feine Anhanger maren burchgebends eingebildete und oft unerträgliche Leute. Dippels Grundfage naberten fic auf ber einen Seite bem Soginianismus, und gumeilen gar dem Naturalismus; benn gegen bas Ende ichien Chriftus bem Dippel eine febr gleichgultige Berfon ju feyn; er verband alfo bie mpftifche Moral mit ber Glaubenslehre uns ferer neueften Theologen, und nebenher noch mit allerhand fcmarmerifchen Grillen. Das war in ber That ein muns berlicher Mifchmafd! Endlich ftarb Dippel in ben viers giger Jahren gu Lasphe an einem Schlagfluß ploglich.

3ch fann von allen biefen Dingen mit Gewißheit reben; benn Dippel lebte in meiner Nachbarschaft, und alles. was ich bis baber ergablt babe, find mehrem Erfahrungen, ober boch Ergablungen ficherer &

Sochmann hatte alfo pietistische fromme & gebildet, und Dippel naturaliftische fpottifche trugen fich alle recht gut jufammen, weil fie & Sittenlehre übereinkamen. Db nun gleich die Sau welche ich bis daher geschildert habe, besonders & nicht fo unmittelbar auf gang Deufchland wirte fcah es doch insgeheim, wenigstens in ben be fantischen Rirchen besto mehr und unbemerkter. ten und Gelehrte find auf die Denkungsart bes Bolks gar nicht neugierig, fie laffen folche Sache ten Wege haben, fo lange ihr Intereffe oder die Rube nicht darunter leidet, und boch find folche Augen ber Menschen geringe Dinge, gerade die D burch die Borfehung die Bildung ganger Bolfer leitet. der Frau von Gunon, Spenere und & Schriften stimmten viele Menschen gum reinen; wohl jum ichwarmerifchen Dietismus; ber beruh lifche Theologe, August Bermann grante, Freunde, Chriftian Friedrich Richter, und Cai rich von Bogagin, erhielten ihre gange Richt Diefer Quelle; und wer weiß nicht, welchen unaussp Rugen biefe Manner burch bie gange protestantifd verbreitet, und wie viele rechtschaffene Lehrer fie gebilde Dit ihnen fing ein befferer Zeitpuntt ber Geiftlid ber Rirchenverfaffung an. Der berühmte Graf Ri Ludwig von Bingendorf icoppfte aus eben bei nen, und fein außerordentlicher Wirfungefreis mit lich und bffentlich bis in die entlegenften Winkel fort, wo er, man mag fagen, mas man will, un Rugen ftiftet; in Bingenborfe Spftem liegt mi Beisheit und Politit, als in den Symbolen beid ftantifden Rirchen gufammen, nur Schabe, 1 Glaubenslehre zur fittlichen Bervollfommnung nicht bi biblifchen Mittel anweist.

Noch einen merkwurdigen Mann muß ich bemer

fen Ginfluß aufe Bolf unaussprechlich gewesen ift, und ber noch immer fortbauert, namlich ben befannten Johann Friedrich Rod; Diefer mar ein gemeiner, ungelehrter, fonft aber guter und frommer Mann, und ein Schuhmacher feines Sandwerks: er wohnte meines Biffens nicht weit bon Budingen im Menburgifden, und nahrte fic, feine Rrau und Rinder ordentlich. Die moftischen und vietiftis iden Schriften, welche nunmehr baufig anfingen in Die Sande bes gemeinen Mannes gu fommen, las Meifter Rod auch fehr fleißig, und fie brachten auch in ihm ben feften Entichluß zu Bege, ein gang anderer Menich gu Durch feine Uebungen und eifriges Beftreben gu biefem 3med, murbe er immer hiniger und fenriger, endlich gerieth er in einen fo ftarten Enthufiaemus, bag er Paros ryemen befam, die fonderlich genug waren : er gerieth nams lich außer fich, bann befam er gelinde Budungen, und barauf redete er mit einem folchen glug ber Borte und mit einer folden Energie, daß felbft Sochmann weit bins ter ihm blieb; endlich tam er wieder ju fich felbft, und bann mußte er von Allem, mas er geredet hatte, fein einziges Bort. Die Sache ift gang gewiß, benn in meiner Jugend predigte er burch mein gauges Baterland, fo baß ich bas, mas ich fage, suverlagig verfichern tann. Rod's Reben waren ziemlich zusammenhangend, und gang im Zon ber biblifchen Propheten. 3. B. wenn die Bufungen vorbei maren, fo murbe fein Geficht febr ernfthaft, er redte bie rechte Sand aus, und fing gewöhnlich mit den Worten an: Co fpricht ber herr! - ober auch: fpricht ber herr burch feinen Rnecht Rod u. f. w. Alle feine Reben Rielten auf Bufe und Befehrung, nach ben Grundfagen ber Myftifer: jugleich ftrafte und bedrohte er die verfallene Beiftlichkeit, verkundigte auch wohl nabe Strafgerichte u. f. f. Das gemeine Bolt, ja auch ein großer Theil aufgeflarter Menfchen, erstaunte über biefen neuen munderbaren Lehrer; benn ba es wenige gab, die fo viel Licht in ber Seelens lebre batten, daß fie bie Sache phyfifch erklaren konnten, fo murbe er baufig fur einen mabren Gefanbten Gottes ge-

٦. '

halten, besonders ba er ein unftrafficher fromm war, und feine Reden nichts enthielten, das b lebre zuwiderlief.

Erft machte Rod nur in feiner Nachbarschaft ! bald aber befam er einen Trieb, andre Lauder 3 gieben und gu predigen, benn er bielt fich felbit i pon Gott gefandten Lehrer; ein benachbarter & nabm feine Krau und Rinber in Berforgung, und Rod gog fort und predigte. Der Bulauf bes Bc erftaunlich; etliche Manner hielten fich zu ihm, und f feine Reben aus feinem Munde auf; Diefe begleiti allenthalben und bieneten ihm. Gine Menge Diefer wurden gedruckt, und noch mehrere liegen noch b wieder in Sandidriften, ich hab ihrer gange Laften men geseben. Seine Schriften zeigen ihren Berfas bem Titelblatt mit bem Buchftaben R. R. an. 1 mo er burchreiste, betam er viele Unhanger, bie no ter bem Ramen ber Inspirirten befannt find; f and ftrenge Geparatiften, halten auf die außern R ceremonien, Zaufe und Abendmahl nichts, in ihren Ber lungen fingen, beten und lefen fie, und erwarten, f bie englischen Quader, gottliche Begeisterung jum I fonft find fie ftille, untadelhafte, fromme und rechtich Lente.

Endlich kam auch Rod mit seinem Gesolge ins Sathum Nassau Siegen. Weil dies Land sehr ber ist, und auch die Fabriken und Handlung, gute Sch Bohlstand und einen gewissen Grad der Aufklarung bi men hat, so sindet hier jeder gute und bose Schwibald Beisall. Doch mann und Dippel hatten hier' vorgearbeitet, und die mystischen Schriften wurden häusi lesen; zudem war der allgemeine Widerwille gegen die lichkeit und Kirchenversassung aufs hochste gestiegen, st man Rock als einen Engel vom himmel oder als großen Apostel aufnahm; er hielt sich auch lange in de Gegenden auf, und war Willens, auch nach Ber burg und Schwarzenau zu gehen, um dortige Frieduchen.

Run wohnte ein gewiffer frangbfifder Aluchtling, Ramens von Darfan, im Siegenschen, auf einem einsamen abelicen Gut, jum Sainden genannt, er batte fich baffelbe gefauft, reiste gumeilen nach Berlenburg, und bann febrte er wieder in feine Ginfamteit gurud. Diefer Da rfan war ein Schuler ber Rrau von Bunon, er batte fie felber noch getannt, und mar viel mit ihr umgegangen; er war ein gang vortrefflicher Mann von Beift und Bergen, fo daß ihn Redermann liebte und ehrte; mit bem feierlichen Ernft des Vietiften verband er eine ungemeine Leutfeligkeit, Menschenliebe und Dulbung, Die fonft bei folchen Leuten febr felten ift. Er hat ein Bert geschrieben, meldes ben Titel führt: Beugnif eines Rindes von ber Riche tigfeit ber Bege bes Geiftes, in brei Banben, in welchem er behauptet, baß bie Rirfterne die vielen Bob. nungen in des Batere Saufe find; und bag jeder Stern, oder auch mehrere gusammen, mit ihren Ginwohnern Ronigs reiche fepen, Die ben frommen Chriften nach ihrem Tobe jur Beberrichung übergeben murden : wenn nun Darfav bei biefer Lehre feine gottliche Gingebung vorgabe, fo mare fie immer eine fcbue Onpothefe, Die wenigstens bes Dachs denkens werth ift. Uebrigens mar er in feinen Lehrfagen ein vollfommener Muftifer.

Bu biesem berühmten Mann reiste nun auch Rod mit seinem Gefolge. Biele Menschen folgten ihm nach, und viele versammelten sich auch noch aus der umliegenden Gesgend vor dem Sause des Herrn von Marsay. Dieser kannte aber die Beschaffenheit der Sache besser: er sagte dem versammelten Bolt: Rocks Reden sepen freilich gut und erbaulich, dennoch aber nicht gottlichen Ursprungs, und es sep nicht recht, daß die Leute so geäfft wurden, denn es sep ein falscher Geist, der aus dem Rock redete, und das wolle er beweisen; Jeder war ausmerksam auf diese Sache geworden, und verlangte auf den Ausgang. Bald merkte man die Annahrung des Paroxismus; das Bolk wurde in einen großen Saal zusammenberusen, wo Friesdrich Rock und seine Schreiber schon saßen, und Marsay

ibm batte in die Urme und an ben Sals fliegen wollen, als fie ibn fab, boch hielt fie fich gurud; fie gaben fich nach Gewohnheit bie rechten Sande, und verfügten fich dus fammen auf ein einsames Rammerchen, um ihre erbaus liche Unterredungen fortzusetzen. Jett arbeiteten fich in beis ben Seelen die geheimen Bunfche und Die Sehnsucht Des Bergens in den Mund und Die Bunge; es mahrte nicht lange, fo entwickelte fie fich fo verftandlich, und gu beiber= feitigen bochften Bergnugen fo nach Bunfc, bag meiter nichts, als die Bollziehung übrig mar. Der Abel mar jest in ben Augen bes Frauleins nichts weiter, als ein fundlig der Stols, ben ein Chrift gang verlaugnen mußte, baber bielt fie's fur Pflicht, einen Unabelichen, und gwar vom geringften Stande, ju beirathen. Theobald ertannte bie Wahrheit Diefes Sages im belleften Licht; ferner machte fie fiche zur Pflicht, mit ihrem Bermogen wohlthatig gu fenn, und Theobalden badurch glucklich zu machen; auch Dies fchien ihm billig, und eine Folge der hohen Tugend feines Fraulein ju fenn; fie murden fich alfo einig, verfpras den fich die Che, fanten neben einander auf die Rnice, be= teten feurig ju Gott um Gegen, und glaubten gang gewiß, fie hatten recht weise und gottgefällig gehandelt; benn ba Eins dem Audern gur Erbauung Diente, fo mußten fie forts bin im Chriftenthum außerordentlich gunehmen, und weil fie fo gang Gines Ginnes fenen, fo murbe Friede, Segen, Ginigfeit und eine gludliche driftliche Rinderzucht ihren funfs tigen Cheftand jum himmel auf Erden machen. Dies mas ren die Borftellungen Diefer beiden jungen und unerfahrnen Seelen, und fie find es gar ju oft bei vielen Undern, Die fich in ben namlichen Umftanden befinden.

Nun mußte aber auch ber Plan verabredet werden, wie die Ausführung ihres Borhabens zu bewerkstelligen sep. Das Fraulein beschloß, von nun an ihre vornehmen Kleider ganz abzulegen, und an deren Stelle sich wie ein ordentliches Bauernmabchen zu kleiden, und eben so nahm sie sich vor, ihre bisherige Lebensart ganz zu verlassen, sich zur Arbeit und ländlichen Speisen zu gewöhnen u. s. w. Sie

seinen vor der Thur; mit Einem Wort, man ging hin und wieder so weit, daß theils lacherliche, theils traurige Ausschweifungen begangen wurden, wie man in diesem Werk sinden wird; man kann nirgend besser diesen Enthusiasmus kennen lernen, als in den Liedern dieser Zeit: da sieht und hort man nichts anders als philadelphische Gemeinde, sieben Lenchter und dergleichen Anspielungen auf die heiligen Hieroglophen.

So wie also ber Gine Theil ber beutschen Ration von biefem Beift belebt murbe, fo mar ber Andere theils Buch: flaben = und ftrenger Rirchenchrift, ober praftifcher Gottes= laugner ohne Grundfate. Bon Freigeiftern ober 3meiflern mufte man noch wenig, benn bie englandische beiftische Schriften waren in Deutschland noch wenig befannt. Jus beffen maren doch die zwei große Upoftel des Unglaubens icon beimlich am Birfen: in Deutschland lebte Ebelmann, welcher aufänglich ein ftrenger mpftifcher Chrift mar; mit feinem großen hellen Ropf forschte er aber weiter. Dinnels Suftem leuchtete ihm ein, er fand allmalig bie Erlbfungelehre Chrifti lacherlich, las barauf bie Schriften Beneditte Spinofa, Balthafar Bedere, und nun auch der englandischen Deiften, murde alfo von einem Extrem aufe andere geworfen, und aus bem enthusiaftifchen Doftis ter ein Spotter und Berlaugner ber Religion! Seine Schrifs ten erschienen nun auch im Drud', und biefe machten eben fo große Bewegungen, als die muftifchen Menfchen; benen die Moral und Lehre Sefu Chrifti gu fauer und ju geringichabig vortam, fanden Bernunft und Beibheit in Ebelmanns Lehre, und finden fie noch. Er reiste nach Berlin; bort fand er großen Beifall, und meines Wiffens ift er auch bort geftorben.

Der andre Lehrer bes Unglaubens ift ber bekannte von Boltaire. Bon biesem Mann hab ich weiter nichts zu sagen, als daß sein Wirkungofreis ganz Europa in Taus mel gesetzt, und ben größten Theil der Bornehmen, Gelehrsten und Ungelehrten den Ropf verdreht habe.

Bett tann ich nun ben Standpunkt genau auszeichnen,

Bruber Theobald! baf bu mit lange nichts von Amalie erzählet haft, ftehft bu nicht mehr fo gut mit ihr, gie vorber?

"D ja wohl! aber wir sprachen letthin eben nichts Sons berliches, sondern nur so von unserm eigenen Seelenzustand, und davon kann ich bir nichts Neues sagen; bu weißt ja schon Alles.

Mls fie nad Schwarzenau tamen, fo mar bas Fraus = lein icon ba; bie Bauerntleiber hatte fie in einem einfamen Sauschen im Bald liegen, babin wollte fie gleich nach Mittag geben, er follte ihr folgen, und von ba wollten fie nach Tollberg zum Pfarrer reifen. Theobald beschloß aber, unterwege ein Pferd gn miethen, Umalie binter= fich ju feten, und fo feinen Weg ohne Mudigfeit gu befoleunigen. "Alles gerieth nach Bunfc, und bes Abenbein der Dammerung waren Beide fcon ju Tollberg, mofie bei einem frommen Bauern einkehrten, dem fie ihr gan= ges Geheimniß entdecten und ihn baten, ftill ju fcweigen-Dem ehrlichen Alten gefiel bie Sache nicht recht; boch fcwieg er bagu, benn er mar gu furchtfam und gu ungewiß, Darüber gu urtheilen; er vergonnte Beiden Aufenthalt in feis nem Saufe. Theobald ichlief bei feinen Gohnen, und Umalie bei ben Tochtern.

Des andern Morgens ging Theobald zum Pfarrer, Reins, um ihm sein Unliegen zu entdecken, und ihn um die Trauung mit seiner Amalie zu bitten. Ich weiß nicht, wie's war, daß dem guten Jüngling doch das herz klopfte, er war ja des Willens Gottes in der Sache gewiß, und er war sich nichts übels bewußt, dennoch fühlte er ein geheismes Etwas, das ihm schien Borwürse machen zu wollen; er hielt es für Menschenfurcht, und kampfte dagegen; ich aber halte es für eine innere Ueberzeugung, für die Stimme der Gerechtigkeit oder des Gewissens, die ihn belehren wollte, daß seine Handlung, sein Weg nicht ganz richtig sen; doch erzählte er dem Herrn Reins die Sache ohne Umschweise und nach der Wahrheit. Dieser hörte ihn geduldig an, und fragte: "Wenn ein braver Taglöhner, ein Korbmacher, oder sonst ein geringer Mann, der sonst nichts Eigenes auf der

nichts abel, ift Bernauftelei, die Bernunft handelt aber ims mer bem Glauben und dem Billen Gottes zuwider, wir muffen fie unter den Gehorsam des Glaubens gefangen nehe men; wer immer der Bernunft folgt, wird betrogen!

"Dabt ihr bas auch ichon gelernt? bas ift eine entfets liche und bochftgefahrliche Lehre, und doch behaupten fie fo viele, in der That gute Menschen. Sagt mir doch um Gottes Willen, wem wollt ihr folgen? wer soll euch in eurem ganzen Leben zeigen, was recht und gut ift?"

Gi, bas Bort Gottes!

"Recht, wie wißt ihr dann, ob dasjenige, was ihr thut, bem Bort Gottes gemäß ift?"

Da pruf ich mich, ob bas, was ich thun will, im Bort Gottes geboten ober verboten ift.

"Bie macht ihr bas Prufen?"

Sa, das tann ich so nicht beschreiben, ich bin nicht gelehrt. "Run so will ich es euch sagen: ihr haltet euren Wilslen gegen den Wilken Gottes, und wenn ihr findet, daß euer Wille mit dem Willen Gottes übereinkommt, so glaubt ihr, es sey recht, und ihr thut es, nicht wahr?"

Ja freilich.

"Konnen das die unvernunftigen Thiere wohl auch?" Wie follten fie bas tonnen?

"Barum nicht?"

Beil fie - ja, jest mert ich, wo es hinaus will, weil fie keine Bernunft haben.

"Recht! alfo bantt bem lieben Gott, baß ihr Bernunft habt, und gebraucht fie bubich."

Ja so meine ichs nicht; ich meine nur so, die Bernunft will immer Meister seyn in gottlichen Dingen, und da ift sie doch blind, ber naturliche Mensch vernimmt nicht die Dinge, die bes Geistes Gottes sind.

"Gang recht, das heißt so viel: wenn die Bernunft Dinge begreifen will, die fie nicht begreifen kann, indem fie nicht alle Mittel hat, die zu dem Begreifen gehoren, da soll fie glauben, wenns nur nichts ift, das wider, sons dern nur über die Bernunft geht; aber Dinge, die zu un-

"Ihr stellt mir ba zwei Sachen vor, die ich beautworten muß: -erstlich fagt ihr, ihr send vom Willen Gottes in der Sache überzeugt; womit tount ihr das beweisen?"

Damit, daß unsere Bergen zu gleicher Zeit so innig und tief zu einander gezogen wurden, daß wir Beide in Einem Augenblicke Eines Sinnes waren, und daß wir so gang fur einander geschaffen sind; wir fühlen es so tief in unsern Seelen, daß uns der Geist Gottes ins Berz gegeben hat, daß wir uns heirathen sollen.

"Freund! ihr Pietiften begeht ba burchgebends einen erfaunlichen Tehler, ihr gebt auf die tiefften Regungen eurer Seelen Acht, fublt ihr nun eine Reigung in euch, Die nicht gerade dem Bort Gottes widerfpricht, fo glaubt ihr gleich, es fep eine Gingebung vom Beifte Gottes; ihr haltet viel auf ben Dochmann, ich bab auch nichts bagegen, benn er ift ein braver Mann, und er mirde gewiß nicht gut beis Ben, mas ihr gethau habt; wift ihr, mas der ju fagen pflegt? Wenn ein Menfc eine Reigung in fich fuhlt, und er will miffen, ob fie vom Geifte Gottes ift, fo prufe er die Reigung; findet er, baß fie feinen guften und Begierben guwiber ift, fo fann er ficher ichließen, daß fie von Gott ift, fcmeichelt fie aber feinen guften, fo ift fie ficher aus feinem eigenen Billen entfprungen. 3ch finde diefen Sat durchgebends mahr, unfre Luften und Begierden machen uns gemeiniglich ungludlich; wenn wir ihnen alfo zuwider handeln, fo geben wir viel ficherer, als wenn wir ihnen folgen. Darnach pruft euch nun vor Allem!"

Das tann boch nicht immer wahr fenn; benn man hat boch auch oft eine bergliche Freude, etwas Gutes zu thun, und eine rechte Luft dazu; wenn man bem nun zuwider handelte, so thate man ja fehr unrecht.

"Das ift wahr; untersucht euch nur Einmal recht genau, ob das Berlangen, das Fraulein zu heirathen, eine reine Luft Gutes zu thun zum Grund habe? was thut ihr denn Gutes? ihr wollt ein schones reiches Madchen gegen den Willen ihrer Familie und gegen die weltliche Ornung heis

und barnach will ich auch nichts thun, bas meiner Gimficht nach, bem Billen Gottes schnurgerad entgegen ift."

Theobald ichied freilich nicht fo ruhig vom Paftor weg, als er hingegangen war, wiewohl ihm ichon damals das herz pochte; boch aber überwand er bald allen Scrupel, benn er glaubte noch immer gang gewiß, die Sache sey von Gott.

Das ist ein vorzüglicher Charakterzug ber Schwärmerei, man fühlt in seiner Seele eine tiese Ueberzeugung, daß diese oder jene Empfindung von Gott sen, da mag nun die Bibel und die Bernunft mit Gewalt dagegen reden, das hilft Alles nicht, man glaubt vielmehr, man verstünde die Bibel nicht recht, oder man dreht und wendet sie so lang, bis man einen Spruch findet, der uns schmeichelt; um die Bernunft bekümmert man sich vollends gar nicht. Dieß ist eine Ursache vieler gräulichen Ausschweifungen, wie im Berfolg dieser Geschichte mit Mehrerm erhellen wird.

Die Schwarmeret ift eine Art Seelengewohnheit, und es geht in biefem Sall bem Schwarmer, wie einem, ber fich an ein ftartes Getrante gewohnt hat, weil er fich ubel befindet, wenn er eine Zeitlang nicht trinft, fo glaubt er, bas farte Getrante fen ihm gefund. Die Bernunft und bie Natur mag bagegen einwenden, mas fie will; gerade fo gehte auch bem Schmarmer, in feiner Empfindung befindet er fich gar mohl, und außer berfelben übel. D, wie ifts barum fo unaussprechlich wichtig, fich von Jugend auf an richtige und mahre Empfindungen ju gewöhnen! benn es ift eine gewiffe Erfahrung, daß auch ber Bernunftigfte gwar taufend und taufendmal fich vornimmt, der Bernunft und ber Bahrheit gu folgen, und eben fo manchmal folgt er boch feiner Empfindung. Gin vollfommen richtiges, burch die mahre Religion aufgeklartes, und mit ber Empfindung des Bergens gang übereine ftimmendes Gewiffen, gebiert ben hoben Gottes Krieden, der über alle Bernunft ift!

Theobald fagte von der Unterredung mit dem Paftor Reins feiner Amalie fein Bort, er flagte ihr nur, daß

burchreifen, mich befuchen, und etwas fehr Bichtiges mit mir reben murbe; mir mar auch ber Tag und bie Stunde bestimmt, mir murbe fogar gefdrieben, fie murbe bes Mitts wochs ju Mittag mit mir effen; ich erwartete fie alfo, meine Frau richtete fich in ber Ruche barnach, und wir schickten uns recht auf biefen angenehmen Befuch. Bas geschah? bes Mittwochs um eilf Uhr tam ein Bauer gelaufen, ber flagte mir mit Sammern und Behflagen, feine Frau fen am Rand ber Ewigfeit: ich mußte fomit fort, benn fie Bonnte nicht ruhig fterben, bis ich fie gum Tod bereitet Das tam mir gar ungelegen, benn ich mußte, baß es ein großes Glud fur mich fenn murbe, wenn ich mit ber Grafin fprechen tonnte; ich fagte alfo, ich wollte ben Nachmittag tommen. Rein! antwortete ber Bauer, bas geht nicht an: wer weiß, ob wir fie noch lebendig antrefe fen werden, ba durfen wir nichts verfaumen; ich mußte alfo zu meinem größten Berdruß fort. Geht, bas mar ets was recht Ungereimtes, und doch mußte iche thun, benn es war meine Pflicht. Ich ging also recht unwillig mit bem Bauern, er mobute eine Stunde von bier. Das gefcah? auf dem halben Wege mußten wir quer über eine Lands ftrafe, nun tam ba eine Rutiche, welche juft daber fuhr, als ich an ben Beg fam. Die Graffin gudte beraus und folug ihre Sande gusammen, benn fie fannte mich; ich wußte aber nicht, mas ich fagen follte; fie flieg aus und ergablte mir, daß fie durch einen besondern Bufall genothis get gemefen mare, Diefe Strafe gu reifen, nun habe fie aber dermaßen bedauert, daß fie mich nicht besuchen konnte, und jest ichide es Gott boch fo munderbar. Run erzählte ich ihr auch, wie's mir gegangen mare, und wir Beibe verberrlichten Gott über feine gnadige Sugung; jest that nun auch die Grafin, was fie mir thun wollte, und ich erlangte bas Glud, bas ich erwartet hatte. Das war bem Anfeben nach etwas Unichidliches, welches Gott zum Guten leitete. Ber aber mit Fleiß etwas Ungereimtes thut, der wird feben, wie es ihm geht."

Alles, was Gie mir ba fagen, herr Paffor! nehmet mir

in eine Rammer, und überlegte bor Gott und mie Bernunft, was zu thun fen; hier ließ er feinen Jorn verrauchen, und ging nun des andern. Morgens zu Dochmann, dem er die Folgen folder Berfammlungen fanft vorhielt. Dochs mann bedauerte die Sache fehr; indeffen glaubte er boch, daß auch die heiligsten Anstalten zur Befferung der Menschen gemißbraucht werden konnten; das war nun freilich wahr, wenigstens der Baron konnte nichts dagegen einwenden.

Babrend ber Beit murben überall Boten ausgeschickt, die beiden Berlornen aufzusuchen; Giner berfelben ging auch nach Rulbeim, um gu feben, ob fie bort maren; jest erfuhren der alte Sans und Rolb die Geschichte. Der alte Greis weinte, nahm feine Rappe vom Ropf, folig bie naffen Augen gen himmel, faltete bie banbe und fagte : "Run fiehft bu boch lieber Gott! baß ich recht habe. wenn man bubich einfaltig und treu in feinem Bernf ift, und nicht fluger feyn will als bu. Du haft mir eine Ords nuna vorgeschrieben, ber will ich folgen, babei will ich leben und fterben!" Dun fagte er ju bem Boten : fagt bem gnabigen herrn, baß ich gang unschuldig mare, und baß es mir febr leib feve, baß feine gnabige Schwefter meine Schnur werben wellte, und ich wollte fie auch nicht im Saufe haben; fagt ihm nur Alles, er follte boch mit armen Manne nichts thun, benn ich tonnte nichts bafur. Der Bote verfprach bas Alles treulich gu bestellen, und ging fort; Sans biftelte nun Etwas in ber Ruche, fcmatte immer mit fich felber, und schuttelte ben Ropf; feine Frant vermunderte fich auch in ben Tod über die Sache.

Indeffen tam Rolb baber gewandert, er war Millens, ben alten hans zu troften, und wenn er irgend zornig ware, ibn zur Vernunft zu bringen. Die Sache gefiel nun wohl dem Rolb auch nicht, aflein er dachte just wie hoche mann, und dann hoffte er, es wurde Alles noch zum Gusten ausschlagen. So wie Rolb zur Thur hereintrat, und guten Morgen hans sagte, so dankte ihm hans mit einem aber seinem Ropf aufgehobenen Stud Holzes; Rolb

Stiffing's fammtl. Schriften, VI. Band. 5

er fle nicht kopuliren barfee; nun war also guter Rath theuer; indessen, da sie einmal von dem Willen Gottes in der Sache überzeugt waren, und sie ohnehin die Kopulation nur für eine Ceremonie hielten, die man blos um der Menschen willen beobachten musse, so war ihnen auch jesdes Mittel gut genug, wenn sie nur kopulirt waren; sie erkundigten sich also nach einem Geistlichen, der sich aus solchen Trauungen nichts machte, wenn er nur Geld beskam; solcher Manner gibts nun freilich hin und wieder und nur eine Stunde von Tollberg war Giner. Theobald machte sich also mit seiner Amalie unverzüglich dahin; es war aber auch hohe Zeit, denn erstlich ließ herr Pastor Reins dem ehrlichen Mann sagen, bei dem sie sich aus bielten, er sollte die Leute fortschieden, benn es konnte eine schwere Berantwortung darauf solgen, und zweitens kam noch ein anderer Sturm, den man leicht errathen kann.

Umalie mar bei Weitem nicht fchlau genug, alle ihre Amftalten fo geheim zu treffen, baß man nicht balb bas binter tommen tonnte; baran lag ihr aber auch menig, ges nug, wenn fie fort mar. Ihr Bruder, ber Baron bon Birthen, gehorte felber unter Sochmanns Unhanger und Freunde; aber er mar ein feiner, verftandiger Dann, ber immer Bernunft und Bahrheit gelten ließ, und nichts annahm, ale mas mit Beiden barmonirte. Geine Beiden Eltern waren todt, auch hatte er feinen Bruder und feine Schwester mehr, ale Umalie; er liebte fie gartlich und freute fich febr, baß fie auch Gefchmad an ber Religion bes Fam , baber ließ er fie ungehindert in Sochmanns Bers fammlungen geben, fo Etwas fiel ihm aber nicht ein. 218 fie nun den Conntag Abend nicht tam, fo murde er uns rubig, er befürchtete ein Unglud, fette fich gu Pferde und ritt noch in ber Dacht nebft einem Bedienten nach Schmars sen qu. Er erfundigte fich genau nach Allem, und bier erfuhr er auch icon Alles, wer Theobald war, wie bie Sache jugegangen mar, ben Borfat Beiber, - mit Ginem Borte, Dichte blieb ibm verborgen, als ber Beg, ben fie genommen batten. Der Baron entfette fich, pericolof fic wegen her, ich will mit ench reben, es ift nun einmal ges schehen, es läßt sich nicht mehr anbern. hort, wenn die Amalie nun ganz ihren Abelstand vergäß', Bauerntleiber anzog', und ganz ein Bauerumädchen wurde, wenn sie arbeiten lernte, und sich ganz in eure haushaltung schickte, so als wenn sie auch von eurem Stand war', hattet ihr was bagegen? Sie ist reich, wenn sie auch nicht gleich alle Arbeit thun konnte, sonft aber eine wahre Christin und recht brav war', hattet ihr bann was bagegen?

"Ja, es ift boch immer fo eine Sache. Je nun, wenn bas mar, - aber ihr Bruder?"

Nun, wenns denn auch ihr Bruder endlich so gehen ließ, ber ist auch ein frommer Mann, ber läßt fich sagen. Wist ihr was, ich will sogleich hingehen, will euren Dietrich auffnchen, und wenns nothig ift, auch mit bem Bruder reben, wir wollen sehen, ob wir das Ding nicht in Ordnung bringen, die abeliche Jungfer wird sich recht wohl zu euch schicken, sonst hatte sie den Dietrich nicht genommen.

"Rolb! wenn bu bas in Ordnung bringft, so will ich birs mein Lebtag Dant wiffen."

Rolb manderte fogleich fort, jog fich an, und reiste nach Schwarzen an.

Der Bote fam nun wieber jum Baron, aber ber mar fort, benn er batte nun ausgefundschaftet, bag: Theobald mit feiner Schwefter nach Toilberg gegangen mare; er tam ba icon an, als Cheobald taum eine Bierteiftunde fort mar, ba ging er noch erft jum Pfarrer, welcher ibm furg ergablte, mas et mit bem jungen Menfchen gesprochen batte! Der Baron hielt fich bier nicht lange auf, fonbern nahm einen Boten, und vitt nach dem Ort bin, wo bie Ropulation geschehen follte. Er eilte bort gum Pfarrer, man fagt ibm , er habe Leute bei fich , aber er ließ fich nicht aufhalten, fonbeen fturgee ins Bimmer binein, wo ber Pfarrer juft ben Segen über beide neu Berebelichte fprach, and mit bem Gintritt in bie Thur Amen fagte. Alle brei wurden im bochften Grad befturzt, Amalie fant in Dhn= and the same of the same of the same of , **5** 🗫 ...

griff ifim ben Arm, und fagte: halt! halt! Nachbar! was hab ich gethan? ich tann fa fur uichte!

"Sei! ihr nichtsgutige Weißnasen, wollt kluger und frommer senn, als ber große Gott ba broben im hoben himmel; ba gehts benn so, seht! Da ift nun meinem gusten Dietrich ber Kopf verdreht; ba dunkt er sich nun viel besser, als sein alter Bater; glaubt, er saß droben, unserm lieben herrn Gott zu Fußen, und hangt sich an eine adez liche Jungfer. Wo kann ich armer Mann denn eine adez liche ernahren? Du lieber Gott!"

Sort, Nachbar Sans! Richer als ber große Gott molsten mir nicht werden; aber so Unsere ganze Lebenszeit durch fortzuschlafen, bamit tonnen wir auch nicht zufrieden seyn, wir mochten sonst erft auf bem Todbette erwachen, Nachsbar Sans! bann ifts zu spat.

"Bas! ich bin alt und grau worden, und bas mit Ehren, ich hab mein Leben nicht verschlafen! Was meynft Du Rolb? Se!"

Ihr Leute versteht Alles fleischlich, ich menne es geistlich: man muß anders werden, als man von Natur ift, wenn man will selig werden.

"Da! Sa! fo! Dann muß ein armer Bauernjunge ein abeliches Maochen heirathen, wo fieht bas geschrieben?"

Das billige ich an euerm Sohn auch nicht, Nachbar Sans! Das find Fehler, die Unfanger machen.

"Soweig, Rolb! wenn Anfanger folche Fehler machen, wie wird's bann um die Beiber ausfehen?"

Ich menne, Anfänger im Christenthum machen noch oft allerhand Fehler; je weiter fie aber tommen, besto mehr werden fie erleuchtet, und begehen bann immer weniger Fehler.

"Aber ein Fehler im Beirathen ift ein großer Fehler. Gud! mein Junge hat sich nun fur sein Lebtag verlappett, ber Fehler kann nicht mehr geandert werden! Das heißt, wenn er sie kriegt, die Frole, und bann wer weiß, ch ihnt ber gnabige herr nicht eine Rugel burch ben Ropf schieft." Sort hans, sest euch ba neben mich, ich komm bes

einkerkere? Wer bienet Gott beffer, ich, ber ich, wills Gott! mein Brod im Schweiß meines Angesichts effen, meisnen Stall und meinen Garten verforgen, und zur Ehre Gottes fromme Rinder erziehen werde, oder die Nonne, die ihre Horen singt, wie der Bogel im Rafich?

į

ì

1

"Du rafonnirft nicht übel; wie aber, wenn bu einen Mann beinesgleichen glucklich gemacht batteft? wenn bu ein Dorf voller Bauern mit Segen erfüllt hatteft?"

Bruder! vergleiche mich nur immer mit der Nonne, fie batte das auch gekbnnt, fie thuts aber nicht, und ihre Berwandten mißbilligen ihren Schritt nicht; hatte fie einen Bauernsohn geheirathet, so hatte fie ihr Vater oder Bruder vielleicht mit ihrem Geliebten erstochen; da fie aber ins Kloster geht, so tadelt man fie mit Ehrfurcht, thu' das auch, Bruder!

"Ich thu's, Amalie! ich hab' bir weiter nichts zu fagen, als: Gott fegne bich, und gebe bir feinen heiligen Frieden."

Amen, Bruder! Gott segne bich auch; nun noch ein Bort: ich thue auf meinen Abel und alle Borzuge für mich und meine Kinder auf ewig Berzicht; oder gib mir eine Ausfleuer in Geld, was du willft, meine Erbschaft hab ich verscherzt, ich will arbeiten lernen, aber ich kanns sogleich nicht, ich mag nicht unverdientes Brod effen. Theobalb siel hier ein: nein, Amalie, keinen heller, bewahre mich mein Gott, ich will nur Amalien und des gnabigen herrn Segen, weiter nichts, ich kann für Zwei arbeiten!

Dem Baron brangen die Thranen in die Augen, er nahm Beide an der hand, schlug ihre hande in einander, und jagte: "Gott segne euch! ich geb' ein Kapital von 20,000 Gulden ans Armenhaus zu Raasdorf, ihr konnt jahrlich 800 Gulden Interessen dort holen, das Kapital bleibt als ein Fidei-Commiß für eure Kinder; sterbt ihr aber ohne Kinder, so stirbt das Geld wieder an mein haus zurück, den Contrakt darüber will ich fertig machen lassen und euch zuschieden."

Beide weinten und fußten bem Baron wechseleweise bie

macht, Theobald fland ba, wie ein armer Gunder, ber jum Gericht geführt werden follte.

Der Baron griff den Pastor bei der Brust, und sagte: Thut ihr euer Umt als ein Anecht Gottes, oder als ein Diener des Feindes aller Ordnung?

"Ich - Ich - Gnade herr! Gnade! das wußt' ich

Warum Topulirt ihr benn Leute, die ihr nicht fennt, und wo ihr gar nicht wißt, ob sie nicht schon verheirathet oder versprochen find?

Der Paftor mußte nichts zu antworten, als daß er um Gnade rief.

Nun bemuhte sich der Baron, die Braut zurecht zu bringen, denn Theobald konnte sich nicht ruhren, mit ihm sprach auch der Baron kein Wort. Endlich schlug sie die Augen auf. Schwester, sing er an, ich komme nicht, um dir Borwurfe zu machen, das ist nun zu spåt, ware ich eher gekommen, so hatte ichs versucht, ob ich dich durch veraunftige Borstellungen überreden konnte. Jest will ich nur hören, was dein Borhaben ist, und wie du dein kinfztiges Leben anordnen willst; rede frei mit mir, ich bin noch immer dein Bruder. Amalie erholte sich wieder, als sie das hörte, sie sing an zu weinen, daß sie schluchzte, und sagtes Nenne mich nicht mehr Schwester, du bist mein Bruder nicht mehr, sondern mein gnädiger Herr, und ein sehr verehrungswürdiger Mann; Sie sehen —

"Schweig, Schwester! ich bin in allen Fallen bein Bruber, fo lange bu nicht lafterhaft wirft, fag' tein Bort mehr, ober nenne mich Bruber."

Amalie kufte ihm mit Thranen die Sand und sagte: bas ift himmlische Gute! nun, ich gehorche. Siehe Brusber! du fiehft meine Aleider, die sagen dir Alles, gurne nur nicht; wie manches adeliche Fraulein zieht ihre Stantskleider vor dem Altar aus, und klaidet sich in klösterlichen Ordenshabit, sag mir, wer thut bester, ich ober sie? — iste nicht bester, daß ich einen rechtschaffenen Bauernsphuglucklich mache, als daß ich mich zwischen vier Wänden

"Schweigt! - ber Berr Baron von Birthen" Birthen

"beruft mich jum Rentmeifter auf feinen Ritterfit Stoch

Gott im himmel! Stodhaufen,

"mit freier Wohnung und Koft, und 400 Thaler Gehalt," Gehalt,

"und ich werde folgen."
folgen.

"Empfehle mich also zu Em. Sochwurden geneigtem

Guter Gott, herr Baron! fo bin ich ja gludlich.

"Macht euch nun gleich fertig, macht ben Brief zu, und gebt ihn mir, ich will ihn besorgen. Zum Pastor taugt ihr nicht, ich kenne euch schon lange, ich will nun sehn, wie ihr euch zum Berwalter schieft, aber ich werbe euch mit Urs gusaugen beobachten, benkt nur immer bran, und finde ich die geringste Untreue, so sen euch Gott gnädig. Ich brauche just einen Berwalter, ich kann euch Brod geben, und Acht auf euch haben, ob ihr eure Psicht erfüllt; so waret ihr reif zur Berdammniß worden, ohne daß ihre je wieder hattet gut machen konnen.

Mit Theobald redete ber Baron weiter nichts, feine Schwester fragte er noch, wie tommft du nun fort, Umalie?

-,Ich gehe mit meinem Dietrich zu Fuß in feine Sutte."
Sonft wollt' ich bich hinter mich aufe Pferd nehmen.

"Ich banke dir Bruder! ich will von nun an meine Sande und Fuße dazu gebrauchen, wozu sie mir der Schopfer ges geben hat."

Jest fette fich ber Baron auf, gab jedem die Sand, befahl dem Paftor unverzüglich ju folgen, und ritt fort.

## Das britte hauptstück.

Meister Kolb wanderte nun auch feine Stiffort, und tam nach Schwarzenau. Dort frag Beg aus nach dem abelichen hause Birthen; dages tam er dort an, gerade als der Baron Ritterfahrt wieder tam, und am Stiefelausziehen wurde ihm gesagt, es sey ein Mann draußen, der sprechen mochte; er ließ ihn hereinsommen. Ro., Bas ift euer Begebren, mein Kreund?"

Ich hab' Etwas mit Ew. Gnaden zu sprechen, Sie wollen mirs nicht übel nehmen; mein Nachb bald hat die gnadige Jungfer Schwester, das liebgewannen, und ist mit ihr fortgegangen, wie den wohl werden gehort haben; da komm ich nu Gnade für ihn zu bitten, ich habe gehort, daß d herr gottesfürchtig sind, und da mocht ich Sihaben, ein Aug' zuzuthun.

"Halt, Freund! ich weiß Alles, ihr nennt Thorheit, warum?"

Sa! weil es einmal fo in der Welt eingeführt Arme und Reiche unter einander fenn muffen, bat fie Beide gemacht, barum follte freilich ein seinem Stand heirathen.

"Das ift mehr als Thorheit, wenn man bie in ber Welt umftogt, es ift Gunde."

Aber Gott ift boch barmherzig, gnadiger herr Sie, auch der großte Sunder erlangt Gnade bei ( zeihen Sie auch.

"Wohl! Gott ift barmherzig, vergibt Er aber ben ohne Bergeltung? Gewiß nicht. Seht, bi ber Menschen haben viel Unordnung, viel Bb Belt angerichtet, bas muß Alles wieder zurech werden; barum mußte Christus durch so viele L

durch einen so schmerzlichen Tob fich selbst zum Khnig ber Menschen geschickt machen, damit Er durch seine Regierung Macht über bas Bbse betame, es hinderte, zum Guten leistete, und so viel Gutes durch die Seinigen stiftete, als nur mbglich ist; und doch finden wir, daß dem Allem ungeachtet Gott uoch immer die Sunden an den Seinigen ahndet; ihr werdet finden, Freund, daß Gott noch immer den zuchtiget, den Er lieb hat."

Das glaub' ich, bas' ift auch gut, benn bie Buchtigung ift uns gar nuglich.

"So bent ich auch, und barum hab ich meiner Schwesfter und bem Theobald auch eine scharfe Buchtigung gugebacht."

Ich bitte Em. Gnaben, verschonen Sie die guten Leute, es ist boch einmal nicht mehr zu andern, das Rreuz und bie Züchtigung wird ihnen der liebe Gott doch wohl zuschischen, so viel ihnen gut und nuglich fenn wird.

"Mehr will ich ihnen auch nicht thun, ale was ihnen gut und nuglich feyn wird."

Ja ich weiß boch nicht recht, ob ein Mensch gescheit genug ift, mit ber Wage bes Seiligthums umzugehen? Gin Bater guchtiget sein Rind bald zu viel, bald zu wenig.

"Alfo foll ere gar anfteben laffen ?"

Das fag ich nicht, er muß es freilich guchtigen und erziehen.

"Nun fo will iche ja auch machen, und ba beucht mir immer, ein wenig zu viel fen beffer, als zu wenig."

Ich tann Ew. Guaden freilich nichts antworten; aber mich dunkt, wenn Sie bachten, das Fraulein sen gestorben, wenn Sie sie vergaßen, so hatten Sie nichts verloren; lass sein Sie die armen Leutchen in Ruhe, Gott wird sie als seine Rinder behandeln, und sie mit Gnade und Barmhers zigkeit zu ihrer Seligkeit leiten; last uns die Finger nicht an ihnen verbrennen, gnadiger Herr! Beibe haben sich Gott und seiner Führung ganz übergeben, Er wird sich ihrer gewiß annehmen, ihnen, auch für ihre Thorheit oder Sunde genug zu tragen geben, so daß wir Meuschen es

## Das britte hauptstück.

Meister Rolb wanderte nun auch seine Strafe ruhig fort, und tam nach Schwarzenau. Dort fragte er den Weg aus nach dem abelichen hause Wirthen; des andern Tages tam er dort an, gerade als der Baron von seiner Mitterfahrt wieder tam, und am Stiefelausziehen war. Es wurde ihm gesagt, es sep ein Mann draußen, der ihn gern sprechen mochte; er ließ ihn hereinkommen. Rolb kam.

"Bas ift euer Begehren, mein Freund?"

Ich hab' Etwas mit Ew. Gnaben zu sprechen, ich bitte, Sie wollen mirs nicht übel nehmen; mein Nachbar Theosbald hat die gnadige Jungfer Schwester, das Fraulein, liebgewannen, und ist mit ihr fortgegangen, wie Ew. Gnasden wohl werden gehort haben; da komm ich nun her, um Gnade für ihn zu bitten, ich habe gehort, daß der gnad'ge herr gottesfürchtig sind, und da mocht ich Sie gebeten haben, ein Aug' zuzuthun.

"Salt, Freund! ich weiß Alles, ihr nennt bas eine Thorheit, warum?"

Sa! weil es einmal so in der Welt eingeführt ift, daß Arme und Reiche unter einander seyn muffen, der herr hat sie Beide gemacht, darum sollte freilich ein Jeder in seinem Stand heirathen.

"Das ift mehr als Thorheit, wenn man die Ordnung in der Welt umftoft, es ift Gunde."

Aber Gott ift boch barmherzig, gnadiger herr! ichauen Sie, auch ber größte Gunder erlangt Gnade bei Gott, verszeihen Sie auch.

"Wohl! Gott ift barmherzig, vergibt Er aber die Guns ben ohne Bergeltung? Gewiß nicht. Seht, die Gunden ber Menschen haben viel Unordnung, viel Boses in ber Welt angerichtet, bas muß Alles wieder zurecht gebracht werden; barum mußte Christus durch so viele Leiden und

warde; doch bas Schwerste war nun vorbei, er hoffte, sein Bater murbe fich auch schiden.

Als fie gur Sausthur bereintraten, fo fam ber alte Sans bas Borbaus bergb, um in Die Scheuer ju geben; auf einmal ftutte er, und fab feinen Dietrich und feine neue Schuur an; nicht weiter, Junge! rief er, und wintte mit ber Sand gurud; lag mich erft boren, mas ber gnabige Berr bagu fagt. Amalie antwortete, und fiel bem Alten um den Sale, willtommen lieber! lieber Bater! fend gufries ben, mein Bruder ift es auch, ich bin jest mit Leib und Seel eure Tochter, ich will euch geborchen wie euer Rind, und euch belfen arbeiten, wie auch eure andere Tochter, ihr follt feben, bag ich euch viel Freude machen will. Ift bas - Alles mahr? fragte Sans weiter; ja, antwortete fein Cobn, bas ift Alles mabr, und ber gnadige Berr gibt fur uns ein Rapital bon 20,000 Gulben als ein Ribeis Commif and Urmenhaus ju Raasborf, wo wir jahrlich 800 Gulden Renten ju genießen baben. Mle ber Bater bas Alles borte, fo freute er fich fo febr, baß ihm bie Thranen Die Baden herunterliefen; nun bewilltommte er feine beis ben Rinder, die Familie mar auch fehr ruhig und wohl gus frieden. Dietrich ließ auch ein Bimmer fur fich und feine Frau, nicht prachtig, fondern nur landlich gierlich, gurecht machen, er that ihr alles, mas er ihr an ben Mugen aufes ben tounte, und Jedermann im Sause begegnete ihr mit Liebe.

Ich habe sehr oft erfahren, daß zwei ledige Leute sich unter einander sehr zur Erbaung dienten, so lange sie nur zuweilen zusammen kommen, sobald sie aber beständig bei einander wohnten, so siel nicht nur der Nugen der Ersbauung weg, sondern sie wurden sich sogar widerwärtig im Punkt der Bervollkommnung; was das Eine für gut fand, das war gerade dem Andern zuwider, oder doch gleichgültig, oder seinem Zustand nicht angemessen; diese Bemerkung ist wahr, und man trifft sie sast allemal bei jungen Leuten an, die auf eine fromme Beise, wie Theobald und Amalie, in den Shestand gekommen sind. Es gibt auch hier Auss

nicht ubthig haben werden. Ja! — gnadiger Berr! der Adel ift eine Abbliche, weltliche Ordnung, aber vor Gott find wir Alle gleich; wenn sich das Fraulein in Theos balds Haushaltung schickt, und ihre Haushaltung, ihren Beruf treulich wahrnimmt, so halt ich dafür, unser Jerr Gott wird sich ihrer erbarmen, und wenn sie ihr Kreuz geduldig ihrem Erlbser nachträgt, so wird ihr Lohn dereinst im Hims mel groß senn, denn sie hat aus Liebe zu Gott und ihrem Erlbser sehr viel verläugnet.

"Freund, wie heißt ihr ?"

3d beife Rolb, und bin ein Schreiner.

"Nun, Meister Rolb! will ich euch sagen, wie ich meine Schwester zuchtigen will: nicht wahr, ich konnte sie sehr gludlich machen, ich konnte ihr und ihrem Mann so viel geben, daß sie nicht mehr nothig hatten, zu sorgen, meisner Schwester kame das auch vermöge ihrer Erbschaft zu; allein, das will ich nun Alles nicht thun, ich will ihr Erbstheil zum Fidei-Commiß machen, und sie soll nur Bie Reusten genießen, und hernach will ich sie ihrem Schicksal übers lassen, sie mag sich nun in ihren Stand schicken. Seht, so will ich sie züchtigen."

Ja nun fo, bas laß ich angehen, fo dacht ich auch, baß es gehen mußte; Gott lobne Ihnen, gnadiger herr! gerad fo macht' iche auch, wenn iche zu thun hatte.

"Rolb, ich sehe, ihr send ein rechtschaffener Mann, ich habe zu Stodhausen ein neues hans gebant, macht mir die Schreinerarbeit daran, ich will euch geben, was recht ist.

Rolb freute fich über biefen neuen Berbienft, und atstordirte mit bem Baron wegen ber Arbeit; nun erzählte ihm. auch diefer die ganze Geschichte der Trauung seiner Schwester. Rolb daukte Gott von herzen, und ging wies ber nach hause.

Nicht lange vor ihm war Dietrich Theobald auch mit feiner Amalie zu Rulheim augekommen; bas Bergklopfte ihm, als er von ferne fein elterliches Saus fah, benn er wußte noch nicht, wie ihn fein Bater empfangen bei Theobald und Amalien eintraf; doch aber fand fich nach und nach ein und auderer Umftand ein, der fie Beide so ziemlich herabstimmte.

Amalie sing in ihrem neuen Stand mit größter Munsterkeit an, Bauernarbeit zu thun, aber bald fand sie, daß sich die Sache besser vorstellen als aussühren ließ; wer nicht von Jugend auf seine Glieder und Musteln zur schweren Arbeit gewöhnt hat, der wird niemals geschickt dazu; sie ging mit ihren Schwägeriunen ins Feld, Grundbirnen zu haden. Das war ihre erste Arbeit, aber der rauhe Stiel der Hade und das harte Anfassen machte ihr die Hände bald voller schwerzhafter Blasen, doch hielt sie alle Schwerzen und öfteres Sohnen ihrer Mitarbeiter aus, und sie that mit Geduld, was sie konnte. Theobalds Familie würde auch bald der ganzen Sache mude geworden senn, aber die 800 Gulden, welche Amalie jährlich ins Saus brachte, hielten Alles in Ordnung, man sah also nicht so sehr darzauf, ob sie ihre Kost verdiente.

Nach zwei Monaten mar der erfte Subel der Liebe vorbei, unfre jungen Cheleute fingen nun au, nuchtern gu merben, und fich ju befinnen. Theobald fand an feiner Frau feine Lafter, aber gewöhnliche Menfchenschwachheiten; oft fing er an, geiftliche Gefprache mit ihr gu fubren, aber er fand bas Erbauliche nicht mehr wie vorher; noch immer war fie die gute fromme Seele, allein der bobe Glang ber Berrlichfeit, ber Theobalden die Augen fo geblendet hatte, fiel gang meg; gerade fo ginge ihr auch; Theobald mar ihr nun ein guter ehrlicher Bauersmann, aber fie fand nichts Besonders mehr an ihm. Es ift mahr, Diese Ents bedung miffiel Beiden bergeftalt, daß fie an allen erbaus lichen und vertraufichen geiftlichen Gefprachen gleichsam eis nen Edel bekamen, fo daß fie fich bftere bagu gwingen mußten; tamen fie aber mit andern Frommen gufammen, fo maren fie Beide überflufend an Rulle guter Borte und Ausbrude; fogar tamen fie in ihren Gefinnungen felten überein, fo, baß balb Gins am Andern zweifelte, obs auch auf dem rechten Weg mare; bem Allem ungeachtet lebten

nahmen, aber fie find felten; Andere sind vor dem Beit'asthen sehr eifrig im Christenthum, hernach aber werden sie trag und schläfrig. Woher kommt doch wohl die ser Umstand? Ich glaube, ihn aus der Seele erklaren zu konnen: Wenn sich zwei junge Leute gefallen, und die Liebe bei ihnen ansängt tiese Wurzel zu schlagen, so wird ihnen Alles zur Bollkommenheit, Jedes sieht am Andern nichts als Site und Schoheit. Dies geschieht auch eben so bei Denen, welche ihren hochsten Zweck in der Bervollkommsnung ihrer selbst, oder in der Heiligung suchen, die also wahre Pietisten sind. Theodald sah Amalien als eine Heilige au, und sie ihn besgleichen; das kam Alles von der Liebe her, die vergulder Alles, sie macht die Wisste zum Paradies, und den geringsten Ansang der Tugend zum hochsten Grad der Heiligkeit.

Berzeiht mir, theure Seelen! bie ihr von ganzem Berzen sucht Gott zu gefallen und ihm zu dienen; rechtschaffene wahre Pietisten! vornehmlich euch zu vertheidigen, schreib ich, aber auch euch vor vielen Klippen zu warnen, die der guten Sache so unendlich schädlich find, und der Belt Anlaß zur Lästerung geben.

Was ist die Liebe zwischen solchen jungen Leuten anders, als natürlicher Geschlechtstrieb, der sich aber hinter die Larve erhabener, geistiger, verseinerter Liebe versteckt, und durch sie hervorheuchelt, allerhand Rollen spielt, und sich dann doch endlich zu befriedigen sucht? Daher läuft eine solche Seelenvereinigung gemeiniglich auf eine Heirath hins auß; sobald nun der Geschlechtstrieb befriediget ist, so fällt der rosenfardne Glanz, der vorher Alles so sehr verschünerte, vor den Augen weg, man sieht die Dinge nun, wie sie sind, und also auch ein Ehegatte den andern, man sieht sich nun als gewöhnliche Menschen an, so wie man ist, und nun entdeckt man auch im genauen Umgang viele Gebrechen, die man vorhin nicht von ferne geahnet hatte; jetzt fällt die übermenschliche Berehrung weg, und nicht selten tritt Berdruß und Mißbehagen an die Stelle.

3ch will nicht fagen, 'daß biefe Bemerkung fo gang

Thal, bat zweihundert Morgen fcbner Biefen, einen fcb. nen Garten, berrlichen Baumhof, breibundert Morgen fruchtbare, an der flachen Sommerfeite beifammenliegende Meder, und bei zweibundert Morgen fconer Baldupg, beren Benugung nebft freier Jago jum Gut geborte. Theobald betam Luft, bies But gu pachten, er mar ein fehr geschicks ter Bauer, gefdwind von Entichluffen, und rafch in ber Ausführung; er glaubte alfo, wenn er jabrlich 800 Guls ben befame, fo tounte er bas But bubic beftreiten, und wohl leben, auch noch wohl reich und wohlhabend werben; wenn dann feine Rrau nnr bie Magde in Ordnung bielte, und die Oberaufficht fahrte, fo tonnte fie, ohne fich gu plagen, boch ihre Pflicht erfullen. Diefer Gebante mar Amalien fo auffallend und fo angenehm, daß fie teine Raft noch Rube batte. Beibe vereinigten fich alfo gu biefem Borhaben, und jest beteten fie jum Erftenmal auf ihren Rnien gemeinschaftlich um ben gottlichen Segen zu ihrem Borhaben. Es ift wunderbar, daß diefe fo frommen Leute erft jest jum Erftenmal jufammen beteten, und boch ifts nicht anders. Gott ftraft mit Ralte, Tragbeit und Duns felheit alle Diejenigen, welche Beiligung und geiftliche Bervolltommnung mit ber fouft fo eblen und Gottgefälligen Reigung gum Beirathen vermischen. Jedes ift gut und Gottgefällig, aber Jedes in feiner Ordnung. Das Erfte, was fie nun thaten, mar, daß fie den Eltern die Sache vorftellten; fie gingen berab in Die Stube. Sans faß hinter bem Dfen und las in ber Sauspostill, und die Mutter faß am Tifc und flicte. Dietrich und Umalie fetsten fich auch, und brachten ben Borfchlag fiedwarm vor. San's fing an ju lacheln, er legte bie Brille in fein Buch, nicte breimal mit bem Ropf, und fagte: Rinder! das Ding gefällt mit, bier gibte boch nichts mit euch, geht in Got= tes Namen, unfer herr Gott fegne ench! 3ch will euch gum Anfang mitgeben, mas ich miffen fann; aber mift ibr auch, baß ihr Raution ftellen mußt? Gi, antwortete Diets rich, follte ich benn meine Sandichrift von den gmangias taufend Gulben nicht verschreiben tonnen? Das mag wohl

angehen, versehte hans. Amalie aber hatte einen ans bern Borschlag, sie wollte ihrem Bruder schreiben und ihn um Rath fragen; sie that bas alsofort, und schiefte bes andern Morgens einen Expressen mit dem Briefe fort. Dies, ser kam wieder und brachte die Antwort, daß der Baron an den Fürsten geschrieben, und ihn ersucht habe, Theobalben den hof ohne offentliche Versteigerung gegen ein billiges Geld in Erbpacht zu geben.

Diese Gefälligkeit freute die guten jungen Leute außerors bentlich, sie zweiselten nun nicht mehr am guten Erfolge; sie hatten aber auch gar keine Ursache dazu, denn in wenis ger als 14 Tagen kam der Erhpachtbrief, worinnen ihnen der Breiten auer Hof für ihre Erben und Nachkommen gegen eine gar erträgliche Abgabe, und noch dazu ohne Raution, übergeben wurde. Die Freude, welche die jungen Leute, und mit ihnen Jedermann, der ihnen wohl wollte, darüber hatten, ist unbeschreiblich. Den folgenden Herbst zogen sie dahin, der alte Hans versah sie mit Frucht und Hausrath, und der Baron schiefte einen Schweizer mit 20 Stud sehr schonen Wiehes zum Ansang.

Rett haben wir unfern Theobald mit feiner Frau an einem guten Ort, in Sicherheit und Nahrung; ich will alfe nun meinen eigentlichen 3med wiederum verfolgen. Theo. bald und Amalie gingen noch immer fo oft nach Schmars genau und in hochmanne Berfammlaugen als fie fonne ten, er nahm fie allemal hinter fich aufe Pferd, und fo ritten fie nach bortiger Landesart babin. Um biefe Beit fanden fich allerhand fonderbare Leute in ber-benachbarten Residengstadt Berlenburg ein; vorzüglich ein fehr merts murdiger Mann, Namens Johann Seinrich Sang, ein fehr gelehrter Strafburger Magifter, ben die Intolerans feiner vaterlandifchen Theologen um einiger paradoren Gage willen vertrieben hatte. Saug mar ein portrefflicher orien= talifder Sprachgelehrter, wie ein Jeder, ber feine Bibelüberfetzung tennt, gefteben muß. Graf Cafimir perliebte fich alebald in diefen Mann, und nahm ihn Beit Lebens ins Schloß zu fic. Das war aber auch tein Munber, benn

hang war von fehr einnehmender Gestalt, vom sanstesten und liebenswürdigsten Charakter, von ganzem herzen fromm, und in seinem sittlichen Leben ganz untadelhaft; seinen Grundsägen nach, die man weitläuftig in den Glossen seiner Bibel sindet, war er ein in Lehr und Leben sehr strensger Mystiker, zugleich glaubte er die Wiederbringung aller Dinge und das tausen dich rige herrliche Reich Christi auf Erden, aber ganz und gar nicht in einem sleischlichen Sinn, sondern auf eine erhabene und der Sache vollig angemessene Weise.

Sod mann forfchte bald biefen großen Mann von Sch wars genau aus, und ba er fand, mas an ihm mar, und alle feine Renntniffe entbedte, fo flieg bie Berehrung fo hoch bei ibm, bag er in Saug etwas Großes ahnete; bas glaubten nun einmal alle feine Unbanger, und alle Dietis ften von Unfang Diefes Sahrhunderte an, daß das taufend. jabrige Reich vor ber Thur fen, folglich war ihnen Jeder merfrourdig, der mit großen Talenten begabt und ihres Sinnes mar, weil fie vermutheten, baf er, wo nicht ber große Religione = Berbefferer und Begluder felber, boch wes nigftens ein Borlaufer von ihm fenn mußte. hochmann felbft murbe fur einen Borlaufer Chrifti gu feinem berrlis den Reich gehalten, und da man nicht blos bei einem Elias fteben blieb, fo tonnten mehrere Diefer Chre theils haftig werben; indeffen, wie ftart Saug felber in feinem Glauben an alle diese Dinge mar, fo tam es ihm boch nicht in ben Sinn, etwas Großeres aus fich ju machen, als er mar; er gab fich fo wenig mit Lehren und mit dem Borgeigen feiner Perfon ab, baß er fast wie ein Gin= fiedler lebte, und fich febr wenig feben ließ; fein Plan ging auch auf weit etwas Unders, wie ich an feinem Ort zeigen merbe.

Ich habe mich vielleicht bis daher icon eines Berbachts schuldig gemacht, den ich viel ehender hatte ablehnen sollen; man wird von mir benten, -was man von Arnold wegen seiner Rirchen= und Reger = historie bente: ich redete nams lich ben Regern das Wort, und wurde daher in Erzählung

ber Bahrheit verbachtig. Lefer! ich muß bier eine wichtige Bemerfung machen: gang gewiß geht man im Ladel ber Dietiften zu meit. Warum haltet ihr einen Mann für ein großes Genie, wenn feine Seele im Reich ber Phantafie berumschwarmt, berrlich bichtet, berrlich malt, und vortreffs liche Romanen fdreibt? Das tabelt ihr nicht; bingegen wenn ein phantaffereicher Ropf bie Religion fur einen murbigen Gegenstand balt und von ihr Romanen s und feens bafte Begriffe bat, bann mochtet ihr auffahren, und einen folden Mann aus ber menfclichen Gefellichaft binausbans nen, ift bas auch billig? Ja, fagt ihr, biefe religibfen Ros manenhelben fuhren bas Bolt irre, fie ftiften Schaben! -D, bei weitem nicht fo viel, als eure Liebes = und vergifs teten Romanchen! Diefe fuhren ben Jungling und bas schuldlose Madchen auf ben ichlupfrigen Pfad ber Empfinbelei und bes Lafters; ba hingegen Jene faft allemal ben wirtfamften Ginfluß auf ein tugendhaftes Leben haben. 36r werdet faft allemal finden, baß ein Dietift untadelhaft unter ben Menschen mandelt. 3ch weiß beffer, woher euer Tadel fommt, aus Sandwerteneid, ein geheimes, unbefanns . tes Gefubl, bas ihr burch allen Sang gur Freigeifterei nicht babt übertauben tonnen, pofaunt noch immer durch alle Binfel eures Bergens, diefe Menfchen find beffer als ich: nun mbat, tonnt und wollt ihr nicht ihren Weg manbeln, barum mochtet ihr ihn gern verbachtig machen: Uns bere benten fo weit nicht, fie geben fich nicht die Dube, Die Sache gu untersuchen, und halten obenhin jeden Dietis ften fur einen Beuchler, weil es unter 3mangigen Ginen gibt. Gott weiß, ich rebe die Bahrheit, und ich bleibe babei, daß man auf beiden Seiten gu weit gebt. achtet biefe Urt Menfchen, ihr große Menfchenkenner! Gebt Gott die Ehre, und pruft die Sache, es lohnt gewiß weit mehr ber Muhe, als bie Sammlung eines minerglischen Bogel = und Schmetterlings : Rabinets, fo wenig ich auch biefe Bemuhung, ben Schopfer ans ber Natur fennen gu lernen, table.

3ch tenne tein sußeres leben, als die fcone Schwarmes

rei jener Zeiten gemabrte; man fete fich einmal in bie Stelle jener Menfchen, jener hochmannianer und Uns berer mehr: ein Denich, ber übergengt ift, bie gange Belt liege im Argen , und es fteben ihr große Strafgerichte bes bor, er aber babe nun ben Butritt, ben Gingang in bie Stadt ber Freiheit gefunden, er fen nun ficher. Bubem ift er gemiß, daß er nun balb, er als ein armer geringer Denfc, ein Ronig und Priefter im berrlichen Reich Chrifti werben murbe, wo feine Berrlichkeit erft taufend Sabre bier in ber Welt, gang ohne Wechfel, und bernach eine gange Ewigkeit burd, alle Majeftat ber großten Ronige hinter fich laffen murbe; mas mennt ihr mohl, ift ein Menfch, ber fo Etwas von Bergen glanbt, nicht beneibensmurbig? Alle feine Gefcafte thut er mit Luft, tragt alle Befcwerben mit Freuden, ift fanftmuthig und nachgebend gegen feinen Bruder, tommt ibm mit Liebe gupor, ift ber befte Burger, ber befte Menfc, weil er weiß, bag bas Alles nothig ift, wenn er feinen 3med erreichen will; follte man eine folche Gefinnung unter bem Bolt nicht unterftuten, fie wenigftens mit Gebuld leiten und tragen? - Freilich gibts auch wilde Ausfalle unter biefen Leuten, Die gebemmt werden muffen; aber fie find bei weitem nicht fo gefahrlich, ale viele ber beutigen Philosophen und Theologen, die bocht vernunftig berausbemonftrirt haben, baß bie blofe reine Das turreligion bie einzige mabre ift; mohl, ihr herren! werdet reine volltommene Menfchen, fo wird Chriftus feine Menfchs beit wieder ausziehen, und pur lauteres Logos, Jehovah fenn. Doch ich lanfe mir felber vor!

Nicht lange nach haug tam auch Tuchtfelb zu Bers lenburg an, er war ein lutherischer vertriebener Prediger, ber auch nicht ganz genau an den Symbolen seiner Kirche flebte, er war ein Boanerges, ein Mann, der gewaltig predigte, mehr als die Ohren der Zartlinge vertragen konnsten; endlich kamen auch Dippel, von Marsay und Ansbere mehr dahin. Dieser Zulauf wirkte dergestalt auf den Enthusiasmus der Schwarzenauer Brüderschaft, daß sie sich die zweite Erscheinung Christi etwas zu nahe dachten,

und fich anfingen, auf die Reise nach bem gelobi fertig zu machen; nun ftarb Hochmann, bies eine hemmung; benn bie Bersammlung hatte nu Mittelpunkt mehr, es blieb also nun bei bem mystischen Wandel in der Gegenwart Gottes, 1 war auch wirklich das Beste, was die guten Le konnten.

Als nun biefe verschiedenen Gelehrten gu Berli wohnten und bftere Conferengen bei dem Grafen bie tam nun Saug mit feinem großen Dlan und I bor, biefer bestand barin: er wollte eine gang reine überfesung liefern, und fie mit lauter moftifchen und Erflarungen verfeben, Diefem Geschafte wollte ganges Leben widmen. Jeder fah den Werth Diefe ein, benn alle Commentarien, die man bis baber waren nach ihrer Sprache von Schulgelehrten verfaß bin bem Bergen nicht juganglich; nur mar aber bie wer biefes wichtige Bert in Berlag nehmen follte ner biefer Manner batte Bermogen bagu, und ber als ein vernunftiger Berr, fab auch wohl ein, daß e Ginkunfte, und mit ihnen bas Bohl feines Lande feiner Familie auf die Spige fegen murbe; bennod war der Plan viel zu mobitbatig, um ibn fabren zu ! man verfiel alfo barauf, ber Berlenburger Pfarri ben Berlag zu übertragen; benn im Kall Nugen babe auskommen murbe, fo fame er in eine gute Sand, fehlte bas, fo tonnte die Rirche ben Schaden beffer ti als jeder Underer. Der Rirchenvorstand nahm ben fchlag an, und hang gab fich ans Werk; er und Mitbruder hatten Alle, viele und große Befannte burd Europa, unter benen besonders in England und D mart madere und treffliche Belehrte maren; biefen machte Saug feinen Plan befannt, und von Allen ! er mit Freuden angenommen. Run fing er an ju über allemal wenn ein Stud fertig mar, fo fandte ere gur fung an jene Korrespondenten, bat fich auch die Erfl bon ihnen aus, las bernach felbft bie Gebanten ber

Constitute of the

Mpfifer über diefe Stellen, und schrieb bernach alles ins Reine. Solchergestalt arbeitete er über 20 Jahre unermudet fort, und so entstand das Berlenburgische Bibelwerk von acht Folianten, welches bei allen paradoxen Sagen uns freitig noch immer einen der besten Plage in der Biblios thek eines Gottesgelehrten verdient.

Saug hatte einen Bruder, Namens Johann Jatob, welcher ein Buchdrucker mar, biefen jog er nach Berlenburg, wo er eine Buchbruderei errichtete; bier murben nun allers band Schriften, die fonft tein Berleger murbe übernommen baben, gedruckt, und weit und breit unter bas gemeine Bolt gerftreut. Gines Berte muß ich bier gebenten, bas mir in meinen Rinderjahren, wo ich fo von gangem Bergen jur philadelphischen Gemeinde gu Berlenburg gehorte, unfägliche Freude gemacht hat, und ich weiß folder feliger Meufchen mehr, Die Sonntage Nachmittage im Birtel berum fagen, und bis in ben britten Simmel verzudt maren, wenn baraus vorgelefen murbe. Diefes Buch ift, wo ich nicht irre, zwanzig bide Oftavbande ftart, und beift bie geifts liche Rama; mit bemfelben hat es folgende Bewandtniß: Um Denburg : Budingifden Sof war ein Leibmedis fus, Der Berr Doftor Carl, ein Mann von großer Gelehrs famfeit und Geschicklichkeit, ber in Salle findirte, und mit bem feligen Frante, bem vortrefflichen Chriftian Frieds rich Richter u. g. m. vertraulichen Umgang gepflogen hatte; biefer Carl murbe auf bie bochmannische und Berlenburger Bewegungen aufmertfam, er machte fich mit Diefen Leuten bekannt, und trat in ihr Bundniff; nun hatte er viele Freunde in Umerifa, Undre in Alien und Dftindien, Undre im gelobten Land, Undre an dem turtifchen Sofe, und fo durch gang Guropa, Alle maren feis. ner Denkungsart. Dun wollte er auch etwas Rugliches bei ber Sache thun, und bieß mar eine geiftlich:politifches periodifche Schrift, Die bas im Reich Gottes fenn follte, was jest Schlbzzers Staatsanzeigen, bas Samburs gifche politische Journal u. bgl. im romischen Reich find; ba famen nun allerhand theile febr intereffante Dadrichten

aus Siben und Beften, Rorben und Often gufami les war mit Geiftebericheinungen, bochtfeltfamen & und ben fonderbarften Geschichten untermischt, fo t bei Lefung folder Sachen, befonders wenn man Bergen glaubt, oft mennt, in ber reinen Simmel fcmeben. Dies fonderbare Bert hieß die geiftliche Dies war nun ber Schauplat, auf welchem mein Di muel Josaphat Theobald feine Rinder = und lingejahre zubrachte. Dietrich Theobald und fei Amalie, geborne Fraulein von Birthen, lebter vergnugt auf dem Breitenauer Sof, Alles ging nach Wunich, und Umalie ichickte fich recht gut i Stand, ben fie fich ermablt hatte, Diemand fab ibt Abelftand mehr an, fie lebte in ber Ruche und it Saushaltung eben fo gut, wie auch eine andere B frau, und biente ihrem Gott nach ihrer Beife mit Mann recht berglich. Im zweiten Sabr ihres Che gebar fie ihm obigen Gobn, ber in ber Taufe ben ungewöhnlichen jubifden Namen erhielt. Beide Elter ten fich nun vor, dies Rind in dem mahren Chrifter gu erziehen, und etwas rechts aus ihm gu machen ahmten ber gottseligen Sanna, Samuels Mutter, und widmeten auch ihren Samuel Gott von der & an; taum batte er feche Jahre gurudgelegt, fo mur nach Berlenburg in die Schule gebracht, und ben gen Befannten und Freunden anvertraut.

Im Allgemeinen betrachtet, kann man sich die Erzie bieses Kindes wohl vorstellen; allein, in besondern Blen war sie doch so einzig in ihrer Art, daß es woh Muhe lohnen wird, wenn ich mich etwas mehr ins takeben desselben einlasse. Tuchtfeld, der vertriebene diger, dessen ich oben gedacht habe, war eigentlich Mann, dem die genauere Aufsicht anvertraut wurde, der ihn bei sich im Haus hatte; er hatte selber Frau Kinder, und unter Andern einen Sohn, dessen ich au seiner Zeit gedenken werde. Theobald wählte diesen Darum, weil er wegen seiner feurigen Strenge in einen Berordentlichen Ruf der Heiligkeit stand.

Die phyfifche Erziehung Samuels bestand nun barin, baf man ibn angewohnte, wenig zu folgfen. Abends um 9 Uhr mußte er ju Bette geben, und Morgens um 4 Uhr mieder beraus; um fieben Uhr betam er fein Rrubftud, und nun feinen Biffen mehr bis den Mittag, mo er eine frugale Mablgeit mit einem frifden Trunt Baffere ges wohnt wurde; nun bekam er wieder nichts bis gur Abends mablzeit, biefe beftand aus einem Butterbrod und Baffer. Die moralische Erziehung mar bochft ftreng, wie man leicht vermuthen fann; aller Umgang mit andern Rindern mar ibm fcblechterbinge unterfagt, alle feine Worte murben auf der Goldmage abgewogen, und jeder gehler bald gelinder, bald icharfer, fo wie es bas Berbrechen mit fich brachte, mit ber Ruthe gestraft. Tucht feld unterrichtete ibn fels ber, er lehrte ibn die lateinische, griechische und hebraifche Sprache, und wies ihn an, wie er beständig fein eigenes Berg bewachen und unaufhorlich mit einem betenden Ges muth por Gott mandeln mußte. Es ift nicht zu beschreiben. wie edel und fanft biefer Anabe in diefer fonderbaren Schule wurde; fein eigner Bille murbe beständig gebrochen, er mollte endlich nichts mehr, als was Undre wollten: mit Gott, mit feinem Erlbfer und mit der Religion murde er fo befannt, ale wenn er icon im Simmel gelebt hatte. und fein ganges Dafenn zeigte eine englische Unichuld und Reinigkeit an. Er mar von Ratur ungemein mohl gebildet; ba nun alle feine Leidenschaften unaufhorlich unterbrudt und in ber ftrengften Begahmung gehalten wurden, fo ents ftand fein einziger gewaltsamer Bug in feinem Geficht, Alles mar fanfte. Uniculd und unbeschreibliche Unmuth!

Seine Eltern, welche zuweilen borthin kamen, wurden über ihren Sohn entzucht, und glaubten, Gott wurde ihn in seinem Reich noch zu etwas Großes gebrauchen konnen; oft wandelte fie die Lust an, ihn einmal auf etliche Wochen zu sich zu nehmen, und so recht ihre Freude an ihm zu has ben; allein Zuchtfeld erlaubte das keineswegs, er sagte: Mein Samuel ist noch nicht stark genug, das Anschauen ber verdorbenen Welt zu ertragen, laßt erst das Werk Gots

tes in feiner Seele befestiget fenn, bann ifts noch immer fruh genug. Theobald und feine Frau glaubten das auch, und verläugneten also ihr Bergnugen febr gerne.

Mun trug es fich einmal zu, baß Tuchtfeld nebft feine Frau an die grafliche Tafel geladen mar, feinem Cohn murbe Samuel anvertraut, ber aber bachte nicht fo ftreng, ale er fich außerlich ftellen mußte; er ging feiner Wege und ließ Samuel allein. Der gute Junge ging alfo binten jum Saufe binaus in den Sof. Mun mobnte ein gewiffer Beamte neben Tuchtfeld, Namens Groß, er mar Rangleirath, und hatte ein febr portreffliches Madden, mels ches mit Samuel von einerlei Alter mar ;. Groß geborte auch uuter die Erweckten, und mar ebenfalls im Schloß gu Lifetteben mar in ihrem Sof und fpielte, fie hatte ein paar Mepfel, welche fie ichalte, flein fchnitt und ihrer Puppe, die an einem ichon gededten Tifchelchen faß, bortrug. Samuel ging am Zaun auf und ab, und gudte mit feinen bellen ichwarzen Augen zwischen ben Pallisaden burd; Lifettchen bemerkte ibn, that aber fprede, und machte ihm oft eine Fauft. Der gute Angbe mar burch feine Erziehung außerft furchtfam geworden, benn bas ift eine ber erften Folgen berfelben, die Rinder werden mit fei= ner Gefahr bekannt, Alles, was ihnen broht, wenns auch noch fo unbedeutend ift, erschreckt fie; baber fagte auch Samuel fein Bort, er trat icuchtern gurud, und ftand von ferne; Lifettchen wollte bas nicht, fie fam endlich mit einem fconen Studden Apfel, ftedte ee zwifden ben Pallisaden burch, und fagte, ba Junge, if!

Samuel fühlte Gewissensbisse, benn er war ohne Erlaubniß im Hof, und gegen das strenge Verbot seines Lehrers, sah er einem fremden Kinde zu, das herz pochte ihm, und so bekannt mit der Bibel, besonders mit dem Fall Adams, siel ihm der Apfel, den Eva dem Adam geges ben hatte, mit allen erschrecklichen Folgen dieses Apfelessens so lebhaft ein, daß er zu zittern ansing, und rief: Nein! Dein! Eva! ich eß— nein, ich esse keinen Apfel. Lisetts chen gudte hell und mit offenem Mäulchen den Samuel an, und fagte: Du! — ich heiße nicht Eva, ich beiße Lis fette, ba nimm bas Stud Apfel, ich hab nichts Garftiges bran gethan, es ift rein.

"Ja, aber Adam beging eine fo große Gunde, als er ben Apfel ag, ben ihm feine Frau gab."

D bu Ged! Mama ichalt Papa oft einen Apfel, und gibt in ihm zu effen, bas ift feine Gunde; Papa fagt oft, Gott lagt die Aepfel barum machfen, baß fie bie Menschen effen, und Ihm bafur banten follen.

"Ja, aber nur gur Mahlzeit, zwischen der Mahlzeit muß man nichts effen."

Sm! unfre Rage frift oft eine Maus zwischen der Mahls zeit, die thut doch feine Sunde. Da if!

"Nein ich darf nicht — wenns aber Riemand erführe, - fo wollt' ichs doch wohl effen."

Liffette gudte nach allen Fenstern, Samuel auch, und ba sie-Riemand saben, so aß Samuel das Stud Apfel, es schmedte ihm vortrefflich. Es ist eine sehr allstägliche, aber nie genug bedachte Bemerkung, daß nach dem ersten Schritt die Rudtehr immer schwerer wird; die Sunde schmedt so edel, so reizend auf den Lippen und auf der Zungenspige, daß man mit vollen Athemalgen den Sift hins unterschluckt, ohne an die Folgen zu denken, sobald mans nur wagt, sie zu kuffen. Bedenkt das, ihr Junglinge und Mädchen! und schaudert zuruck, sobald ihr das reizende Bild nur von ferne wittert!

Nun, was geschah? Samuel hatte ben ersten Bersuch gewagt, und ber Apfel hatte ihm besser geschmedt, als was er je gegessen hatte; nun erwachte die lange unterdructe Lust, wie ein wohlgesutertes, aber eingekerkertes Thier, er sagte: gib mir noch ein Stud, Lisettchen! "Romm herüber!" rief sie frohlodend. Ich kann nicht, schalte Samuels helle Stimme zurud; schon lief er aber am Zaun auf und ab, nahe am Hause stand ein Rlotz, slugs war er hinauf, und flugs auf den Zaun, und nun ein Sprung, bei Lisetts den war er! Das war die erste Ausschweifung in seinem Leben, noch nie hatte er mir seinesgleichen gelebt und ges

webt, nie die fuße Menfchenfreiheit geschmedt, er mar auf Ginmal fo voller Seligfeit, bag er jauchte und tanmelte.

Wem das übertrieben vortommt, der fete nur feine Reber an, meine Schrift ju regenfiren, benn ich fann ibn bers fichern, baß er noch nie ber Natur bas Schwarze im Auge gefeben bat; und fo lang er das nicht bat, gilt mein Lis berum Beto, lag bas Beurtheilen bleiben; ich gewohnte mich einmal auf etliche Wochen vom Schnupftabat, ich dent in meinem Leben an die Empfindung, als ich wieder bas erfte Brifichen nahm; nun benf bir, lieber Lefer! ein von allen Begriffen von finnlichen Bergnugen gang leeres Merbenfoftem, mit aller feiner Reigbarteit, gum erften in einer Gefellichaft, wie Samuels erfte Freundin mar. Lis fette freute fich auch in Samuels Gefellichaft, fie murbe auch ftreng erzogen, boch nicht in bem Grad wie er. Die Rinder ftrahlten Bergenswonne aus ihren Mugen, und begingen nichte Strafliches, fie liebkosten fich, fpielten und fcmatten, fo gut fie konnten. Batte nun ber fromme Zuchts feld feinen 36gling, aber unter feiner Aufficht, mit untabels baften Rindern eine ordentliche Spielftunde halten laffen, ihm taglich ein folches Bergnugen erlaubt, fo mare ihm ber jegige Schritt nicht gur Gunbe geworben, und hatte bie großen und wichtigen Folgen nicht gehabt, die er nun haben mußte, ba die Lufternheit ein mit Befemen gekehrtes und geschmudtes Saus fand. Inbeffen vergingen ben guten Rindern die Stunden wie Augenblide, und Tuchtfelb tam nach Saufe, ebe Samuel an eine Rudfehr gedachte; fein Cohn mar gewohnt, ben Bater gu hintergeben, er machte fich alfo aus feinem Schlupfwintel wieder bervor, ehe ber alte Zuichtfeld wieder nach Saufe tam. Balb fragte er nach dem Rnaben, man antwortete, er fen noch fo eben ba gemefen; Jeber fab fich nach ihm um, und man fand ihn bei Lifetten. Tuchtfelb fab bas eben nicht als ein großes Berbrechen an, benn er mar nicht Menfchenkenner genug, um die Folgen errathen gu tonnen, Die aus diesem Schritt des Rnaben bei einer folden Ers Bebung nothwendig entfteben mußten; benn, mar er fabig

gewesen, Etwas zu ahnen, so batte et eine andere Erziehungsart vorgenommen; er that also weiter nichts, als daß er dem Anaben dringend vorstellte, daß er eine dopppelte Sunde begangen: erstlich, weil er gegen sein Gebot gehandelt, und zweitens, weil er die Zeit eitel zugebracht hatte. Samnel erkannte und fühlte Beides; aber es reute ihn so wenig, daß er ein beständiges Heimweh zu Lissetten empfand, und von der Zeit an seine Seele ganz mit ihrer Gesellschaft, und mit dem Gedanken an sie erfüllte.

Sein Lehrer bemertte eine Beranderung an ihm, er fand ibn immer niedergeschlagen, weniger aufmertfam auf feine Lehren, zuweilen fibrrifch und widerfinnifch, bas betrubte ben guten Mann; er fann über bie Quelle nach, um fie gu verftopfen, aber er fonnte fie nicht entbeden; benn Gas muel war bei allem Nachforschen ichlau genng, fich nicht Bu verrathen, weil blos die hoffnung, zuweilen mit Lifets ten ju fvielen, und fich ju bem Ende megzuftehlen, ibn' noch aufrecht hielt und fein Leiden versufte; hatte er nun bie mabre Urfache entbedt, fo mußte er nicht ohne Grund befurchten, daß man ihm feine fuße Soffnung vollends gus nichte machen murbe. Judeffen murbe Tuchtfelb immer unruhiger, benn er fabe, bag bie Beranderung bes Rnaben fortbauerte, und bag alle feine Bemubungen fruchtlos maren. Endlich gerieth er auf ben Ginfall, bei ber nachften Bus fammentunft feine Freunde ju Rath ju gieben; er that bas, fam aber nicht auf ben Gebanten, baß ber eingige Nachmittag alle feine Urbeit gerftort batte, mithin fagte er auch nichts bavon; es war naturlich, bag Reiner von ben erleuchteten Mannern auf bie rechte Spur fam, benn fie bestand in einer Thatfache, die freilich fein Sterblicher errathen fonnte. Der Schluß fiel babin aus, daß die Quelle pon Mlem blos allein in dem allgemeinen Berderben ber menfchlichen Ratur gu fuchen fen, und bag auch folglich fein anderes Mittel angewendet werden tonnte, als eine bes ftanbige Hebung in ber Berlaugnung und Abtobtung aller finnlichen Luften, Beschäftigung mit geiftlichen Dingen, und

ein anhaltendes Gebet. Tuchtfelb faßte alfo ben Ente folug, hinfuhro noch genauer in feiner Erziehung zu Berte ju geben. Das murde aber alles nicht geholfen haben, wenn Gamuel nicht auf eine andere Art Nahrung fur feine Sinnlichkeit gefunden batte, und dieß geschah fogar mit dem größten Beifall feines Lehrers und aller Freunde; er betam Gefdmad an ber geiftlichen gama, befonbers an den barinnen enthaltenen Geschichten; er verschloß fich gange Tage mit folden Budern, und vergaß Effen und Trinten barüber, bas mar nun Tuchtfelden gar recht, er munterte ibn auf, fuchte ibm aus feinem Bucher: Borrath mehrere Sachen von ber Art, vorzuglich Reigens Di= ftorie ber Wiedergebornen, Bunians Christenreife nach ber feligen Emigfeit, Gottfried Urnolds Leben ber Alltvåter u. bal. Mit Diefen Geschichten fullte Samuel feine gange Seele an, Lifettens Bild war and freilich noch barinnen, aber Alles vertrug fich wohl zusammen. Die beiligften Frauenepersonen ftellte er fich in Lifettens Bild vor: wenn er fich beilige Cheleute bachte und ihre Geschichte las, so verglich er fich und Lifetten mit benfelben; mar er bei dem feligen Abrahamus oder Un= tonius, ober Paphnutius in ben ichrecklichften Bus fteneien, fo dachte er fich auch borthin, in eine Boble, aber Lifetten auch nicht weit entfernt in einem barenen Sad, und wie er fie und fie ibn gumeilen befuchte.

Wenn ihr Junglinge und Jungfrauen hier schelmisch las chelt, und euch schief anblickt, als wenn ihr hier geheime Satyre spurtet, so burchdringe euch ein heiliger Schauer, wie einen frisch angeworbenen Rauber, wenn er zum ersten Mal eine Kirche bestiehlt. Rein Gedanke kommt in meine Seele, der nur von ferne nach Satyre riecht, ich erzähle die wahre Geschichte eines unverdorbenen Knaben-Herzens. Samuel bachte wahrhaftig an keine fleischliche Liebe mit Lisetten, ob sich gleich bei vielen Kindern schon in diesen Jahren Spuren davon blicken lassen, es war blose Freundsschaft, oder vielmehr die Empsindung eines Ginsiedlers in den Armen eines guten Menschen.

Bei allem hoben Gefuhl, das der Rnabe im Lefen fole der Sachen empfand, und in bem machtigen Emporbrang, ben größten Beiligen gleich ju werden, hatte er ein unbefcreibliches Berlangen, Lifetten feiner hoben Kreuden theilhaftig zu machen: wenn ich ihr nur meine berrlichen Sachen vorlefen tounte! - bas mar fein immermabrender Bunfc. Er mar angewohnt, taglich breimal auf ben Anien in der Ginfamfeit zu beten. Borber mare Gewohns beit, als Lifette allein in feiner Seele berrichte, unters bliebs oft; jest geschah es feuriger ale je, benn Gamuel fühlte feine großere Sehnsucht, als ein großer Beiliger gu werden, nur mußte er aber, daß bas nicht ohne Gottes fonderbare Mitwirfung gefchehen fonnte, und daß diefe alleinburch anhaltendes Gebet erlangt werden mußte, baber betete er langer und bftere auf den Rnien, immer aber ichloß er Lifetten mit in fein Gebet.

Endlich traf es fich, daß er aus feinem Rammerfenfter Lifett chen wieder in ihrem Sof erblidte, und daß fie wieder fpielte; ber Berfuchung widerftand er nicht; fluge nahm er Urnolds Leben ber Altvåter unter den Urm, folich fort in ben Sof, feste fich auf einen Stein an ben Baun, mintte fie ju fich, und las ihr die Geschichte ber beiligen Eugenia por; bas Madchen murbe fo badurch begeiftert, daß fie weinte und lachte, befonders als ihr Gas muel gang marm feine Unmertung bagu machte; nun bechte abet ber guten Rinder Reins baran, daß fie belauscht murben; Zuchtfeld fand hinter feinem Samuel, und Lifettdens Mutter, Die Frau Rangleirathin, mar auf Zuchtfelbe Bint auch herbeigeschlichen, und ftand hinter ihrem Tochterchen. Beide horten mit Entzuden bas Gefprach ber Rinder an, wie fie munichten große Beiligen gu merben, wie fie fich gum Gebet vereinigten und beschloßen, wenn fie groß maren, auch weit weg in ben wilden Bald ju geben und beilige Ginfiedler ju werden u. f. w. Beide Alten ents fernten fich wieder, ohne bemertt gu werden, und nun anberte Tuchtfelb feinen Plan; et glaubte, beide Rinter wurden außerordentlich im Guten gefordert werden, wenn

sie oft zusammenkamen und gemeinschaftlich lernten; er ging also zu seinem Herrn Nachbar, und stellte ihm die Sache vor, dieser wars nicht nur zufrieden, sondern freute sich sos gar darüber, doch wurde beschlossen, baß Lifette täglich eine Stunde in Tuchtfelds Haus kommen sollte, damit er beide Kinder beständig unter Augen haben und beobachsten konnte.

So vernunftig auch biefer Plan ausgesonnen gu fenn ichien, fo fructlos mar er in ber Ausführung. Lifette tam, aber fie mar fchichtern in Gegenwart bes alten Dannes, und er mar auch viel zu ernfthaft, als baß er fich batte gu Rinderspielen berablaffen tonnen. Samuel fab ebenfalls das Madden taum an; die Rinder fuhlten einen entfetlichen 3mang, fo febr fie fich auch auf die Freiheit, gufammen gu fommen, gefreut hatten. Samuel murbe ermnntert, Life tt den etwas vorzulefen, er thate, aber fo furchtsam und fo fehr ohne Theilnahme, daß er felbft nichts babei empfand, und bas gute Madchen neben ibm Mle Tuchtfeld fabe, baß ber Borfchlag nicht einschlief. geben wollte, fo entfernte er beide Rinder wieder allmablig von einander, anstatt daß er fie batte in ben Sof geben und fich felbft überlaffen follen ; wenn er bieß gethan batte, fo murden fie bald gefvielt, bald gelefen und bald fich Ets mas ergablt haben, er hatte fie ja unbemertt beobachten tonnen; allein bas geschah nicht und fo verdarb er Alles. Alls Lifettchen nicht mehr tam, fo murbe Sam wel wieder lau, feine Seele fing an ber Letture fatt gu werben, befonders ba er fie nun niemand mittheilen tonnte, und fo verfiel er allmählig wieder in feine ehemalige Schwermuth.

Indessen wuchs er heran; er war nun bald zehn Jahre alt, sein Berstand reifte fruh, er fühlte etwas Unbehaglisches, das er nicht zu nennen wußte, und das Tuchtfeld einer Bersuchung des Fleisches, worunter Satan zum Bersderben des Anaben mitwirkte, zuschrieb. Oft unterredete er sich mit ihm über die Sache, er ermahnte ihn zum Gebet und Wachen, zur Mäßigkeit im Essen und Trinken, er stellte ihm die kunftige Herrlichkeit lebhaft vor, und ermunterte

ihn, bie Lebensbeschreibung ber Frau von Gupon zu lesen. Samuel gehorchte, besonders in Ansehung des lettern Punkts, denn diese Geschichte kannte er noch nicht; wie nun Alles, was er las, mit Macht auf sein herz wirkte, so gings auch jett. Das Beispiel der Frau Gupon belebte ihn so, daß er beschloß, ganz in ihre Fußstapfen zu treten; er that auch damals ein feierliches Gelübde, Lebenslang ganz für Gott zu leben, und auch seine Lisette, das Liebste, was er auf der Welt hatte, zu verläugnen. Dieser Enthussiasmus dauerte fast ein Vierteljahr, als sich Etwas zustug, das alles wieder zu Grund richtete, was er aufgebaut hatte.

Zuchtfeld batte ein febr gutes Berg und einen vortrefflichen Willen; wenn er bas gange menschliche Geschlecht batte auf feinem Ruden in ben Simmel tragen follen, er hatte es unternommen, aber die Unlage feines Geiftes mar ju eng eingeschrantt, die Bahl der Mittel gu feinem Endwed war felten die befte. Der große vortreffliche Plan, ben ber fel. August Bermann Frante bei ber Unlage bes Sallifden Baifenhaufes befolgt batte, fcmebte ibm immer vor Augen. Der Enthusiasmus fur bas Reich Got= tes trieb ibn endlich fo weit, ein gleiches zu magen, und ber gute alte ehrliche Tuchtfeld glaubte, es gehore nichts mehr bagu, ale ein blindes Bertrauen auf Gott. Satte er nun die Natur bes driftlichen Belbenglaubens recht gefannt und fich bann gepruft, fo murde er gefunden haben, baß er nur ben Schein, aber nicht bas Genn beffelben befäße. hier ift eine Rlippe, an welcher viele große und übrigens tecticaffene Manner icheitern.

Chriftus und seine Apostel reden viel von der Macht des Glaubens, alles koncentrirt sich in den Worten; alles ist möglich dem, der da glaubet, und das ist auch eine ewige Wahrheit, sie ist sogar nach dem Wortstande richtig; nur muffen wir die Sache sehr wohl auseinander setzen, wenn wir nicht auf gefährliche Irrwege gerachen wollen: ich will einmal den Fall stellen, Gott gebe einem auten Christen die vollkommene Gewalt über die Natur, so daß er in der That

große naturliche Bunder wirten tonnte! Gehorte bann nicht auch gottliche Weisheit dazu, um eine folche Babl zu treffen, daß man nicht Etwas in der Natur gerftorte, oder fonft ben großen Dlan Gottes in feiner Regierung burchfreugte? Diefe gottliche Beibheit fann aber Niemand haben ale Gott; es bleibt alfo nichts anders übrig, als daß Er, wenn Er burch einen Menschen ein Bunder wirken will, ibm in bem Mugenblide einen gottlichen Blid in Die Seele ftrablen laft, in welchem ber Munderthater erfennet, er werde Rraft haben, bas Bunder zu verrichten, und zugleich ein tiefes Butrquen au Gott fublt, es werde ibm gu feiner Chre gelingen. Dies ift eigentlich ber mabre Bunderglaube. Es ift naturlich, daß fich Gott folder Mittel niemals bediente, fo lang er burch ben ordentlichen Lauf ber Ratur feinen 3med erreichen Fann; nun wollte Chriftus feine Apoftel und Die apoftolifche Manner burch feinen Geift jum Bunderthun ausruften, et mußte ihnen alfo Winte geben, baß fie jenem gottlichen Lichtstrahl in ihrer Geele folgen, ihm glauben mußten, und wenn fie bas thaten, fo follten fie Berge verfegen.

Heraus folgt, daß man nicht eher ein Bunder wirken fann, bes man jenen Blick in der Seele fühlt, fo daß man auf Ginmal die Möglichkeit erkennt, Kraft empfindes und den Rugen einsieht, den das Bunder haben foll.

Auf eine ahnliche Art geht es zu, wenn große Glaubens= helben wunderliche Dinge ausführen, die eben gerad keins Wunder sind, doch aber gemeine Rrafte übersteigen, wis zum Beispiel der sel. Franke und Andre mehr. Es las in dem Plan der Borsehung, daß halle ein Waisenhau-haben sollte, in demselben war die Summe des Guten gegen die Masse des Bosen abgewogen, welche diese Anstaubervorbringen wurde, und gefunden, daß mehr Gutes dam aus enstehen wurde als Boses; dieß ist allemal der Bestimmungsfall, wenn Gott Etwas gelingen läst. Nun karsaber kein Mensch, auch der heiligste, nicht vorber wisse vob der allerwohlthätigste, und dem Ansehen nach, lanke Glücksleigkeit hervorbringende Vorschlag wirklich so gisch Folgen haken werde? Er kann sogar an einem Ort Segen,

am andern aber Fluch werben; nur Gott, ber bie Bufunft ins unendlich Rleine und unendlich Große bochstdeutlich ers tennt, fann's bestimmen.

Dimmt nun ein Denfc fich einen folden, bem Uns feben nach wohlthatigen Plan vor, und er gelingt nicht, fo beschuldigt man Gott und fein Bort der Unwahrheit, benn man fagt: Er habe ja verfprochen, daß der, welcher glaube, Berge Derfeten folle; ba irrt man entfetich, und fundiget Sest will ich genau bestimmen, wie's zugeht, wenn Gott burch einen Glaubenshelden Etwas ausführen will: Er mablt folche Belden barum, um fie als Beis spiele barzustellen, was ein Denfc mit einem volltommes nen Butrauen auf Gott vermoge, und um feine Religion immer mehr und mehr zu legitimiren; maren wir Alle folche farte Glaubensmanner, fo murden wir genug gu thun finben, ohne daß wir nothig hatten, wie Zuchtfeld, wills fibrliche Plane ju machen. Darnach ordnet Er den außern Sang ber Dinge in ber Belt fo, baß ber Glaubenebeld eine Lude, einen Mangel entdedt: feine brennende Liebe gu Gott und zu Menfchen treibt ibn an, zu beten, Gott mochte boch bem Mangel abhelfen! Auf diese oder eine abnliche Art bemertte grante die Rothwendigfeit eines Baifenhaufes; jugleich ftellte Gott einen folchen Mann durch feine außere Regierung Binte an den Beg, die ihm eine entfernte Soffs nung machen, er werbe vielleicht jum Bwed tommen, wenn er die Sache unternahme; fo mußte Frante, daß er durch gang Deutschland ungemein viele und reiche Freunde und Gonner hatte, bas maren Binte fur ibn, Die ihn anlocks Etwas ju unternehmen; nun fommt bas eigentliche Berdienstliche eines folden Mannes; weil er feine Muhe fceut, Alles aufopfern will, Gott und Menfchen in einem boben Grade liebt, und Gott über Alles vertraut, auch ba. mo es finfter ausfieht, barum ermablt ihn eben Gott gu einem Bertzeug und lafts ihm gelingen. Dies ift bie mabre Beschaffenheit ber Sache.

Wenn aber ein Mensch einen Ginfall bekommt, Dies voer Jenes mare schon und gut, ohne Winke und geheime. Stilling's fammt. Echriften VI. Band.

Anfmunterung von ber Borfebung bagu gu baben, und bann fo Etwas aus felbft gemabltem eiteln Bettrauen auf Gott unternimmt, fo gehte ihm gerade fo, wie bem guten Euch te feld, er wird ju Schanden. Diefer gute Dann faßte den Borfat, aus der Glaubenstaffe zu Berlenburg ein Bais fenbaus zu bauen ; bagu mablte er einen fonderbaren Plan. Um die gange Sache noch mehr von der Borfehung abs bangig gu machen, fo wollte er an einem hoffnungevollen Ort ein Bergmert anbauen, Dies follte Die Quelle gur Anlage Des Baifenhaufes und beffen funftigen Erhaltung fenn; nun batte er aber gar nichts jum Unbau eines folchen Bergmerks, baber fette er feinen Dlan ichriftlich auf, und machte ibn bffentlich befannt, um Unternehmer zu befommen. fanden fich bald eine ziemliche Ungahl, unter welchen auch Theobald, Samuele Bater mar, denn diefer bielt tans fend Stude auf Zuchtfeld. Alles ging gut von Statten, man faufte ein ganges Bergwert, wo ber befte Unichein mar, man bieb einen breiten Gilbergang an, baute eine Silberhutte, und Jedermann glaubte, Tuchtfeld murdefeinen Borfat noch leichter ausfuhren, als Krante felber = aber mas gefchah? ber Ort, wo bas Bergwert mit feine= Butte lag, mar über fieben Stunden von Berlenbura entfernt, es mußte Jemand ba fenn, ber bas Bert vermal= tete: bagu bestimmte Tuchtfeld feinen Gobn, den er bes aller forgfaltigen Erziehung weniger fannte, ale alle andere Menfchen, benn er mar eben burch bie Strenge ber mpftis fcen Erziehungeart jum Erzheuchler geworden; und da alle feine Lufte nur blos gefangen, aber nicht gebandigt waren, fo tame nur auf eine Gelegenheit an, einmal recht frei und jugleich jum wilben unbandigen Thiere ju merben! Rurg, der junge Zucht feld hausete fo, daß in febr Burger Beit fein Bater und alle Unternehmer nicht nur um bas ausgelegte Geld, fondern fogar in eine Schuldenlaft famen. Die bas Bergwert mit feinen Gutten bei weitem nicht bes ftreiten konnte. Der feine Bermalter riß aus, und murde Solbat, die Rreditoren nahmen das Bergwert mit ber Sutte weg, die Unternehmer verloren ihr Geld, Zuchtfely

Shre, Liebe und Achtung, und ber Rredit, ben bisher die Berlenburger Pietiften vor ber Welt behauptet hatten, bekam einen entseslichen Stoß!

Alles diefes geschab, als Samuel bei Tuchtfeld mar; gleich nach ber Beit, ale ber Rnabe Lifetten fennen lernte, ging ber junge Zuchtfelb aufs Bergwert; jest, als ber Borfall fich mit Samuel gutrug, ben ich oben gus lett ergablte, wie er namlich burche Lefen ber Lebeneges ichichte ber Frau von Bunon gu einem Gelubbe, Lebenslang Bott zu bienen, angefeuert murde, fing ber alte Greis an, querft in Erfahrung ju bringen, wie fein Sohn Saus bielt; dies brachte den guten Mann außer aller Raffung, er glaubte, fein Sohn fen ein fehr frommer rechtschaffener Jungling; er glaubte, fein Plan, ein Baifenhaus zu bauen, fen von Gott; er glaubte, das berrliche fcone Bergwert fen ein Befchent Gottes und ein unfehlbares Beiden feines Beifalls, mit Ginem Bort : er glaubte - glaubte - und glaubte, und betrog fich entfetlich, er reiste felber nach dem Berge wert, und in biefer Beit murde Samuel vermahrlost; Dies mand beobachtete ibn ; er befuchte anfänglich nur Lifetten, allein dabei bliebe nicht, er gerieth in die benachbarten Baufer, man hatte feine Freude baran, ibn gu verberben, um ben Pietiften nur einen Tort gu thun; alle feine Reis gungen und Begierden murben mit einem Schwall von Befriedigungen überhauft, er erfuhr auf Ginmal fo viel Unthas tiges, lernte fo viele fcandliche Zweideutigfeiten, murbe fo eigenwillig und unmaßig, baß er in allen Unarten allen Anaben feinesgleichen bald zuvorkam, jeder gute gunten fcbien ihm gu verlbichen, und Tuchtfelde Saus mar ihm jest nur ein Rerter, ben er arger als die Deft icheute: bald mar er bas allgemeine Stadtgefprach, und man log noch fo viel bagu, daß das Gerucht icon lang einen fleinen Satan aus ihm gemacht hatte, ale es vor feinen Bater Diefer hatte auch ein ziemlich Stud Gelbes ins Bergwert gestedt, und noch fruber die Saushaltung bes Bermaltere gebort, als ber alte Tuchtfeld; indeffen fam noch ein und anderes bagu, welches ihm einen Berbacht

gegen verschiedene von ben Mannern, die er fonft fur fo beilig gehalten batte, beibrachte; benn man geht in bem Rall gemeiniglich von Ginem Extrem gum Undern über, anfanglich balt man folde Leute fur Engel, und wenn man gerab nicht Alles nach feiner Meinung gang untabelhaft findet, fo fangt man an, Alles fur Betrug und Seuchelei ju halten. Dazu fam noch, baß er, wegen der Rabe von Berlenburg und Schwarzenau, gar zu viel Besuche befam, alle Augenblide mar Giner ba, ber ihn entweder an feiner Arbeit hinderte, ober mit an feinem Tifc ag und trant, bas wurde ibm endlich laftig, fo baß er allmählig aufing, fich gurudagugieben. Indeffen blieb er boch noch immer ihres Glaubens und ihrer Deinung, und las Alles, was in der neuen Buchdruderei gedrudt murbe. Dun borte er auch feines Samuels Berderben und bes alten Tuchte felds Abmefenheit; augenblidlich machte er fich auf, um Den Rnaben abzuholen, und ihn wieder ju fich ju nehmen. Er fam nach Berlenburg bin, borte aber ju feinem groß: ten Schreden, daß er verloren war, und daß man ihn auf berrichaftlichen Befehl allenthalben fuchte; Dies folug ben guten Mann gang gu Boben, alle feine Glaubenefraft und fein Bertrauen verließ ibn, er lief bald bier, bald dabin, und wußte nicht, mo er anfangen und endigen follte! Aber mas balfs? Samuel mar nirgend gu finden, er mar fort; fein Bater bot viel Geld, gab Leuten Commiffion, Land und Sand zu durchftreichen, Baffer und Brunnen gu untersuchen, aber Alles vergebens! Er mußte wieber nach Saufe reifen, und feiner Frau Die fchredliche Poft felber " überbringen, welche bei Unbbrung biefer Rachricht aus einer Dhnmacht in die andere fiel; nach und nach ermunterten fich Beibe , trofteten fich und faßten fich , fo gut fie fonn: ten. Dietrich hatte noch eine Tochter und einen Gobn mit feiner Fran gezeugt, babei bliebs auch, fo baß fie in allem nur brei Rinber batten.

Meine Lefer werden fich mundern und verlangen, gu wifs m, wo der Anabe Samuel hingefommen fen? Jett will ihnen aus dem Traume helfen : ber gute Junge fing

an, ob er gleich nur erft geben Jahre alt war, eine gange liche Beranderung in feiner Geele gu fpuren; fein Buchers lefen hatte ibn auf einen boben Grad der Phantafie gefimmt, in diefer Stunde ichmebten ibm alle beilige Berfonen mit allen Schicksalen, bie er je von ihnen gelefen batte, bor ben Augen, bann batte er alfofart in Die ents fernteften Bufteneien geben und ein Ginfiedlerleben beginnen mbgen; in einer andern Stunde mar bas Alles wieber verschwunden; dann hauste und fauste er in einem fo mils den Rnabenleben, bag Renfterzerschmeiffen, Locher in die Sopfe merfen nud Bottenreiffen Rleinigfeiten fur ibn maren. In einem fo milden Zeitpunkte trug fiche gu, bag er auf der Biefe mit andern Rnaben fpielte, als auf Ginmal ein mutbender Sund entdedt murde, er fam die Biefe beraufgeraumelt, ichaumte und purgelte mitten zwischen bie Rnas ben bin, ehe fie fiche perfaben; ein Daar wurden gebiffen, wovon auch Giner mirklich anging, und fich innerhalb 14 Lagen zu Tode raste. ; Gamuel mar mit babei, er hatte auf der Wiefe eine forgekliche Ungft ausgeftanden, auch mar er oft an bem Renfter bet Stube, in welcher fein armer Ramerad den erbarmlichen Rampf tampfte, ber einen Meus ichen nur treffen fann; er fab Alles mit an, auch ben Tob ' des armen bedauerswurdigen Rnaben!

Diese Geschichte machte einen so tiefen Eindruck auf Samuel, daß er eine ganze Nacht bald auf den Kuien, bald auf Ungesicht hingestreckt, und in lauter Thranen zus brachte. Sein genzes Leben schwebte ihm vor Augen, alle seine Tugendsunden standen wie schwarze Furien vor ihm, diezihn verschingenzwollten. Tucht felds Lehren kamen ihm jest als Woete Gottes vor, die er übertreten hatte, und er also verdammungswurdig war. Endlich gegen den Morgen drang ihm ein saufter durchtringender Straht bis ins Junerste seines Herzens, er sühlte einen unwiderstehlichen Trieb, sich von al ben Menschen zu entzernen, und in itz gend, einem Malde seinem Melder seinen und an kroft im Bipter und an Froft im Bipter und an

nicht, mit biefer innigen Rubrung verlor fich feine Ungft, fo, ale wenn Gott hun burch bies Opfer verfbont mare; an Die Stelle trat ein fo tiefer Seelenfriede in fein Derg, baß fein ganges dufferes Anfeben bavon erheitert murbe, fo baß' ibn Des Morgens fruh feine Sausleute fragten, wie ibm gu Duthe mare, er fabe ja gar fonderbar aus? Darauf ants wortete er nichts Conderliches, vorzüglich aber butete er fich, Etwas ven feinem Borhaben gu entdeden, benn er wußte moble, bag man ibn an Ausführung beffelben verhindern murbe ; indeffen padte er feine Bafche und nothwendigfte Rleider gufanmen, prattigirte fich aus bem Saus, fcblenberte fo berum entfernte fich allmählig, und fort mar er! -Samuel bachte an feinen Weg, ober wohin er wollte, bas war ihm Alles gleichgultig, wenn er nur tief in ben Bald und weit von ben Leuten wegfommen fonnte; nun befindet fich zwischen der Grafichaft Berlenburg und bem Bergogthum WBeft phalen ein großes malbigtes Gebirge, in welchem man auf gange Stunden lang feinen Menschen antrifft; dabinauf wendete der Rnabe fein Angeficht, er lief fo fehr, bag er am Abend icon wier Stunden weit fort war, denn er war erft bes Mittags nach Tifch weggegangen. Run tam er endlich auf einen walbigten Bergrucken, Die untergebende Sonne ftrabite ibm in Die Alugen, weit und breit fah er nichts als Berg und Bald; ba mar er nun, er fühlte hunger, benn an Gerrante mangelte es ihm nicht, überall maren frifche Quellen genug; aber mas hatte er nun auf den Abend zu effen? Die herannahende Nacht michte ihm auch Angft , Mblfe, muthende Sunde, Gefpenfter, alle Schredbilder fielen ihm ein. Divie minfchte er ficht wies ber in Tuchtfelbe Saus gurud! bas war aber nun nicht mehr mbglich, er hatte die Bibel, auch noch ein und finberes gute Buchlein ju fich geftedt, er folug auf, las barinnen, aber bas gab ihm alles feinen Troft, benn ber Magen erinnerte ibn unaufborlich ans Effen; er durchlief in feinen Gedanten bie Gefdichten ber beiligen Ginfiebler, und fuchte Eroft in ber Erinnerung an ihre Schidfale, aber welch ein erbamilicher Troft, Buegeln und Rrauter gu

effen? — er rupfte einen Strauch Santtel ans, taute, aber er erschütterte vor bem Geschmad und spie es wieder aus; er taute Zhaunessellen und Schafgarbe, aber von bem Allem wollte nichts hinab; nun fing er erbarmlich an zu weinen, indessen wurde es allmählig dunkel, es fiel ihm ein, wie leicht es möglich ware, daß ihm der Satan in dieser Nacht erscheinen, und ihn auf eine harte Probe setzen könnte, den Gedanken konnte er nicht ertragen: er fing laut an zu schreien und betete herzlich zu Gott um Erbarmung.

Inbem er nun fo bin und ber ging, fo entbedte er nords marts am Abhang bes Berges einen Rauch; wie fich ber gute Samuel freute! Spornftreiche lief er barauf gu, benn er fab wohl an bem Rauch, daß da Jemand Roblen brennte; in weniger ale einer Biertelftunde tam er bei dem Rohlenbrenner an; biefer mar ein etwas altlicher Mann aus ber Grafichaft Leifenburg, zwei Stunden von dem Breis ten auer hof mobnhaft, wo Samuel zu haufe mar. Der gute Robibrenner erftaunte, ale er ben Rnaben in ber Wildniß baber laufen fab, feine Rleider zeugten, baß er fein ` Bettelbube mar, baran bachte er aber in aller Belt am wenigsten, daß er jest bas Glud haben murde, einen beis ligen Anachorten von Angeficht ju feben. Go wie Gamuel ben Mann fah, fo vetlor fich auch alle Burcht, und auf Ginmal machte die Luft wieber in ihm auf, Vill Ginfied. ler ju werden; fogar fiel ihm vin, bag bie Angft, bie er fo eben ausgestanden batte, mott eine Drobe vom lieben Gott gewesen fenn tounte, der ibn batte in Berfuchung fegen wollen , ob er auch Stand halten murbe; jest fchamte er fich berglich feiner Schwachteit, und er nahm fiche nun feft bor, nicht wieder fo bang ju werben; damit ihn aber ber Roblbrenner nicht wieder nach Saufe fciden mbchte, fo befchloß er, ja nicht ga fagen, mo er her mare, in Diefer Gefinnung trat er baber. Mit einer fehr erften Miene, fo wie er fich bie Ginfiedler vorstellte, fing er an :

Gruß euch Gott ! Robibrenner! 11-11

"Dank, hab" Jungell wo usommfe bu het, und was bringft du ??" - weine nicht in

Ich tomme aus ber Belt, und gehe jum himmel, ich bin ein Ginsteller.

Der Kohlbrenner lachte, gudte ihn ftarr an und fagte: "Da kommft bu übel an, benn hier ifte eine recht muhsfelige Welt, und alle Baume da sind lange nicht hoch gesnug, um dahinauf in den himmel zu klettern."

D ihr einfaltiger Mann! so meine iche nicht, ich will bein Ginsiedler werden, hier im Bald will ich wohnen, bleis ben und Gott dienen.

"Sa! ha! fo! jetzt verfteh ich dich erft, wo bift du denn her?"

3ch bin aus bem Seffenlande, meine Eltern find arme

"Ei! ei! zwei Lugen in einem Doem, du bift nicht aus bem heffenlande, bas bor ich an ber Sprache, und beine Eltern find auch nicht arm, das feh ich ja an beinen Rleibern."

Samuel ward roth, benn er hatte fich vergallopirt. Nun ja, fuhr er fort, so will iche euch benn nur fagen: ich bin von Berlenburg, mein Bater ift ein Schneider das selbst, der schreibt sich Danbe. Dies mußte der Rohlbrens wer glauben, benn es war, mahrscheinlich.

"Bjeiffenmft bu benn baju, von beinem Bater weggus laufgu und ein Ginfiedler gu merben?"

Ich hab in ben Buchern gelesen, baß es Leute gegeben bat, bie in bie Buften gegangen und fehr heilig geworden find, so will ichs nun auch machen und beibig werden.

"Das ift recht brav, ich muniche dir Glud bagu; wo willft bu aber Effen bekommen?"
"Ich will brav beten, fo wird mirk unfer herr Gott bescheeren.

Der Rohlbrenner war ein brolligter spaßhafter Mann, er batte auch von solchen Sachen gehört und gelesen, er bes schloß also 4 mit dem Anaben seinen Spaß zu haben, er legte sein Holzbeil nieder, ging in seine Hute und suchte sich etwas zu effen bervor. Samuel stand brauffen, und sab bas Ding so von Weitem an, er war auch hungrig, mochte

aber doch nichts sagen. Endlich fing ber Kohlbrenner an: geh, bete, damit du auch etwas zu effen bekommst! Sasmuel schämte sich, ging und kniete hinter einen Strauch nieder. Der Rohlbrenner machte indessen ein tuchtiges Butsterbrod zurechte, schlich heraus, und legte es auf einen Stein, nicht weit von der Hitte, und machte sich wieder an seinen Ort. Als nun Samuel aufstand und wieder kam, so fand er das schdne Butterbrod da liegen, er nahms ohne Bedenken, und sing an zu essen; der Kohlbrenner verwunderte sich und erstaunte, wie er zu der Speise gekommen ware? Endlich siels ihm ein: ha ha, sagte er, jest weiß ichs, als du betetest, so kam ein großer weißer Wosgel daher gestogen, der legte da Etwas auf einen Stein weiner das Butterbrod nicht auf einem Stein gelegen?

"D ja! Ift das wirklich mabr?"

Ja freilich! Nun das ist recht. Sieh! wenn du beteft und ein frommer Einsiedler wirst, so tann es dir nicht feh= . len; aber wo willst du diese Nacht schlafen?

"Ei, last mich both in eurer Sutte fchlafen, morgen will ich mir eine Sutte bauen."

But, bas fann gefcheben.

Samuel ichlief alfo bie Nacht gang ruhig, ber Roble brenner bachte aber nach, welche Angft feine Eltern jest um ihr Rind haben murben, er befann fich, wie er das Ding bekannt machen wollte; er durfte aber von feinem Rohlmeiler nicht meggehen, benn ber mar am brennen, und nur bes Countage tam feine Frau und brachte ihm fur bie Boche Ermas zu effen; er fand alfo fein anderes Mittel, als Geduld gu haben, bie ere befannt machen tonnte. Des andern Morgens, ale Camuel aufgestanden mar, fo fing der Rohlbrenner an: Camuel! unfer herr Gott hat mir in ben Ginn gegeben, daß du fo lang mit mir effen follft, als ich hier Roblen brenne; aber wenn du ain Ginfiedler werden willft, fo barfft du nicht hier bei mir in ber Buts ten wohnen , bu mußt bir eine eigene Sutte bauen. Das war dem Ruaben gang recht, er schleppte alfo Bufche gus fammen .. machte. fich eine Gutte baraus, fo gut er tomte,

19. 14 . 1 16 . 1 18 W. 1 . 18 . 4 . 1 . 1 . 1

(

und ichlief auch barinnen. Jest glaubte er mirflich ein Ginfiedler gu fenn, er freute fich barüber, hielt feine Betftuns ben des Tages, und las in feinen Buchern. Der Rohlbrenner hatte indeffen feinen Spaß mit ibm, bald angstigte er ibn bes Nachts, und machte ibn bernach glaubend, es fep ber Satan gemefen, ber ibn versucht habe; ein Unbermal fprach er von weitem mit ibm in dem Zon eines Engels u. f. w. Dem Allem ungeachtet tam dem guten Samuel in furgen Tagen die Reue an, bas Ginfiedlerleben fing ibm an leid gu merben, er ließ fiche auch beutlich genug merfen; allein der Roblbrenner verwies ihm feine Reue, und er munterte ibn, feinem Borfat getreu gu bleiben. Alles half aber nicht, der Ruabe verlor fich; er pactenheimlich mieber feinen Bundel, und mabrend der Beit ber Robibrenner ging, Baffer zu holen, fo manderte er fort, des Beges, welchen er gefommen mar. Samuel glaubte ibn leicht wieder gu finden, aber es fehlte ihm, er ging irre im Balbe, und tam endlich nach mehr ale funf Stunden auf einem großen einfamen Banernhof an, welcher sugleich ein Birthebaus war und an einer Strafe lag, bie won Raffel aus nach Beftphalen führt. Diefer Sof heißt auf der Leimen Struth, er ift wegen bes Aufenthalts ber Spigbuben beruchtigt, und gehort in Die Grafichaft Berlenburg. Ga muel mar von Bergen mude, hungrig und betrubt! Sest wars ihm nicht mehr ums Berläugnen gu thun, er fam ins Saus, weinte und erzählte dem Birth und ber Birs thin, welche am Reuer fagen, bag er bes Dietrich Theobalde Sohn auf dem Breitenauer Sof fen, daß'er gu Berlenburg bei herrn Tuchtfeld in ber Roft gewefen, und daß er weggegangen fen, um ein Ginfiebler gu werden, bas mare ihm aber wieder leid geworben, nun batte er wieder nach Berlenburg geben wollen, batte fich aber irre gegangen; er bat flebentlich, man mochte ibm boch Etwas zu effen geben, und ihm bann ben Weg nach Berlenburg meifen. Die Leute hatten mohl geboot, daß ber Rnabe fen verloren worden, fie gaben ihm alfo gureffen, und weil es fur bente ju fpat mar, fo vertrbfteten fie ibn daß fie ihm morgen Jemand mitgeben wollten.

Des Abende legten fie ben Rnaben auf eine Rammer in ein Bette, wo er fanft und ruhig einschlief. Run mar in diefen Zeiten eine fürchterliche Spisbubenbande berühmt, welche burch feine Rrau aus ber Graffchaft Leifenburg fommandirt wurde. Dies Beib hieß man die Schnubs, ihr Mann mar ein Nagelfdmidt, in ihrer Nachbarfdaft mar fie als eine brave rechtschaffene Frau befannt, und weil fie febr rafc in allen ihren Bandlungen mar, fo batte man ihr den Beinamen die Schnuhs gegeben, welches Bort in dortigem Dialett eine raiche Verson bedeutet. Wenn nun ihr Mann eine Parthie Ragel fertig batte, fo padte fie fie in einen Gad und ging fort, unter bem Borwand, Damit im Beffifchen und Wittgenfteinischen gu haufiren; bas that fie aber nicht, fondern fie tam hieher nach ber Leimen Struth, wo fie, wie an andern Orten mehr, ihren Stavel hatte ; hier fleibete fie fich prachtig , wie ein Ravalier , ihre Rameraden fammelten fich bann gu ibr , fie feste fich ju Pferd, bann ftreiften fie berum, verübten greus liche Mordthaten und Raubereien, und wenn fie's Beit bauchte, fo legte fie ihre Mannetleider wieder ab, padte ihren Bunbel, und tam ale eine ehrliche brave Rrau wieder nach Saus; ihr guter Mann freute fic bann, wenn fie ihm eis nen fo fconen Pad Gelb brachte, fie butete fich aber mobl, baß fie ihm nicht mehr gab, als bie Ragel werth waren, damit er feinen Berdacht ichbpfen mochte. Das mabrete fo lange fort, ale es fonnte, fie mar allenthalben unter bem Namen des Barons Schnaus auf eine furchterliche Urt befannt, bis fie endlich wegen einer graufamen Dorothat ertappt, entlaret und nach Leifenburg geführt murbe; ihr Mann bachte an nichts weniger, als an fo Etwas, et wohnte nur eine Stunde von Leifenburg auf einem Dorfe; die Rengierde trieb ibn, mit andern Rachbarn bingulaufen , benn es gab ein Landgerucht : man brachte ben Baron Son aus gefangen, und er fab eine Frau. Der arme bebauernsmurbige Mann ftellte fich, um bet Bug recht gu feben, and Thor, er fam - er fab ben Baron, er erftarrte, fiel in Donmacht, und murbe nach Baufe gebruidt,

ohne ju wiffen wie; nicht lange bernach murbe fie bingerichtet. Den namlichen Abend, ale Samuel nach ber Leimen Struth gefommen mar, und ba übernachtete, war auch Die Schnube oder der Baron Schnaufe in der Gegend auf einer Streiferei. Rach eilf Uhr tam er mit einem Trupp von gehn Spigbuben ums Saus gefchlichen, und als Alles ftill war, fo fcblupfte Giner nach bem Undern berein; ber Wirth und bie Wirthin fanden fich bergu, nun ginge an Schmaufen und Raub theilen. Da nun bas Alles auf einer Stube geschah, welche an Samuels Rammer fließ, fo erwachte ber arme Rnabe, er fonnte vor bem Getble nicht fcblafen, er malgte fich im Bett berum, und endlich ftand er auf , jog feine Sofen an und tam in die Ctube; er wußte und bachte nichts Bbfes, aber feine Rubnbeit batte ihm bald bas Leben gefoftet , benn gleich bei bem Gintritt Des Anaben ichauten Alle auf, ber Wirth fprang bergu, fließ ibn gurud, und befahl ibm, auf feine Rammer gu geben und nicht zu muden. Schnaufe, ber im bochften Grab blutdurftig und behutfam mar, fcmur im Augenblick bem Rnaben den Tob. Der Wirth machte ihm Borftellungen, und ergablte ibm, wer er mare, auch die Undern baten fur fein Leben. Dichts da! rief der oder die Graufame, die Ranaille fann une verrathen, aus dem Weg mit ibm! Damit jog er fein Schlachtmeffer und brang, alles Bittens ungeachtet, in Die Rammer, allein ber gute Engel Gottes batte bas arme Rind aus biefer Morbergrube geführt! benn Samuel hatte gleich gemerkt, daß es mit den Leuten nicht richtig fen, ber Angftichweiß brang ihm überall burch bie Saut , ges fcwind zog er Schuh und Strumpfe an ; taum mar das gescheben, fo borte er Schnaufens Mordftimme, er flog gur anbern Thur binaus, und fort burch die Sinterthut unter den freien himmel; die Augft beflügelte feine guße, er lief nicht, fondern er flog über ben Baun und ins Gebuiche binein, Schnaufe mit der gangen Gefellichaft murbe une ruhig, denn fie mußten befurchten, der Anabe mochte ihnes entfommen und fie verrathen. Gie burchfuchten erft bas Cons, und ale fie ibn nicht fauden, fo durchftrichen fie

noch vor Tagebanbruch Berg und Thal, um ihn an erbalden, fie murben ibn auch gewiß gefunden haben, wenn ibn Gottes Erbarmung nicht auf befondere Bege geführt batte. Sobald er im Gebuiche mar, athmete er freier, boch rubte er nicht, fondern folupfte ftill burch Geftrauche fort, obne gu benten, mo er bin tame; jest bachte er nicht an Gefpenfter, und biefe Geschichte beweist recht angemefs fen, wie febr Davids Gebet aus der innerften Wahrheit ber Seelenlehre herausgesprochen mar: ich will lie ber in die Sand Gottes fallen, ale in die Sande ber Renfchen. In weniger ale einer Biertelftunde fam Gamuel auf einen Rufpfab, welchen er aller Dunkelheit ber Racht ungeachtet bei bem Sternenlichte bemerfte, er bedachte fich nicht lange, mas er thun wollte, fondern er fprang. über den Rufpfad ine Gebuiche, und taum ftand er ba, fo übermannte ibn die Mudigfeit fo, bag er nicht weiter fonnte, er froch alfo in ben buftern Strauch, und ftedte fich ins Laub; faum lag er ba, fo horte er Menfchen ge= ben, und leife mit einander fprechen, fie tamen immer nas ber, und der arme Rnabe gitterte vor Furcht; bald verftand er, mas fie fagten : er borte, daß der Gine murrifch mar, indem er herausstieß, ba mar ja nichts zu befurchten, wenn man boch fein gutes Gemiffen bat! Bir hatten ja nur gu fagen brauchen, wir fenen Raufleute, fo hatte ja der Junge im geringften feinen Argwohn befommen; ich gebe nicht weiter, wer wird ben Rnaben fo weit fuchen, er ift auch gewiß fo weit noch nicht gelaufen, ich fehre wieder um ! und ich auch! antwortete ber Undere; fie ftanden eine Beile und gingen wieder gurud.

Samuel gerieth balb in einen Schlaf, und als er ers wachte, war es Morgendammerung; nun ftund er auf, und fing wieder an burchs Gebuiche fortzuschlupfen, boch hielt er fich immer nahe an ben Fußpfad, welcher ihn in einer halben Stunde aufs Freie führte; nun sah er nicht weit vor sich hin einige Leute auf dem Felde arbeiten, sie kamen ihm vor, wie Engel Gottes; noch einmal spannte er seine Rrafte an, um zu ihnen zu kommen; bald war er da.

Nun weinte er lant und sette sich nieder; die Leute erstaum ten, standen um ihn ber, bedauerten ihn und fragten ihn, wo er herkame? Er erzählte ihnen die ganze Geschichte, wie und warum er von Berlenburg weggegangen sen, wo er gewesen, und in welcher Angst er diese Nacht zugebracht habe; die Leute hatten herzliches Mitleiden mit ihm, sie nahmen ihn mit sich ins Dorf und erquickten ihn mit Essen und Trinken, darauf beschloßen sie, ihn mit einem Bosten nach Berlenburg zu schicken, welche Stadt nur des Stunden von da entfernt war, und zugleich dort der Obrigkeit anzuzeigen, daß wieder Spigbuben auf der Leimen Struth gewesen seven. Den Bormittag schlief Samuel aus, und den Mittag nach Tisch reiste er mit einem Ber gleiter nach der Stadt ab.

## Das vierte Hauptstüd.

Bon biesem Punkt an nahm Samuels Erziehung eine ganz andere Wendung, er fand ben alten Tuchtfelbe fehr niedergeschlagen und traurig, er freute sich zwar über seines Zöglings Wiederkunft, aber seine eigene Angelegenheis ten beschäftigten ihn so, daß er sich wenig mehr um ihn bekimmerte, doch schickte man alsofort einen Boten nach Breiten au; sein Bater kam mit demselben zurück, und weinte vor Freuden, als er sein Kind wieder sah. Ich will mich mit den liebreichen Vorwürfen nicht aufhalten, welche dem Knaben gemacht wurden. Die ganze Geschichte wurde bekannt, und der Muthwille gab dem Samuel den allges meinen Beinamen des Sin siedler &. The obald nahm ihn mit sich nach Hause, um auch seiner Frau die große Freude über ihren wiedergefundenen Sohn vollkommen zu machen. Er blieb einige Zeit bei seinen Eltern, welche sich

beftanbig fort berathichlagten, wie fie feine weitere Erziehung aufs beste veranstalten mbehten, aber damit noch nicht aufs Reine fommen tonnten. Die außerordentliche Fähigkeit des Anaben aber bestimmte sie, ihn dem Studiren zu widmen.

Endlich fand fich ein Beg dazu, der nicht beffer zu munichen mar: Der Berr Baron von Birthen hatte in ber Stille fich beständig fort nach feiner Schwester und Schwager erfundigt, bffentlich aber fich fo betragen, als wenn fie nicht in ber Welt maren. Seine Gemablin, welche bon gutem Abel und eine vortreffliche Dame mar, fing auch endlich an, mit Barme von ber Schwester gu reden, benn fie fah, daß fie ihre Cache gut machte, baber lag fie ihrem Cheberrn an, die gange Theobaldifche gamilie'ein= mal zu inbitiren; dieß mar immer aufgeschoben worden, nun aber, ba ber garm mit bem Samuel entftand, und n wieder bei feinen Eltern mar, fo tam bei dem Baron ber Bunfch noch bagu, ihnen wegen der Erziehung des Anaben Rath ju geben. Er fcbicte alfo einen Boten nach Breis enau, welchem er einen fehr liebreichen Brief an feine Schwester und Schwager mitgab, worin er fie bat, fich auf iachften Conntag fertig gu halten, weil er alebann eine Butiche abiciden murde, fie und ihre brei Rinder abzuholen. Daß bieß ben guten Leuten in ber Seele wohlthat, laßt ich leicht benten, besonders freute fich Umalie barüber; bre Bahl batte fie gwar nie gereut, aber es gab boch Stunden, in welchen fie eine gewiffe Schwermuth fublte, ie unftreitig von ihrer Standesveranderung herruhrte, fie par aber ju vernünftig und ju fromin bagu, um fich bas ges ingfte gegen ihren Theobald merten zu laffen. Theobald ibft murde über biefe Ginladung aufe lebhaftefte geruhrt, nd er machte fich in der Stille einen Plan, wie er fich Gegenwart feines Schwagers betragen wollte. utscher tam ben Samftag Abends, und den Sonntag Rorgens fuhren fie mit ihren drei Rindern fort. Der Baron nd feine Gemablin erwarketen fie an ber Thur, und ems fingen die ehrlichen Bauersleute gleich bei dem Aussteigen. d will mich mit bem gegenseitigen Betragen biefer guten

Leute nicht aufhalten; genug, Theobald und feine Frau konnten fich nicht genug demuthigen, und ber Baron und feine Gemahlin nicht genug herablaffen. Dieß ift wahre Sofiichkeit. — Demuth verhutet alle Ralte im Umgang, und fie allein ift die Mutter ber mahren Liebe.

Dun naberte fich auch eine bochft anfehnliche Perfon in einem icharlachenen, mit Gold bordirten Rleide, fie erwedte gleich hochachtung bei ben Deugngefommenen, welche fie noch nicht fannten; es mar ber ruffifche Derr Leibmes Difus Dippel, welcher furglich ju Berlenburg anges tommen und icon aus feinen Schriften befannt genug mar. Dippel ging mit bem Baron um, wie mit feineegleichen, und überhaupt tam er bem The obald und feiner Frau als ein außerft hochmuthiger Mann vor, er mar auch auf beute ju Safte gebeten; fie anderten aber bald ihre Gedanten por ihm, ale fie faben, baß er auch mit ihnen fo vertraulich umging. Alls fie nun Alle an der Zafel fagen, und Dip pel den Theobald, feine Frau und Rinder nach und nach fennen lernte, fo brach er in Lobfpruche über bieft Leute aus, unter Underm fagte er: Berr Baron! ich abs mirire Thre Freunde im superlativo gradu, ein Mann, ber von Gott nobilitirt ift, wie Ihr Schmager ba, follte billig in jeder adelichen Familie mit Freuden durfen recepit werden; nun deucht mir auch, der Rnabe Samuel mußte viel Capacite haben, an Courage fehlts ibm nicht, wit muffen Etwas bei ber Sache thun, Berr Baron! Er muß ftudiren und ein Medicus exprofesso werden. Der Baron antwortete: mir ifte auch fo, ale wenn er ftubiren mußte. Geben Gie nur einmal Rath, herr Doftor!' was fangen wir jest mit ihm an?

Dippel antwortete: bas will ich Ihnen fagen, herr Baron! Rennen Sie nicht den famofen Urzt Rofenbach per Renommée?

"In, ich habe viel von ihm gehört, hab ihn auch mohl gesehen." -

Der hat einen excellenten Informator bei feinen Rinbern, ben tenne ich, er ift ein Meifter in ber Education, ba kann ber Junge so weit kommen, als auf bem besten Symnasio, so baß er gleich auf die Universität geben kaun; zudem ist ber Mensch auch ein Theologus theoretico practicus, ein sehr frommer und zugleich kluger Mann. Schischen Sie ben Samuel bahin, ich will ihm einen Brief an ben Rosenbach und auch an den Informator Has senfelb mitgeben, er wird gleich acceptirt werden, bafür siehe ich, denn der Rosenbach hat mir selbst gesagt, wenn ich Jemand wüste, der seinen Sohn wollte studiren lassen, den mochte ich ihm schicken.

Dieser Borschlag gefiel allen Anwesenden aus der Maffen, und alsofort wurde die Sache beschloffen. Rosen bach wohnte nur zwei Stunden von da in dem Obrschen Edersthal, es lag nicht weit aus dem Wege, und Theobald nahm sich gleich vor, da vorbei nach Hause zu reisen, und ben Anaben schon da zu lassen. Dippel schrieb auch auf der Stelle die zwei Briefe, und handigte sie dem Theos bald ein.

Der Baron von Wirthen ließ auch feinen Schwager und Schwester mit ihren Rindern malen und unter feine Familienftucte aufhangen. Dieß mag wohl freilich mans dem bochabelichen Gemuth fehr unweise vortommen, allein im Grunde mar es nichts weniger. Der Baron rafonnirte fo: Wenn meine Schwester in ein Rlofter gegangen ober gestorben mare, fo batte ich fie boch als meine Schwester behandelt und geliebt; eben fo, wenn fie gar nicht gebeis rathet batte; jest bat fie einen Mann gludlich gemacht und Rinder mit ihm gezeugt; biefer Mann und biefe Rin= ber find Bauersleute und wollen nichts anders feyn, mas Schadet das mir, meiner Kamilie und meinem Abel? Das Alles bleibt unbeflect, mas es mar. Wenn aber eine abes liche Manneperfon in den Burgerftand beirathet, und dann ihre Rinder ihren Namen fibren lagt, bas ift weit mas anders.

Nachdem nun Theobald und seine Frau sich etliche Tage bei ihren Freunden erquickt hatten, so traten sie ihre Reise nach Sause wiederum an. Der Baron ließ sie bis Eberthal fahren, wo fie alebann mit einer andern Ger legenheit weiter tommen tonnten.

Da ich eine Geschichte ber Schwarmer schreibe, so werden mir meine Leser nicht übel nehmen, wenn ich alle Personen, welche in Theobalds Leben als gute vber schälliche Enthusiasien vortommen, etwas umständslich schildere; nichts ist lehrreicher als der wahre Gang eines menschlichen Geistes, er mag nun als lehrendes oder warnendes Beispiel, oder als Beibes zugleich bestrachtet werden konnen.

Rofenbach, ein weit und breit berühmter Argt, ber nicht nur von gemeinen Leuten, fondern auch, wenn Dies mand mehr helfen tonnte, von den vornehmften Standes personen, und mehrentheils mit bem gludlichften Erfolge, gebraucht murbe, mar ber Cobn eines armen Taglbhnets, welcher fruh ftarb, fo baß er als ein armer Baife eine Beitlang vor andern Thuren fein Brod fuchen mußte. In feinem breigehnten Sahre nahm ihn ein Bollenweber aus Mitleiden gu fich, diefer fuhrte ihn gum Bollenfpinnen an; ber Anabe zeigte einen fo außerordentlichen Berftand und ungemeine Sabigfeiten, baß er nicht nur feine Sandthierung bald begriff, fondern auch noch Abende, wenn er Feiers abend hatte, und des Sonntags von felbft Lefen, Schreiben und gut Rechnen lernte; fein herr war ihm barinnen and auf alle Beife behulflich, er unterrichtete ibn felbft bei mußigen Stunden, und ichentte ihm manche Beit, um fie aufe Lernen gu verwenden. Bei diefer Lebensart murde et 16 Jahre alt, und er übertraf in Religione = und andern Renntniffen alle feinesgleichen. Mun ftarb fein mobitbatiger Berr; Rofenbach, ber feine Sandthierung fehr gut verftand, und bochft fertig barinnen mar, glaubte fich felbft reichlich ernahren gu tonnen; er fing bas Bollenfpinnen fur fich felbft an, und ging bei einer armen Bittme in bie Mun fette er fich einen Reierabend , bei welchem et wohl bestehen, und überdas noch Zeit übrig behalten fonute, bie er bem Studiren widmete; fein Charafter mar febr aus rudhaltend, ftill und bescheiben, übrigens mar er ein furger,

gefetter, trodiner Aundfopf, brunet von Rarbe, mit fraufen braunen Saaren; nun geriethen biefem forfchenben Geift Die Schriften bes Theophrafti Daracelfi unb bes Jatob Bboms in die Bande: ber buntle, vielsprechenbe Etyl biefer beiden munderbaren Manner gab feiner Seele einen folchen Schwung, bag er mit nichts weniger als mit ber Ausarbeitung bes großen Universals fchwanger ging. Er fuchte und fand Leute, Die nicht nur Liebhaber jener Schriften march, fonbern welche auch vorgaben, fie aus bem Grunde gu berfteben; er gefellte fich gu ihnen, und verfcblang ibre noch bunflere mundliche Commentare über ben tief verftedten mpftifchen Text. Inbeffen mar er boch viel zu flug, als bag er, ohne beutliche Renntniffe gu haben, gur Praxis übergegangen mare, er arbeitete fleißig in feis nem Beruf fort, und las nebenber, fo viel er founte; fo viel Wirrwar auch in feinem Ropf entstand, fo arbeitete fich boch fein anfgetlarter Ropf in vielen Studen aufs Reine, er betam wenigstens eine Gattung eines philosos phifchen Syftems, bas vielleicht mehr Bahres hatte, als mander fich bochgelehrt benfende Professor glauben mag; fo wirtte er gang ftill und eingefehrt fort bis in fein gwangigftes Sabr. Dun fiel ibm ein Rrauterbuch in bie Dand, er fand es irgendwo liegen, wo es nicht geschät murbe, er entlehnte es blos aus Reugierbe, um gu feben, was dahinter ftecte, fo wie er aber barinnen las, fo guns bete fich tief in feinem Geift eine ungemeine Luft an, Die Rrauter gu fennen und ihre Rrafte gu erforichen. Bon nun an ging er mit feinem Rrauterbuch ins Beld, hielt bie Pflangen, Die er fand, gegen bie Riguren, und lernte fo manche eble Rranter fennen; in feinem Buch ftanb auch, wozu es gut ware. Er murbe also begierig, bas Mittel ju bersuchen; baber suchte er Leute auf, benen Etwas fehlte, er nahm alebann bie Rrauter, welche gegen bie Rrantheit in feinem Buche angeruhmt murben, prefte ben Saft aus, verfugte ibn mit Buder und gab ibn feinen Rranten ; bas muß ich aber auch noch babei fagen, baß er Bebesmal, wenn er ein Mittel gurecht machte, von Grund

feiner Seele Gott um feinen Stgen bat, benn er mar ein von Bergen gottesfurchtiger Jungling, Es ift nicht gu fagen, welche Ruren fogleich im Unfang biefer junge Denfc mit feinen einfachen Mitteln that, fein Ruhm erscholl weit und breit, und er murde bald fo überlaufen, daß er feine Beit mehr jum Wollenspinnen fand, fondern fich gang aufs Rrautersuchen prapariren und Rrantenbefuchen legen mußte. Un diefen wichtigen Beruf hatte der gute Rofenbach 'nie gedacht, jest aber fing er an, ju glauben, bag ibn Gott bugu berufen habe ; feine gange Seele freute fich baruber \_ benn bas war recht fein gach. Db er gleich ben Leuten fehr wenig abnahm, fo verdiente er doch fehr viel Gelb benn ber Bulauf mar ungemein groß. Mun tamen ihm ab auch viele fowere Ralle vor, wo ihm fein Rrauterbuch gent feinen Ausweg zeigte, baber befchloß er, fich um grundliche Renntniffe in der Medigin ju bewerben; er lernte bald von felbit fo viel Latein, daß er die lateinischen Schriftiteller fehr gut verfteben tonnte, und nun fing er an, anatomifche, physiologische und pathologische Schriften zu lefen, jugleich erfundigte er fich überall nach ben beften medicinischen Buchern, ichaffte fich die nublichften an, und man tam fagen, daß er, fo viel es einem Menfchen fur fich mbglid ift, die Argneimiffenschaft aus bem Grunde ftubirte; fein Bang gur Chymie verließ ihn aber nicht bis in fein bbchs ftes Alter, er laborirte febr ftart und verfertigte febr gute Argneimittel, auch mochte er wohl insgeheim manche Stunde über dem Stein der Beifen verderbt haben, er mar aber ju ges fceut, es ju gefteben.

Sobald feine Praxis allgemein wurde, so wurde ihm von ben Aerzten bas handwerk niedergelegt; aber bas bauerte nicht lange: Der Prafident von der Rauzlei bekam eine Krankheit, welche kein Arzt heilen konnte; Rofen bach wurde geholt, und dieser kurirte ihn in wenigen Tagen volltommen; nun wurde er nicht allein reichlich bezahlt, sondern er bekam noch dazu die freie Erlaubnis, die Resbizin auszuüben. Er setzte sich nun in Ederthal, heis ratbete die Tochter eines ehrbaren Bauern, baute fich ein

fcones großes Saus, that Jebermann Gutes und war burchaus ein bem gemeinen Wefen fehr nutlicher Mann. Bei- bem Allem aber mar er in Religionssachen immer ein Eflektifer, er bielts mit Diemand, fonbern er ging feinen eigenen Gang, boch mar er im Grund ein Dietift, und verehrte auch allezeit bie außerordentlichen Lebrer, Soche mann, Zuchtfeld u. bal., mehr als die ordentlichen. Um meinen Lefern bas Bild biefes fonberbaren Mannes vollends in feinem gangen Licht barguftellen, fo will ich nur gang furg einen Befuch befchreiben, ben ich ihm einmal gemacht habe. Ich ging in ben fechziger Sahren fur einen gewiffen Granten gu ibm; ale ich ben Berg beruntertam und bas Dorf Eberthal vor mir liegen fab, fo entbedte ich gleich neben bem Dorfe linter Sand nordmarts einen fcbnen blubenden Sugel, an dem Abhang eines malbigten Berges; rechts auf bem biefem Bugel ftand ein fcbnes großes, aber auf baurifche Manier gebautes bolgernes Saus, und um das Saus ber lagen mehr als zweihundert Menfchen im Grafe, melde auf die Audieng bes Doftors warteten. 3ch ftellte mir gleich vor, baß Rofenbach ba wohnen mußte, ich ging also auf bas Saus zu. Die Sauss thure mar an ber Gibelmand, von bier an ging ein langer Sang burchs gange Saus bis ans andere Eude, und auf beiden Seiten maren Bimmer. Gleich vorn an der Thure linker hand mar ein großer Saal mit einer langen Zas fel welche an beiden Geiten Lehnbante batte; auf Diefen fagen die Leute nach ber Beit ihrer Unfunft in ber Orde Damit nun aller Streit verhutet murbe, fo fand ein Bedienter an ber Thur, welcher alle Leute, fo wie fie ankamen, aufschrieb und ihnen ihren Plat auf einer ber Lehnbante anwies. Mus biefem Saal ging eine fleine Thur in ein fleines Rabinet mit einem Senfter, au diefem Sene fter ftand ein Tifchen, und hinter bemfelben fand man bas große Dratel, bas runde, bide, fleine Mannchen mit einer baumwollnen, recht fcmutig weißen Rappe auf bem Ropfe, einem eben fo fcmutigen bovenen Bammechen am Leibe, ichmart. oder fahllebernen Sofen, und baumwollenen, aber

nicht aufgebundenen Strumpfen an ben Beinen, und aberhaupt, fand man an dem ganzen Menschen nichts Mertwurdiges, als sein Gesicht. Dies versprach überaus viel; fo wie ich hineintrat, wurde ich durch ben Anblick bes Mannes frappirt.

"Ihr Diener, herr Rofenbach!" Guten Morgen! Bas wollen Sie?

"Ich bin fur ein Dadden geschickt, welches lange gefrankelt hat, und bem Diemand hat helfen tounen."

"Sie hat ehemals talt getrunten, als fie fehr erhitzwar, barauf betam fie gleich einen trodenen huften, be hat nun zwei Jahre gebauert, fie zehrt immer mehr um mehr ab und Jebermann fagt, fie fturbe an ber Auszehrung.

Sat fie Blut gespien?

"Dein!"

Wirft fie aus?

"Mein !"

So ftirbt fie nicht, und ihr wird geholfen.

Damit zog er seine Feber hinter bem Dhr vor, riß ent Lappchen Papier ab, frigelte mit ungeheurer Geschwindig Feit Etwas barauf, gab mirs hin und sagte: geben Sie in Die Apotheke mit bem Rezept, ba wird Ihnen gesagt, was weiter zu thun ift. Abje!

Flugs ging ich weg, und ein Underer nahm meine Stelle ein. Nun hatte Rofenbach auf der andern Seite an der Hausthur, gegen dem Saal über, eine große vollständige Apothete, und einen eigenen Provisor darinnen, ju dem ging ich, der gab mir einen großen hafen voll schmieriges Bett, und einen Sack voll Kräuter, das Fett wurde auf heißem Wein eingenommen, und von den Kräutern wurden Tranke gekocht. Das Mädchen brauchte die Arzuei drei Wochen lang, und siehe da, sie war vollig kurirt!

Ich habe oft meine Unmerkung über den Rofenbach gemacht; mahr ifts, er hatte nicht ordentlich ftudirt, er wußte auch mahrlich nicht jeden Mustel und jeden Nerven in nennen, aber besto besser kannte er die Haupttheile bes ienschlichen Rorpers und ihre Wirkungen. Gben so wenig

fannte er bas gange Spftem ber Ratur, er mußte von feiner Polygamie und Rryptogamie ber Pflanzen, er tannte fie nicht foftematifc, aber biejenigen, welche Rrantheiten beilten. die tannte er, er mußte fie ju brauchen, und brauchte fie. Barum beftellt man auf boben Schulen besondere Lebrer blos fur bie Anatomie? Warum balt man junge Stubis rende eine fo lange toftbare Beit mit ben Untersuchungen ber fleinsten Theile bes meufchlichen Rorpers auf? Bars nicht beffer, wenn man einen Lebrer bes menschlichen Rors pers auftellte, welcher fo viel Angtomie, als gur Dhyfiologie nothig ift, die Physiologie und die Pathologie lehrte? einen Audern, ber bie Maturgeschichte, Die Materia medica, und die Pharmacie, und endlich einen Dritten, ber in einem großen Sosvital die medizinische Praris vortruge? -Jeber macht feinen Beruf wichtig, ber Lehrer ber Unatos mie auch, da halt fich der gutunftige Debiginer mit Debans tereien auf, feine Beit tommt, er weiß nun alle Wendungen, Bereinigungen und Anoten des Intercoftal = Nerven; aber bem nothleidenden Rranten ju belfen, ba ift er Stolpers tu 8. Somet ihr Befpen, ich ziehe mich gurud.

Ihr fennt nun Rofenbach, meine Leser! aber seinen hofmeister, den Magister Safenfeld, kennt ihr noch nicht, sollt ihn aber kennen lernen, den lieben theuren Mann, der mit einem machtigen Salleluja in die selige Ewigkeit eilte, mahrend der Zeit ihm die orthodoxe heterodoxie das Kreuzige! zurief.

Safenfeld war ein etwas langer hagerer Mann, mit einem durchdringenden Blick, er war der Sohn eines Kornshandlers, nicht aber Kornjudens, sondern eines rechtschaffes nen Mannes. Dieser ließ ihn, als seinen altesten Sohn, Theologie studiren, weil er gute Gaben hatte und Lust zu dieser großen Wissenschaft bezeugte. Als er von den Unisversitäten wiederkam, so predigte er, und zwar gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten, so daß Land und Leute davon zu reden wußten. Rosenbach nuhm ihn bei seine Kinder, denn der Kaudigat gesiel ihm, noch predigte er zus weilen; da aber ber Beamte des Orts eine Matresse bielt,

und baburch Jebermann Aergerniß gab, fo tam Dafens felb einmal in feiner Predigt in folchen Enthusiasmus, baß er sich gegen den Beamten tehrte und mit einer Dons merstimme fagte; es ift nicht recht, baß Sie eine Matreffe halten! - Run freilich half bas nicht, allein es gefällt mir doch, wenn fich Diffians Anaben am Diftela Bopfeabhauen üben. Safenfeld wurde 12 Mochen bei Baffer und Brod gefangen gefett, wiewohl er biefes Thranenbrod wenig genoß, benn Rofonbach und ber Poft halter bes Orte erquickten ihn taglich gur Benuge. Endlich tam ber gute Randibat wieber heraus, und ber Pofthalte fcidte ihm nun auch feine Rinder. Predigen burfte noch nicht, bas heißt auf ber Rangel, indeffen wollte it bas Bolt mit Gewalt horen, er ließ fich geluften, und gim in die Rirche gu predigen; aber ber Beamte ließ den Polize biener an den Gingang ber Rangel treten, und ihn verhinder hinaufzusteigen. Das that ber Randidat? Er rief mit p netranter Stimme: Rommt, lagt uns gu Ihm hi m ausvore Thorgeben, und feine Schmach trage n. Alles Bolt folgete ibm und er predigte braußen auf bem Rirchhofe, fo, daß aller Bergen bewegt murden. Die altefte Tochter bes Pofthalters gehörte in aller Rudficht unter bie edelften ihres Gefchlechts: Safen'feld unterrichtete fie fo, als wenn fie hatte Theologie ftubiren follen, fie lernte bie orientalifchen Sprachen, nebft ber lateinischen, perfett, gugleich lernte fie auch ihren Informator lieben. Der Pofts halter mertte bas, und fagte gu feiner Frau auf dem Tobts bette : wenn Safen feld einmal Brod hat, und er fucht beine Lochter, fo gieb fie ibm. Das geschah endlich; er wurde Rektor eines berühmten Immnafiums, und nun beis rathete er fein Dadochen, mit welcher er lange in ber vergnugteften Che lebte. Sein mahrheitforschender Beift trieb ihn immer, ohne Rudficht ber Symbolen, gu welchen er fic außerlich befannte, in der Bibel nachzugrubeln; er wußte nicht, oder wollte nicht miffen, daß man im Suchen nach Bahrheit nicht über Die Grangen ber Rirche geben burfe; ba ertappte man ibn noch manchmal auf ber Dofers

tion, und man ließ ihn Spieftenthe laufen, daß das Blut bernach floß; aber es half Alles nicht, besonders als ihm sein Laudesherr zu predigen erlaubte, so oft er wollte. Sein Eifer verzehrte ihn aber endlich; er hekam Blutspeien, und fing an zu kränkeln. Als sein Water starb, so wurde er in allem Betracht der Vater seiner zwei Brüder, er erz zog sie, ließ sie Boide studiren, und noch jetzt machen sie ihrem Stand, so viel ich weiß, auf die rühmlichste Weise Shre. Als er das Alles geleistet, und viele Jünglinge mit ausgeklarten Augen zur Universität bereitet hatte, so wurde er allmählig völlig lungensüchtig; seine vortressliche Sattin hatte vier unerzogene Kinder, sie kämpste und überwand. Kurz vor seinem Ende kam ein Freund, um ihn zu besuchen; beim Sintritt in die Stube saste er: wie gehts, lies ber Herr Rektor?

"Ich hab fo eben eingepackt, und bin reisefertig.

Bing bas benn fo leicht ber?

"Es ging auf frohliche Dieberfeben."

Die ift Ihnen babei ju Muthe, Frau Rektorin?

"3ch habe mich auch gefaßt , und hoffe auszuhalten."

Nach und nach tam die Stunde naher; Safenfeld wurde gang ftill, er hatte fein Saus bestellt; als endlich der Puls aufing nachzulaffen, so schaute er ftarr gegen das Fenster und rief mit hohler, aber machtiger Stimme — Salleluja! Das war fein letter Sauch.

Lefer! wie gefällt bir ber Mann? — Mir gefällt er wie ein Obstbaum, ber in seiner besten Zeit unter ber Last sein ner Früchte einbricht. Jefus Christus, ber Leben und Unsterblichkeit ben Menschen gebracht hat, ber wird ihn jest wohl zu brauchen wiffen. In dieser Geschichte wird er noch einmal vorkommen.

Das waren also die zwei sonderbare Manner, denen Dietrich Theobald seinen Samuel anvertraute; er brachte ihn, und man nahm ihn mit Freuden auf. Rossenbach nahm fich Samuels nicht weiter an, als daß er ihn oft über Tische mit trockenen witzigen Ginfallen übte, denn darin war er unerschöpflich und drolligt; Dasenfeld

bingegen war ernft und feierlich, jugleich aber verstand er die Erziehung aus dem Grunde; er ließ die Kinder gewisse Zeiten spielen, und dann leitete er ihre Spiele, hernach gab er ihnen aber auch genug zu thun, und vielleicht eben so strenge moralische Lehren als Tucht feld. Samuel wurde also zur strengsten Gottseligkeit, zum Gebet und zum Studiren angesuhrt; bas Alles war ihm auch nicht zuwisder, er hatte das beste Hers und einen vortrefflichen Kopf, daß er Alles lernen konnte; und ob er gleich zur Medizin bestimmt war, so unterrichtete ihn doch Hasen feld auch in der Theologie und in den orientalischen Sprachen, denn er sagte nicht ohne Grund, die Gottesgelehrtheit sollte bils, lig die Philosophie für alle andere höhere Fakultaten seyn.

Man follte benten, bei einer folden Erziehung fem bie Beftung fo vermahrt und bedacht worden, bag auch tein Beind fich von Ferne batte naben durfen, und doch schlich fich gerad ber allergefahrlichfte mitten in dieselbe hinein.

Rofenbach batte verschiedene Rinder, unter andern einen Sohn von Samuels Alter, und eine Tochter, welche ein Sahr junger und alfo neun Jahre alt mar. Diefe beis ben, Bruder und Schwester, schliefen auf Ginem Bette, und bas mar von Rofenbach icon febr unvorfichtig; aber noch viel unverantwortlicher war es, baß man auch ben Samuel zu ihnen legte ; die Bewohnheit, unter Gefdwis ftern fich nackend gu feben, ift fcon fo gur Ratur geworben, daß fehr felten Reize badurch entfteben, ich fage fehr felten, aber boch hab ich noch furglich bie erschrecklichen Kolgen eines folchen Bufammenschlafens erlebt. D ihr Els tern! ihr Eltern! bedenft bas! wann eure Rinder beginnen fiebenjahrig ju merben, fo laft beiderlei Gefchlecht nicht mehr beifammen fcblafen, bulbet es eben fo wenig, als wenn euer Anabe bineilt ju ben ichonen mit Milch getoche ten Mudenschmammen, um fie fur Bedbrei zu effen.

Rofenbach und Safenfeld legten ba brei Rinber gufammen: nun freilich, wer follte benten, bag in folden Jahren fich schon Geschlechtstrieb außern konnten? Aber warum waren fie fo wenig Menschenkenner, bag fie nicht mit dem Borte Pison nach dem deutschen Bortklange auf ein Glied, welches die erste Materie der kleinen Belt, des Sbenbilds Gottes, an den Ort seiner Schopfung führt — benkt, Leser! welche Bibelerklarung? — Theobald schaus derte mit dem tiefsten Abscheu vor dem Manne, doch fragte er noch; wie bekommt ihr die Materie? Athanasius ants wortete, das ist leicht! — die Barmherzigkeit Gottes hatte den guten Jüngling mit Scham gewaffnet, und sie verhütete, daß der elende Rünftler ihn die Methode nicht gleich lehrte, sonst ware der arme Theobold in eine Sunde gezathen, deren Folge zugleich ihre grausame Strafe ist.

So viel Berftand hatte nun der junge Mensch, daß er gleich erkaunte, die erste Materie des Universals konnte uns moglich das Produkt irgend eines spezifischen Korpers aus den drei Reichen der Natur seyn; und, wenn das auch moglich ware, so war ihm doch diese Sache so abscheulich, daß er nie wieder zu dem Schmid ging, auch keinen Besuch mehr von ihm annahm.

3ch fann von Diefem Puntte nicht wegeilen, ohne noch eine und andere Lehren und Bemerkungen bingufugen : wenn irgend ein leichtsinniger Jungling vorhergebendes lafe, und wurde neugierig und machte Berfuche - bann, armes Ges fcbpf! bann bift bu auf bem Abfturg zeitlicher und ewiger Berbammnif. Wenn bu ben erften Berfuch gemacht haft, To hat ein bbfer Beift die Stelle beines Schutzengels ein= genommen, baun wird eine rafende, bochftpeinliche Luft bie Rube beiner Seele fibren, und bich immer tiefer binabfidrgen, fie wird fich gleich einer Bentnerlaft auf beine Seele lagern, und bir jeden Schritt ber Rudfehr mit blutigem, Someiß bezeichnen; endlich wird bein Rorper fiech und elend werben, in beinem breißigften Sahre wirft bu gitternd und gebuckt einhersteigen, und eben fo nahe am Rand bes Grabes fenn, ale ber fiebengigiahrige Greis; jest fieht bas Madden beiner Jugend, bie um bich trauert, bag bu fiech bift, fie batte bir gern bies Leben jum Paradies gemacht, und du fanuft ihr nur eine Solle mittheilen, das fuhlft bu, bu fiehft biefen himmel von ferne, wie der reiche Mann Stillings fammtl. Schriften. VI. Band.

Rosenbach beständig in ihm unterhielt, und ihm bei auufigen Stunden Unlaß gab, seinem Apotheter oder auch ihm felbst im Laboratorium zu helfen; er lernte also die Natur und ihre Rorper schon prattisch kennen, ehe er noch das geringste vom Schulspstem wußte.

Es ift naturlich, bag ein Dann, wie Rofenbach, allerhand Bucher hatte; fein eigener Gang mar bon jeber enthufiaftifc, Bucher von ber Urt maren alfo genugfam in feiner Bibliothet; ba ftanden rofentreugerifche, alchymifche und aftrologische Schriften ber Reibe nach, fo mannigfaltig als man fie fich benten tonnte. Samuel hatte fich bie erften vier Sahre hindurch wenig um die Bibliothet betummert, ober es war ibm nicht eingefallen, barinnen berum gu ftobern; ale ihm aber Rofenbach einmal auftrug, ibm zu belfen, Die Bucher in Dronung zu bringen, fo entbedte er Diefen Schat. Die Reugierde trieb ihn an, barinnen gu lefen, er bat fich Erlaubniß dazu aus, und fie murbe ihm Db er nun wohl bas wenigste verftand, fo gun-Dete boch bas Lefen eine unendliche Begierbe in ihm an, biefe boben Gebeimniffe gang tennen zu lernen : er forschte baber an Rofenbach, und bat benfelben, ibn barinnen zu uns terrichten; ber aber lachelte und fagte: Junge, Die Dinge find zu boch fur bich, wenn bu einmal ftudirt baft, und haft bann noch Luft, fo ifts noch immer fruh genug. Das beruhigte aber den Rnaben gar nicht, er hatte jest feine Luft mehr zu ftubiren, benn er glaubte, wenn er ben Stein bet Weisen hatte, fo mar er reicher ale ein Rbnig, und er tonne alebann ohne fernere Biffenschaft Alles furiren. Da er nun fah, daß sowohl Rosenbach als Safenfeld ihm in bem Bunich gant jumider maren, und er auch in den Buchern fand, baß man febr gebeim fenn muffe, fo fcwieg er gang ftill und ftubirte fort, bieß that er aber nicht mit Luft, fo wie vorber, fondern nur blos, weil es fenn mußte; in feis nen Spielftunden aber faß er über jeuen geheimnifvollen Buchern, welche ibm nach und nach den Ropf fo marm machten, baß er oft machend traumte; jest bachte er fich feinen gutunftigen Buftand febr gludlich, alle Biffenfcaften

fage ich nur mit ein paar Borten: alle Beisheit hist nichts zur Sache, wenn man nicht die sieben reine Flammchen vor dem Thron Gottes tenut; wer die noch nicht ganz gewiß, und ohne zu irren in jedem Theilchen der Schöpsung wirken sieht, der zunde nur ja teine Rohle an, den Stein der Beisen zu suchen!!! Ich habe da Borte gesagt, welche von Pol zu Pol durch alle himmel schallen, und irre nicht; wer da sagt, ich schwarme, der verstehts entweder nicht, oder er ist hochmuthig oder ein Freigeist; Ihr versteht mich, verborgene Freunde Gottes und der Natur!

So gewiß hatte Uthanasiue ber Schmid die mahre Materie bes Steins der Beisen nicht getroffen, so gewiß man nicht aus einem Gerstenkorn Gifen machen kann, gesschweige daß der Beg zum heiligthum durch Teufeleien gesfunden werden konnte! Graulicher, abscheulicher Gedanke! fahre zur holle, wo du geboren bist!

The ob ald dachte nun zu hause ber Geschichte mit bem Schmid nach, sie machte tiefen Eindruck auf ihu, er sah, daß er einen Weg betreten habe, der erstaunliche, gefährzliche Abwege enthielt; er beschloß also, aus dermaßen wach sam und vorsichtig zu seyn, und unabläßig zu beten, daß ihn Gott vor dem Irrthum bewahren mochte; der allerweizseste Gedanke aber, dem schonen Zweck zu folgen, den ihm seine Eltern vorgeschrieben hatten, der kam nicht in seine Seele, — nein! er wollte und mußte ein Adept werden, ohngeachtet ihm der Schmid schon ein warnendes Beispiel war; da nun die ser Trieb in seiner Seele so heftig tobte, so fand die erhabene Borsehung, welche alle Menschen mit guter Anlage durch Erfahrungen zu belehren und zu bekehren such, für gut, ihn durch eine harte Probe zu sühren, die ich nun meinen Lesern zur Warnung erzählen will.

Theobalds Freunde saben, daß er nicht viel in die Rollegien ging, und sich beständig auf seinem Zimmer einzgeschlossen hielt; sie suchten ihn auszusorschen und zu beres ben, daß er boch seiner Eltern Geld zwedmäßig anwenden sollte; einige erriethen auch zum Theil seine Absichten, sie warnten ihn und machten ihm vernunftige Borftellungen,

auch die besten Erzieher muffen zuweilen die Borfehung wals ten laffen, besonders wenn dergleichen Erscheinungen in der menschlichen Seele tief verstedte Ursachen haben.

Samuel beharrte zwar feft auf feinem geheimen 3med, ben er fic vorgefett batte, indeffen wechfelte fein Enthufiasmus fur biefe Sache fehr ab; fo wie ihm ein Buch unter bie Sand tam, mar er außerorbentlich beftig und augleich ftreng fromm, wenn er aber lange nichts von ber Urt ge lefen hatte, fo ertaltete er ein wenig; bies bauerte fort bis in fein achftebntes Sabr, in welchem er auf die Univerfitat geben follte. Er hatte nun bie lateinifche, griechifche und bebraifche Sprache ichulmaßig ftubirt, auch im Frangbfifchen einen guten Grund gelegt; Die Philosophie hatte Safenfelb auch rechtschaffen mit ihm burchgegangen, folglich mar er in Unsehung ber vorbereiteten Biffenschaften bagu bereit. Dan tann ben Gang eines Junglings auf bie bobe Schnle wohl einen entscheidenden Beitpunkt nennen, bein ba be-Fommt er gemeiniglich die Richtung bes Laufs, ben feine Seele ihr ganges Leben hindurch nehmen wird; freilich bas ben die Lehrer oft ben geringften Untheil baran, und eben - fo wenig die Biffenschaften, Die than tennen lernt - aber bie Gefellichaften und ber Zon berfelben machen einen Ginbrudt, ber bas gange Leben burch, wo nicht in allem feinen Ruancen, boch ber Grundlage nach bleibt.

Samuel besuchte vor der Abreise noch seine Eltern; sein Großvater Sans war gestorben; hernach erlaubte ihm auch sein Dutel, der Baron von Birthen, Abschied bei ihm zu nehmen; dieser beschenkte ihn reichlich, und nun reiste er nach Altdorf. Unterwegs trug sich nichts Merks wurdiges zu, er kam dort an, und seines Ontels Empsehluns gen verschafften ihm bei ein paar merkwurdigen Personen freien Zutritt, den er aber nicht lange genoß: denn nun verleitete ihn sein Enthusiasmus zu einem Schritt, der in seiner Art einer der sonderbarsten war: seine ganze Denkungsart paste zum akademischen Leben nicht, daher hielt er sich einsam. Er durchstrich immer die Buchläden, und suchte alchymische Schriften, — alles, was er fand, das kaufte er zusams

Bes, boch ich habe bie Babe, burch meinen geheiligten . Zas lisman in Ihr Berg gu ichauen; bier nahm er ein feltfames golden icheinendes Suftrumentchen aus dem Gad. ftellte es bem Theobald aufs Saupt, und ftedte es ftillichmeis gend wieder ein. Bie ein Gunber por bem Gericht Gottes ftand ber gute Junge ba, und erwartete fein Urtheil; boren Sie! fing Dfiris an (benn biefen Ramen legte er fich bei, Theobald ichauberte vor diefem bierogliphischen Bort), wenn Sie ein Jahr lang fehr ichwere Proben bes Leibes und der Seele aushalten tonnen, und nicht aus ber Schule entlaufen) fo follen Gie gu unfern Gebeimniffen eingeweiht merben, Sie merben alebann -- obne gu fehlen, ben Stein ber Beifen machen, mit ihm alle Gludfeligfeit erhalten, und mit der Geifterwelt vertraulich umgehen tonnen. Ja! ants mortete Theobald, wenn fie nur ein Menfc aushalten tann, fo will ich fie gerne alle burchgeben, benn ich mochte gar ju gerne die bochfte Stufe in der hermetischen Runft erfteigen.

"Das wird Ihnen schwerer werden als Sie glauben, boch wir haben be ja Alle auch ausstehen muffen; was wir gekonnt haben, das werden Sie ja auch konnen; aber noch ein hauptpunkt ist zu bemerken: die Probezeit durch muß sich der angehende Bruder selbst ernähren: Sie muss sen also herr seyn über das Geld, das Sie haben, Sie kommen damit aus, aber es wird auch nichts übrig bleiben."

D bas hat nichts ju fagen! ich fann bas Geld nicht befe fer anwenden.

"Wenn das ift, und Sie wollen fich bann entschließen, mit mir zu reisen, so will ich Sie an ben geheimen heilis' gen Ort führen, wo unser großer Meister seinen Sit hat, da werden Sie zu seiner Zeit mehr lernen, als alle hohe Schuslen der Welt zusammen wiffen!"

Theobald war vor Freuden und hoher Empfindung aus fer fich, er wer zu Allem bereit, und es wurde ausges macht, daß er jetzt umtehren, fein Geld holen, und morgen auf Rurnberg tommen follte, wo ihn Dfiris ers warten, und dann weiter fuhren wollte; fo schieden fie von

wählt werden; ber Schmid behauptete, er habe icon einmal ben gangen Procef gemacht, Die Materie babe icon alle Rarben burchgangen, barauf fen ihm aber bas Glas veruns gludt, er wiffe menigstens gewiß, baß er die mabre Dates rie habe. Diefe Entdedung machte ben guten Jungling fo bigig, baf er um Gottes Barmbergigfeit willen anbielt, er mochte ibm boch bie Materie entbecken. Der Schmib bebachte fich lang, benn er mußte, welche ichwere Rluche auf diese Entdedung von den Adepten gelegt find; da aber Theobald mit ben theuersten Gibichmuren verficherte, baß er die Sache nie aus feinem Munde wollte tommen laffen, . fo nahm ber Schmid eine Bibel, und fagte: ba will ich Ihnen einen Spruch zeigen, wenn Gie über ber Betrachtung beffelben von Gott erleuchtet werben, fo merben Sie bie wahre Materie bes Steins ber Beifen ertennen, benn fie ift faft barinnen genannt : beten Gie alfo fleißig ! Darauf zeigte er ihm ben Spruch, er fteht 1 B. Mof. 2, p. 11. "Das erfte beift Difon, bas flieft um bas gange Land Bevila, und bafelbft findet man Gold." Theos bald fperrte Maul und Rafen auf, las ben Spruch, las ihn wieder, allein er fand feinen Grund in ber Sache. Det Schmid rieth ihm an, ernftlich mit Gott im Gebet gu rine gen, fo murde ihm Alles flar werden. Theobald ftrengte ein paar Tage alle feine Rrafte an mit Beten und Debis tiren, tam aber feinen Schritt weiter, ale er mar; baber bielt er bei bem faubern Aldomiften um eine Erklarung an, ber fie ihm auch endlich mittheilte. Darf ich, lieber Lefer! barf ich bie Schande aufbeden? ober foll ich fie mit bem Mantel ber Liebe gubeden? - Sa gerne wollt' iche thun. aber wenn nun ein ebler Jungling auf diefen fcblupfrigen Rufpfad fame, und noch bagu auf bemfelben eine giftige Schlange feinen gerfen einen tobtlichen Stich beibrachte: war' ich bann nicht fculb an feinem Unglud'? benn ich wußte die Gefahr und warnte ihn nicht. Lefet baber fole gende grauliche und ichauervolle Entdedung bes Athanas fius, und enthullt fie von dem Schleier, den meine fchams hafte Teder barüber geworfen hat. Der elende Menich sielte

sey in den besten Sanden; ibrigens schwieg der Rosens freuzer immer still, er redete so wenig, daß Theobald wenigstens auf dem Wege nicht das Geringste lernte. Endslich kamen sie in die Lyroler Gebirge; an dem Fluß eines sehr wilden felfigten Berges lag ein Obrschen, wo sie des Morgens früh anlangten, hier ruhten sie den Tag bei einem Bauern aus, und am Abend sollte nun der Beschluß der Reise gemacht werden. Ofiris führte jeht den Theobald bei Seite, und redete ihn folgender Gestalt mit sehr ernstlichen Worten an:

"Rreund Theobald! wir find nun am Biel unferer Reise: Sie baben Alles verlaffen und find mir gefolgt: Sie haben wohlgethan, wenn Gie ferner aushalten tonnen, fonft aber find Sie ungludlich; boch weil Sie noch jung find, fo wird man Ihnen teine fo ichwere Burden auflegen. Gie tonnen und muffen die Proben durchgeben, die Ihnen vorgefdrieben merden : benn Gie feben leicht ein, baf wir erft versuchen muffen, ob ein Menfc unferes beiligen Ordens murdig ift, ob er alle finnliche Lufte verlaugnen fann, ob er ftart genug ift, Gefahren mit Muth und Rraft entge=. gen ju geben, und endlich, ob fein Geift Burde und Sabigs feit bat, folche bobe Bebeimniffe gu faffen und gu verschweis gen. Bier am Gingang ins Beiligthum muffen Gie mir nun entweder feft angeloben, bei Gefahr Ihres Lebens nichts an entbeden von bem, mas Gie weiter feben werben, er jest wieder umtehren, im lettern Sall aber muffen Gie bundert Gulben an die Armen gablen."

So sehr auch Theobald vor der Zukunft schauberte, und so bang ihm war; so mochte er doch eine so große Gludsseligkeit nicht verscherzen: er versprach also mit einem uns verbrechlichen Schwur, ihm zu folgen, und Alles zu versschweigen! Als es nun Nacht geworden war, so stedte Dsie eise eine Leuchte an und sagte: jetzt, Freund Theobald folgen Sie mir, geben Sie acht auf Ihre Schritte, und sehen Sie ja vor ihre Kuße, damit Sie nicht straucheln; übrigens fürchten Sie sich nicht, Sie durfen aber kein Wort reden und keinen Laut von sich geben, und wenn Sie mir ja Etwas zu

den Lazarum in Abrahams Schooß; aber welch eine Kluft zwischen dir und ihm! — Du greinst, weinen kannst du nicht mehr — du greinst, hulflos — so wie Teusel, die keine Gnade mehr zu hoffen haben. — Berworfener, bes dauernswürdiger Mensch! hute dich vor dem ersten Schritt der Selbstbeflecung! und hast du schon eine Zeitlang auf diese Art dem Teusel geopfert, o so kehre um! — Ringe dann bis aufs Blut und Leben mit deinem bosen Geist, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — seift, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — seift, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — seift, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — seift, bis du ihn überwunden hast, und dann wache — seift Nie wirst du wieder die erste Jugendkraft und deine Unschuld erlangen, aber du kannst dann Andere warnen, kannst durch Liebe üben und Rechtschaffenheit, durch wahre Buse und Bekehrung wieder Gnade erlangen, und so bist du wie ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist!

Noch eine andere Klasse Menschen muß ich auf Anlaß obiger Geschichte warnen. Ich meyne hier die Alchymisten, die armseligen Feuersubler, welche Schriften lesen, deren Berefasser entweder selbst nichts wußten, oder wenn sie wirkliche hermetische Philosophen waren, klug genug sind, nur ihress gleichen Winke zu geben, und vor der ganzen übrigen Belt die Errathung der Materie des Steins der Weisen ganz um möglich zu machen.

Hort, alle ihr guten Leute! bie ihr euch burch bergleichen Bucher bethoren laßt, ben Stein ber Beisen zu suchen und euren Beruf zu versaumen, ich rede gewisse Mahrheit, glaubt mir so fest, als wenns euch ein Engel gesagt hatte: kein Mensch in ber Belt kann bas große Universal kennen lernen, viel weniger machen, als durch mundliche Anleitung; und wenn ihr alle Bucher und Schriften ber Welt durchles set, so hilft euch das Alles gar nichts! Da hilft euch keine Muhe, kein Suchen, — ja, ich sage euch in der Wahrheit, nicht einmal das Gebet hilft euch! Denn dies große Gesteinniß ist euch ganz und gar nicht nothig; lebt in eurem Beruse getreu, und send wahre Christen, so werdet ihr jensseit dem Grabe mehr besitzen, als euch hier der Stein der Weisen geben kann! Euch, wahren Forschern der Natur!

Dies war zwar furchtbar får fich, doch war es nichts ges gen die granfenvollen Brücken, über welche man oft hins aber mußte, und die keine Lehnen hatten, denn hin und wieder gabs bei 20 Schuh weite Spalten im Boden, über welche nur Bakken gelegt waren. Ofiris schritt standhaft hinuber, aber Theobald zitterte und bebte, doch bewahrte ihn Gott, baß er auch biefen Gefahren entging.

į

:

=

:

ŧ

:

:

:

:

3ch habe oben vergeffen, bag Dfiris ben Abend vorhet bem Theobald fein Geld abforberte, und es au fich in Bermabrung nabm, benn ber ebrifche Dann bachte, wenn ber gute junge Menich auf bem Wege verungludte, fo mare weiter nichts babei verloren, er hatte bann boch bas Gelb erobert; indeffen Theobald fam gludlich burch, bas Thal murbe breiter, flacher und ber Weg ficherer; enblich fings wieder an fteil aufwarts gu geben, und nun tamen fie an ben Gingang einer Soble, bier ftund Dfirs ftill und fagte, ju Theobald: jest werben Gie allerhand unbegreifliche Dinge feben und horen: buten Gie fich aber, daß Gie tein Bort reben, bei Berluft Ihres Lebens, Gie burfen feinen Laut von fich geben, ober es ift um Sie gefchehen! Theos bald versprachs mit Bittern und Bagen, benn mas wollte er anders machen, jett mar an feine Rudfehr mehr gu benten, auch trieb ihn noch immer fein Bunfc, bas Meus Berfte ju magen.

Nun trat Dfiris in bie Deffnung des Schlunds, und schoß eine Sachistol ab, deren Knall fürchterlich tief hinab donnerte, darauf ftand er eine Beile still und horchte, nach ungefähr fünf Minuten donnerte es von Ferne wieder aus der Schle heraus; nun ging er hinein und hieß den Theos bald folgen. Der Weg ging steil abwärts zwischen Seisteuschlünden hin, und war oft so gefährlich und so schauers lich, daß der gute Jüngling gern wieder umgekehrt wäre, wenn er gekonnt hatte, er that also sein Bestes, war vorssichtig, und kam glüdlich durch. Ungefähr nach einer Bierstelstunde Gehens sahen sie eine weite schimmernde Schle vor sich, die mit allerlei sonderbaren mineralischen Gestalten tapezirt schien. Theobald hielt das alles für rosenkreus

einander. Theobold wußte uicht, wie er nach Saufe gestommen war, seine tunftige Lebenszeit tam ihm himmlisch vor, denn ihm war jetzt nichts gewissers, als daß er bald den ehrwardigen Stein der Weisen besitzen, und Bunder wirken wurde; alsdann getraute er sich Alles bei seinen Stern zu verantworten, wenn sie auch jetzt unwillig auf ihn werden wurden; er setzte sich also hin, und schrieb ihnen einen langen Brief, worinnen er ihnen diesem glucklichen Borfall umftandlich schilderte, und ihnen versprach, so viel es das große Geheimniß erlaubte, Alles zu schreiben.

Des andern Morgens fruh nahm er feine Goldborfe gu fich, padte feine Sachen ein, und reiste mit Extrapoft auf Durnberg, mo er bann feinen neuen Rreund in bem bes feriebenen Saufe antraf. Diefer fundigte ihm nun an, daß ein Rofentreuger mit einem Stab in ber Sand gu guß reifen und tein Auffeben machen muffe; fein Uebtiges fep den Urmen bestimmt, und fur fie muffe er fparen. gefiel dem guten Jungking aus bermaßen; er ließ alfo feine Cachen in bem Saufe in Bermahrung feben, 146 auf weis tere Ordre, taufte einen Reisefact, ju welchem er, wie fein Gefahrte, bie nothige Bafche, Strumpfe, Schube und fo weiter, nachtrug. Dun nahmen fie ihren Weg immer fubbftlich : Dfiris fuhrte ihn nie bie Landftrage, fondern uns gebahnte Wege , und burch unbefannte Derter. Sogleich verbot er bem Theobald nachzufragen, wo fie bingingen, und wie die Derter beißen, durch welche fie paffirten, ba: her wußte er gar nicht, in welchem Lande fie maren und wo es hinausging. Die erften 5 Tage reisten fie am Tage, nun aber murde. Dfiris noch behutfamer, gegen Abend erft begaben fie fich auf den Weg, manderten die Racht durch weiter, und gegen ben Morgen fehrten fie immer bei gemeinen Burgereleuten ein, mo Dfiris allezeit befannt war. Den gangen Weg über betrug fich biefer Menfc wie ein mahrer Beiliger, fein ofteres Dieberknien und Beten, feine Behutsamkeit im Reden und feine große Bobltbatigteit, Die er überall bewies, machten bei bem guten Theobald i ben tiefften Ginbrud, fo bag er gewiß und feft glaubte, er

Bas haft on genommen?
"Rohe Materie zum Mitrofosmus."
Bie heißt fie?
"Theobald."

Gebe an beinen Ort.

H M A R A B R R . . .

Run verließ Dfiris ben Theobald, und überließ ibn ben beiben furchtbaren Dannern. Giner von ihnen redete ihn an und fagte:

"Menfch, mas ift bein Begehren?"

Bitternd und jagend antwortete Theobald: ich mochte gerne ein Rofentreuzer werben.

"Firchte bich nicht! aber ghu begehreft etwas Großes; wenn du taunft die Probezeit aushalten, fo wirft bu zu unferm toniglichen Palaft ben Gingang finden."

Eherhald versprach Alles zu thun, mas fie ihm aufelegen murken; fio führten ihn barauf in eine kleine Rebens boble, wo ein Lichtchen branute, und befahlen ihm, nies bezuknien; er that des; nun schwang einer das Schwert freuzweisst über sein Daupt und sprach einige, unverständliche Borte; bigs sollte der erfte Grad der Sinige, unverständliche Borte; bigs sollte der erfte Grad der Sinige, und befahlen auf zeigten sie ihm Brod, Salz und Wasser, und befahlen ihm, drei Tage und drei Rächte in dieser Schle zu beten und zu wachen, und blos mit den drei Studen sich zu nähren. Theobald versprach das, und die versarten Männer vers ließen ibn.

Dier machte nun ber arme Junge erstaunliche Glossen, seiner Luftschlösser, die er baute, mar kein Ende; die Ers wartung der Dinge, die da kommen sollten, drehten ihm dergestalt den Kopf herum, daß er oft wie entzuckt war, und von seinem Leben nichts wußte; die Zeit wurde ihm also nicht lang, aber sie wurde noch mehr abgekurzt durch einen Borfall, an den wohl keiner der sehr ehrwurdigen Rosesenkreuzerbruder gedacht hatte.

Theobald mochte erwa 24 Stunden in seinem Behals ter geseffen haben, als gang andere Manner hereintraten, als er erwartet hatte; es waren namlich zwei Soldaten, welche ihn ziemlich raub augriffen, und mit den Worten:

gerifche Runfte, und fur lauter Gilber und Gold; jest ichmand auch der lette entferntefte ameifelnde Gedante in feiner Seele, daß er tonnte betrogen werden, benn ba fab er ja Bunder ber Schonbeit und des Reichthums por feinen Mugen; batte er aber gewußt, baß die Ratur in ben unterirbifden Boblen mit folden Bundern nicht fvarfam ift. fo batte diefer Aublid feinen Gruthum nicht vermehren tonnen; Diefe Boble mar febr weitlauftig und Die Babn fo reinlich und eben, daß Theobald eber glaubte, er fep in einem berrlichen toniglichen Sagl, ale in einer Relfenfluft; bier ging linfer Sand ein enger Gang, ber aber mit Denfchenbanden gemacht mar, frumm berum, und führte fie in Ane andere eben fo geraumige und mit noch fcbnern mineras lifden Produkten versebene Boble. Sier fanden fie zwei Manner fteben mit blogen Schwertern und Larven vor bem Beficht, fie hatten himmelblaue, mit Gold bordirte Rleider an, und ihr Ordenstreug bing auswendig auf den Rleidern. .Bei ihrem Unblid erschrad Theobald, daß er blag murbe wie ein Todter; mitten in ber Boble ftand ein großer feis nener Burfel, in ber Grofe eines Tifches, mitten auf bems felben ftand ein großer goldener Rapf voller Beingeift, mels der angestedt mar, und mit einer ichbuen bimmeleblauen Rlamme brannte; barneben mar eine filberne Schaale poller Salz, und auf ber andern Seite fand eine Rlafche, welche poll von einer leuchteuden phosphoreszirenden Materie mar, abrigens mar ber Stein mit allerhand feltfamen Riguren bemablt. Dfiris loichte, fo wie er hineintrat, feine Leuchte aus, und ftand ftill. Die beiben Manner fragten ibn : wie beißeft bu?

"Dfiris."

Bift bu ein mabrer Rofenfreuger?

"Ja, unfer großer Meifter grußte mich bor ben fieben Leuchtern, auf ber unterften Stufe mit biefem Titel."

Die beißt ber große Deifter?

"Gibbarim."

Tritt naher, Bruder! mo haft bu herumgezogen?

"Ich ging durch Westen und Norden, und habe gegeben und genommen."

taback, schokerten und lachten über nichtsbebeutenbe Dinge. Das tam bem Theobald als eine ungeheure Sunde vor; und mir auch, ihr Priester der Gerechtigkeit! ich bin ein Augens und Ohrenzeuge von einer solchen Leichtsinnigkeit ges wesen. Manner von diesem Schlag lesen wohl meinen Theobald nicht, aber junge studirende Manner konnen und sollen ihn lesen, denn verschiedene unter ihnen werden dereinst den furchtbaren Beruf bekommen, an Gottes Statt über die Berbrechen ihrer Mitmenschen zu richten; nun Jungling, lies, was ich bier sage und zittre!

Wenn Uebelthater gefangen eingezogen werben, fo find fie mehr ober weniger ftrafbar, und es fann febr leicht gefchehen baß ein Menfch ergriffen wird, ber gar unschuldig ift, wie es hier mit Theobald wirklich ber gall mar; bei Allen aber ift bas gewiß, baß ber Grad ihrer Strafe noch nicht bestimmt werden taun; fobalb nun bas Gefangniß fon wirkliche Leibesftrafe ift, fo ftraft man ja ben Unfoulbigen, und bas ift erfcredlich, ober man ftraft auch ben Couldigen, aber weit ftrenger, als man ibn ftrafen will, benn erft nach ausgemachter Sache bestimmen ja bie Gefete, mas er leiden foll, man fpricht ibm fein Urtheil ben Gefeten gemäß, er muß es aushalten, bat aber oft burch bie graufame Gefangenschaft allein weit mehr ausges ftanden, als alles, mas ihm die Gefete auflegen; jest fage man , ob bas nicht mahr ift? - und wenne wahr ift , ift bas bann menfchlich ober tenfelisch? Wenn nun noch bagu bie Richter burch ihr ungefühliches Betragen ben Glenben franten und feine Leiben vergogern, wie werben fie ba Barmbergigfeit bei bem finden, ber bereinft fagen wird: 3ch bin gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht befucht? D Schande! Schande! über euch ihr Blut: foulbenmacher! laft alle Gefangniffe boch in die Luft gebaute fefte luftige und gesunde Bimmer fenn, laft fie reinlich balten, verfeht bie grmen Gefangenen mit nothigen Rleidern und laßt Mergte fur ihre Gefundheit forgen, mahrend ber Beit beschleunigt bie gerechtefte Entscheidung ihrer Sache; wenn ihr bier bas nicht thut, wenn ihr bier bas minbefte

Marsch heraus! wegschleppten. Er hielt das anch für eine Probe, welche die Rosenkreuzer ihm auslegten, wurde nber bald anderes Sinnes, als er durch ein neugebrochenes Loch heraus auf die Oberstäche der Erde geführt wurde, wo er sechs Männer in Ketten gebunden, und um sie her einen Kreis von Soldaten stehen sah, welche von einem ausehnslichen Officier kommandirt wurden; unter den Gebundenen war auch der ehrliche Ofiris, welcher den Theobald nicht anzusehen wagte; der gute Jüngling war außer sich vor Schrecken, er war sich zwar nichts Whies bewust, ins dessen fühlte er doch das Schreckliche seiner Lage: aif die empfindlichste Art; seine einstge Berusigung bestand in der Entfernung von seiner Famikeland Bekannten, man band ihn nun auch, und ließ den Teupp fortmarschiren.

In einem bemachbarten Stadtchen, welches einer Tefting ; siemlich ahnlich war, und B. ... hieß, wurden fie alle von einander abgefondert und in abscheuliche Kerter gestedt. Das Loch, welches Theobald zu felnem Ausenthalt befam, war an der Grafe; aber so eng, 46 fencht und so unrein, daß ihn ein Schauer ankam, nur niederzusigenist indessen mußte er voch, benn er war sehr nichte, er streckwisch also auf das Stroh hin, und vergoß so viele Thranin, bis er nicht mehr welnen konnte. Barnliseisiger Gott! rief er immer, warum strafest bu mich armes Kind so strenge? Ich weiß es, ich bin ein sundiger Mensch, aber schone meiner! Dies, rief er laut, und so oft; daß zuweilen Leute vor dem Gitter stehen blieben, und wie es schien, ihn bedauerten.

Mach ein paar Tagen kam er vor Berhor; dies hatte er gewünscht, denn er glaubte, wenn er den Richtern die Sache erzählte, so würden sie ihn alsofort loslassen, aber er betrog sich: man fragte ihn über gewisse Punkte, welche er auch richtig und nach der Wahrheit beantwortete; wenn er aber seine Geschichte erzählen wollte, so hieß man ihn das Maul halten. Schweig Spisbube! rief ihm dann ein Dickwanst mit einer Baßtimme zu; er weinte wie ein Rind, kniete nieder, rief Gott und Menschen um Hulfe an; das Alles half nichts, benn die herren nahmen derweile Schnung.

und über biefe Geschichte befragt, fo tann er nicht anbers fagen, als mas ich Ihnen ergablt habe.

"Wenn fich die Sache so verhalt, so werden Sie bald los werden, ich will mich Ihrer annehmen, aber erft will ich Ihnen an einen beffern Ort helfen.

hiemit ging ber Rapuziner fort, tam aber bald wieber, und mit ibm ber Gefangenwarter, welcher ibn auf eine liebliche Rammer brachte, wo ein Bett ftand, auf welches er fich legte; auch murbe er mit beffern Speifen verforgt, bie ihm aus bem Rlofter gefdidt wurden. Pater 3gnas tius ließ es aber nicht babei bewenden, er mar febr ans gefeben megen feiner ausnehmenden Frommigfeit, und fonnte alfo viel ausrichten, befondere weil er bei der bobern Dbs rigfeit Alles galt: er brachte es alfo babin, baf Dfiris in feiner Gegenwart verhort, und ihm aufgetragen wurde, Die Geschichte mit bem Theobald zu erzählen: biefe fam nun aang mit bem überein, mas diefer gefagt hatte, und auf Die Bermittelung bes Paters murde Theobald bald frei, fogar ichaffte man ihm fein Gelb wieber. Er begab fich nun in ein Birthehaus, wo er vollig genaß; mabrend ber Beit versah er fich mit bem Mothigen , und machte fic nun wieder reifefertig. Der wohlthatige Pater besuchte ibn indeffen ofters, und biente ibm burch feine belehrenden Ges fprache mehr, ale burch bie Befreiung aus der Gefangenschaft.

Einsmals als ihn Theobald auf ben Raffee eingelaben hatte, und ber Pater ba bei ihm faß, so kamen fie auf bas große Universal zu reben, zu welchem ber gute Jüngling noch immer große Lust bezeigte. Dies ganze Gesprach hat er sich zum ewigen Andenken aufheschrieben, und weil es noch heutiges Tages Manchem sehr nutzlich seyn kann, so will ich es hier ganz vollkommen mittheilen, benn es gibt unter bem Bürgerstande noch unzählige Hausväter, die durch ben unseligen Hang zum Laboriren, oder zum Stein der Weisen, ihr und ihrer Kinder und Kindes Kinder zeitliches und oft auch ewiges Gluck untergaben; und, wenn dies auch nicht geschieht, so wird doch eine Wenge kostbarer Zeit badurch verdorben, die immer viel bester angewender

werben tann; zubem gibt.auch bies Gefprach won fi gentlichen Buftanb ber Rofentreuzer vieles Licht, von in viele Gelehrte zu wenig, und Andere zu viel haltem Pater lachelte, als er ben Theobalb noch immer: vieler Warme vom Stein ber Weisen reben horte fragte ibn:

Was haben Sie boch fur Urfache bagu, bag Sie fo fd lich verlangen, bas Universal zu besitzen?

"Dazu hab' ich wichtige Ursachen; wenn ich bent ber Weisen hatte, so wollte ich erstlich durch meine thumer den Urmen viel Gutes thun, und Krautegt und zweitens wurde ich auch viele große und geheime senschaften erlangen, Gott naher kennen lernen, und wie die Natur Alles wirkt."

Gut! Sie trachten also nach Reichthum, um be men zu bienen, und nach Erkenntniffen großer Gel niffe, nicht mahr?

"Ja, aber nicht nach Reichthum, um felbit reich geben, fondern Undern zu bienen; und nach Ert niß, nicht um viel zu wissen, sondern auch um Gott dem Nachsten beffer bienen zu konnen."

Wenn ich Ihnen beweisen wollte, daß Sie Ihr tauscht, und daß Sie nicht reich werden wollten, um mosen zu geben, nicht viel wissen wollten, um Gott ser zu kennen, so wurde ich vergeblich reden, denn wurden sich es selbst nicht gestehen, viel weniger mir; das kann ich Ihnen darthun, daß Sie auch dann i wenn das wirklich Ihr Zweck ist, so wie Sie sagen.

"Das begreif ich nicht, vielweniger kann ichs glank Das gesteh ich Ihnen gern, so gehts Allen, die Summen in die Lotterien setzen, um wohlthatig zu we ober auch die den Stein der Weisen aus die sem Gluchen; was wurden Sie von einem handwerksmann hider immer nur suchte viele Tausende zu verdienen, und über seinen gewöhnlichen ehrlichen Lohn versaumte? wahr, das Erste kann er sehr schwerlich erhalten, unt zweite, den eigentlichen Beruf, darein ihn Gott gesetzt

verfaumt er ? - Wenn ein Ronig ein Rurftenthum bemienigen geben wollte, ber bie Ongbratur bes Birtele erfande, und nun fette fich ein Bauer bin, und fuchte, und verfaumte feinen Beruf baburch, mas murben Gie von ibm balten ?"

Es ift mahr, fowohl der Bauer als der Sandwertemann murden febr ubel thun; auf bie Beife aber murde Dies mand ben Stein ber Beifen fuchen, und Alle, bie ibn wirflich gefunden haben, hatten gefündigt.

Rur bas Lette folgt nicht, aber mobl bas Erfte, und wollte nur Gott, es fame bagu, bag ibn Diemand mehr fucte!

"Barum folgt bas Lette nicht? 3ch bente, wenn Dies mand ben Stein ber Beifen mehr fuchte, fo wird ihn auch Diemand mehr finden."

Gerad bas Gegentheil. Seben Sie! ich will es Ihnen erklaren: wer ben Stein ber Beifen mit Leibenschaft fucht, ber hat eine Leibenschaft, reich zu werden, nicht mabr? "Ja! aber gur Chre Gottes."

But! dients aber nicht zur Ehre Gottes, wenn Gie Ihren Rebenmenichen fuchen gur Erkenntniß Gottes gu bringen, wenn Sie Friede machen zwischen zwei ftreitigen Nachbarn, wenn Sie burch cin frommes Leben ihr Licht vor den Leuten leuchten laffen, und Gie Ihren Bater im himmel barüber preifen, - furg: biente nicht gur Ehre Gottes, wenn Sie jeden Schritt jum Besten Ihrer Mitmenschen mit einer edlen Liebesthat bezeichnen?

"Gang gewiß! ein folches Leben mare ein gottliches Leben !"

Dicht mahr? - bas mare gewiß ein gottliches Leben benn Chriftus hat fo gelebt. Aber nun, wer den Stein der Beifen fucht, ber muß biefes Geschaft abwarten, und verfaumt jenes berrliche Werf und die eigentliche Pflicht, wozu ihn Gott geschaffen bat, und warum? - vielleicht unter gehntausend Suchenden der Gingige gu fenn, der bas Universal befommt, und wenn er denn nun anch ber Eingige mare, und bies feltene Glud betame, mas batte et bann? - Reichthumer burfte er fich ja nicht verschaffen; Stilling's fammti. Schriften. VI. Band.

werben kann; zubem, gibt auch bies Gefprach von bem eigentlichen Buftand ber Rofenkreuzer vieles Licht, von welchem viele Gelehrte zu wenig, und Andere zu viel halten. Der Pater lachelte, als er ben Theobald noch immer mit so vieler Warme vom Stein der Weisen reden horte, und fragte ihn:

Was haben Sie boch fur Urfache bazu, daß Sie fo fcmerglich verlangen, bas Univerfal zu befigen?

"Dazu hab' ich wichtige Ursachen; wenn ich ben Stein ber Weisen hatte, so wollte ich erstlich durch meine Reichthumer ben Urmen viel Gutes thun, und Krankezheilen, und zweitens wurde ich auch viele große und geheime Wissenschaften erlangen, Gott naher kennen lernen, und wiffen, wie die Natur Alles wirkt."

Gut! Sie trachten also nach Reichthum, um ben Arsmen zu bienen, und nach Erkenntnissen großer Geheimeniffe, nicht mahr?

"Ja, aber nicht nach Reichthum, um felbst reich zu wers ben, fondern Undern zu bienen; und nach Erfennts niß, nicht um viel zu wissen, sondern auch um Gott und bem Nachsten besser dienen zu konnen."

Wenn ich Ihnen beweisen wollte, daß Sie Ihr herztäuscht, und daß Sie nicht reich werden wollten, um Alls mosen zu geben, nicht viel wissen wollten, um Gott befer zu kennen, so wurde ich vergeblich reden, denn Sie wurden sich es selbst nicht gestehen, viel weniger mir; aber das kann ich Ihnen darthun, daß Sie auch dann irren, wenn das wirklich Ihr Zweck ist, so wie Sie sagen.

"Das begreif ich nicht, vielweniger kann ichs glauben!" Das gesteh ich Ihnen gern, so gehts Allen, die große Summen in die Lotterien setzen, um wohlthatig zu werden, oder auch die den Stein der Weisen aus die sem Grunde suchen; was wurden Sie von einem handwerksmann halten, der immer nur suchte viele Tausende zu verdienen, und darüber seinen gewöhnlichen ehrlichen Lohn versäumte? nicht wahr, das Erste kann er sehr schwerlich erhalten, und das zweite, den eigentlichen Beruf, darein ihn Gott geset hat,

erbittet, ganglich entbehren. Der arme Chrift aber, bet am Abend feinen Gulben aus ber Sand feines Baters em pfangen bat, und ihm bann feinem nothleidenden Brudet jur Balfte mittheilt, ber bat mehr gethan, als wenn Sie mit Ihrem Stein der Beifen ein hofpital fur taufend Urme gestiftet batten; Ihre That hat mehr Rugen für bie Menfchbeit, aber fur Ihr eigenes Wohl lange nicht fo viel, als die Liebesgabe bes armen Chriften ibm Geligfeit bringen wird. halten Sie nun einmal Alles gegen einander: 1) Sie tons nen einen großen Theil Ihrer Lebendzeit mit dem Guchen bes Steins ber Beifen verberben, und ihn boch eben fo menig finden, ale wenn Sie unter 10,000 Bahlen eine errathen follten: benn gewiß, unter fo viel Suchern ift fcmerlich 2) Und wenn Sie ihn fanden, fo Giner, ber ibn findet. ift die Beit bes Suchens unwiederbringlich verloren, und die Beit, Die Sie vor fich baben, ift noch immer ein zweifels haftes Gut fur Sie: benn Sie find wiederum nicht ficher, ob Sie nicht ber Reichthum blenden wird, und Sie alfo gottlofer werden ale vorber, und wenn Gie fromm bleiben, fo ift die Boblthatigfeit einmal fein großes Berbienft mehr fur Sie, benn es toftet Sie feine Berleugnung, und Sie tonnen mit allem Ihrem Geld nicht einmal fo viele wirts liche Boblthaten thun, ale mit einem recht thatigen, froms men, driftlichen Leben. Sofpitaler ftiften, bas freifcht freis lich in die Belt, aber Leute burch vernunftige Belehrung, burch Beispiel, burch bftere und gur Beit gereichte fleine Gaben fur den hofpital bewahren, bas ift weit mehr, und freischt nicht, aber ber geheime wohlthatige arme Chrift baut fich dadurch einen Pallaft im Simmel.

"herr Pater! bas ift gottlich, das ift herrlich! Aber Sie reden nur vom Reichthum, Sie rechnen ja nicht auf bie Wohlthaten, die man den Kranken thun kann, und auf bir Renntuiffe, die man erlangt, wenn man den Stein der Beifen bat?"

Der Stein ber Beisen mag auch eine Unibersal-Mebis jin fenn, welches ich boch noch in 3weifel giebe, so benten Sie nur immer an bie zehntausend Sucher, unter benen

ton nur Einer findet. Studiten Gie Debigin, fo find Gie in ein paar Jahren fertig : bann befleifigen Gie fich bes Chriftenthums und bes findlichen Gebets, und fuchen Sie immer weiter in Ihren Renntniffen gu tommen, fo werben Sie mehr preghafte Rebenmenfchen gur Ehre Gottes beilen, als wenn Sie auch wirklich ben Stein der Beifen befäßen: und was endlich die Renntniffe betrifft, fo leben Gie nur gottgefällig: unfer Leben bauert ja ohnehin nicht fo lange, fo werben Sie in jener Belt weit mehr lernen in Ginem Augenblick, als ihnen hier bas Universal gewähren fann. Gott feunt die Charaftere ber Menfchen; weiß Er Ginen, ber ein fo großes Gut, als bas Universal ift, ju feiner Ehre und jum Beften ber Menfchen gebrauchen wird, ben fonbert Er fich aus, leitet ibn durch feine munderbare Borfehung allmalig jum 3med, und führt ihm endlich einen Mann gu, ber ihm bas Geheimniß mit ben gingern zeigt. Ber aber mit Leibenschaft fucht, und fich ans Laboriren gibt, ber ift verloren, benn auf biefem Wege bat es noch nie Jemand gefunden!

"Ich tann Ihnen versichern, herr Pater, baß Sie mich von einer gefährlichen Leibenschaft befreit haben; jest sehe ich ein, wie gefährlich, ja wie fündlich es ist, sich auf bas Suchen bes Steins ber Weisen zu legen; aber sagen Sie mir boch, wo haben Sie solche Renntniffe erlangt?"

Freund! ich konnte Ihnen viel Merkwurdiges aus meis nen Erfahrungen ergahlen, benn ich habe weite Reifen ges macht, bin im gelobten Land und in Egypten gewesen, und habe mehr gethan, als blos heilige Derter besucht.

"Sie machen mich bichft neugierig, herr Pater! ich bin ein junger Mensch, theilen Sie mir etwas von Ihren gesammelten Schatzen mit."

So viel als Ihnen dienlich ift, kann ich Ihnen wohl erzählen, benn Wieles interessirt Sie nicht, und Wieles barf ich auch nicht sagen. Ich war an eben der Seuche krant, von welcher ich Sie mit Gott befreit habe, und daran war ein alter Frater schuld, welcher mit aller Gewalt ein Bafis lius Balentinus werden und den Stein der Weisen has ben wollte, dem half ich nun sudeln, las seine Bücher,

beren er viole und feltene batte, und erlangte eine große Wiffenschaft, wenn andere ein Ropf voller Birngespinfte Biffenfchaft beißen fann; indeffen tam bet aller ber mubfeligen Arbeit nichts beraus; nun fiel mir ein Buch von Chriftian Rofentreug in die Sand, wie er namlich im gelobten Land eine gebeime Gefellichaft vortrefflicher Beifen angetroffen und von ihnen bas große Gebeimniß empfangen babe, wie er barauf wieder nach Guropa gefommen und ben Orden bes goldenen Rofenfreuges geftiftet habe, und bers aleiden Diftorien mehr. Ich bekam burch bas Lefen biefer Dinge eine folde Luft, nach bem gelobten Lanbe zu reifen und bort bie gebeime Gefellichaft aufzusuchen, baß ich feine Rube noch Raft hatte, bis ich von meinen Dbern Erlaubnif ju diefer Ballfahrt befam. 3ch reiste über Benedig auf Eppern, von ba nach Said in Sprien, von ba nach bem Rlofter Canobin, wo ich Licht zu befommen hoffte: bieß gefchab auch, aber weit auf eine andere Urt, als ich vermuthet hatte. In diefem Rlofter befand fich ein febr gelehrter alter Pater, ber mir gang aus bem Traume half; er befaß febr rare Schriften, Die er mir gum lefen gab, und mir bas Schwere erlauterte, und bas Reblende ergangte. Bas ich nun ba gebort und gelernt babe, bas will ich Ihnen ergablen, fo tonnen Sie fich von allen ben Sachen und von den Rofentreugern ben richtigften Begriff machen; jugleich wird Ihnen bann auch einleuchten, mas vom gros Ben Universal zu halten fen?

In den altesten Zeiten vor dem Moses hatten die Mens schen weiter keine Symbolen, als die Schopfungsgeschichte und die gegenwartige Natur; dem gemeinen Mann wark genug, eine Gottheit zu glauben, welche Alles geschaffen hat, und übrigens rechtschaffen zu seyn. Diejenigen aber, welche mehr von der Sache wissen wolkten, forschten in der Nazur, nahmen die Traditionen der Bater zu Halfe, und kamen auf ein physisches System, welches sie durch die Renntnisse der Natur zur wahren Erkenntnis Gottes führte; auf die sem Wege entdeckten sie große Geheimnisse in der Natur, und was für große Dinge durch ihre Kräste mogs

lich sepen — unter andern auch das große Universal; die Natur der Sache erforderte — theils um des Mißbrauchs willen, theils um mußige Spekulationen zu vermeiden, theils aber auch aus wichtigen politischen Gründen, Alles unter das Siegel des Geheimnisses zu verhüllen, und einem Jeden, der Theil an ihren Wissenschaften haben wollte, durch schwere Proben vorzubereiten und zu prüfen , ob er verschwiegen genug seyn würde, ob er Kopf und Patriotismus genug hatte, und endlich, ob er auch das, was er entdeckte, nicht mißbrauchen würde; fanden sie nun einen solch en Maun, so konnte er eingeweiht werden und die Geheimnisse ersahren; dieß war die eigentliche Beschaffenheit des uralten egyptischen Priesterthums, mit welchem nach den Winken der heiligen Schrift Joseph und Moses ziemlich vertraut gesgewesen.

Die egyptischen Priester, welche ihre geheimnisvolle Wahrheiten unter hieroglyphen versteckten, und sie dem Bolt vorstellten und durch Parabeln erklärten, gaben badurch zur Abgotterei, und zwar zur niedrigsten, die sich denken läßt, Anlaß: denn, anstatt sich um die Wahrheiten zu bekummern, welche unter dem Symbol des Ochsen Apis und des Hunds Anub bis und der Göttin Isis vorgestellt wurden, nahm das Bolt den Ochsen, den hund und das Bild der Isis für die Sache selbst. Die Schwärmerei des Bolts siedte endlich sogar die Priester an, und so ging das hohe Ideal der reinen Natur und Schöpfungsdienstes verloren, und Aberglauben und Dummheit traten an die Stelle.

Bu Moses Zeiten war das Berderben schon ziemlich Thoch gestiegen, daher gefiel es Gott, durch diesen großen vorstrefflichen Mann, der sich so ganz zu seinen heiligen Abssichten schiete, eine Resormation zu veranstalten, und die wahre, achte alte Schöpfungs und Naturreligion einem besondern, durch eine merkwürdige Leitung der Borsehung mit Niemand in Gemeinschaft stehenden Bolke, unter sehr erhabenen und der Sache völlig angemessenen hieroglyphen mitzutheilen; dieß geschah in der Wisten Sinai, so wie es Moses selbst in seinen ehrwürdigen Schriften erzählt.

Bei dem jabifchen Bolt und Gottesbienft fand nun der Weis se Stoff genug zu forschen und die vortreffliche hieroglyphe zu studieren, welche wahres Depositum göttlicher Geheims nife war, und bei zweitausend Jahre lang blieb. Indessen hatten auch die Griechen Beisheit in Egypten geholt, und dort geschöpft, als aus den reinen Quellen schon ziems lichermaßen Pfügen geworden waren, die sie durch ihre eis zene Erdichtungen nur noch stinkender machten.

Boroafter, ein großer Mann, reinigte die egyptische Urreligion, vielleicht aus ifraelitischen Quellen, und ftiftete im Drient die Religion der Magier welche viele vortrefflis de Wahrheiten hatte, und eben so herrliche Menschen bils bete. Diese Religion breitete sich durch ganz Usien aus, und war überall unter den Menschen von feinerem Verstand und Bergen beliebt.

T T T TI

2

Endlich nach bem Berlauf von zweitaufend Jahren, nach ber geoffenbarten Bieroglyphe, erschien bas Urbild, bas Orginal aller Symbolen felber, eribfete und lehrte bie Mens iden ohne Bild, offen und frei, ben mahren Weg gur Bers abnlichung mit Gott. Chrift us und feine Apostel betummers ten fich um die physische Religion nicht, die hatte ihren richtigen und mahren Gang, fie lebten und webten fur ben großeren Theil ber Menfchen, und forgten nur bafur, baß bem gemeinen Dann Alles begreiflich murbe; indeffen batten fie gegen jene mabre Geheimniffe gar nichts, alle Dabrbeit vertragt fich zusammen, und unterftugt fich wechselweis fe - fo ifts mit ber driftlichen und ber mabren Naturrelis gion, Beide find in bert That und Bahrheit Gins \*)! Nach ber Bollendung bes Lebens und Leidens Chrifti, nach feis ner Auferstehung und himmelfahrt, tam eine febr herrliche und erhabene Aufflarung unter die gebeimen mabren Philos

<sup>\*) 3</sup>ch fage: wahre Naturreligion ift mit der chriftlichen Gins, nicht die Naturreligion des Zweislers; wer die Nothwendigkeit eines Erlöfers, der mahrer Gott und Mensch ift, langnet, der kennt mahrlich die Natur so wenig als ein neugebornes Aind die hanshaltung seines Baters. —

fophen; fie faben nun unauftbebar gefcbienene Aufgaben in ihren heiligen hieroglophen vollig naturgemaß aufgelbet, ihre Geheimniffe floffen nun in ber driftlichen Religion zu einem ganzen vollig runden Spftem zusammen, und mit ihnen fing eine neue Epoche an.

Unter allen Revolutionen des judischen und anderer prientalischen Staaten, unter den Romern blieben jene gesheime Philosophen in der driftlichen Kirche ungestort, sie bielten ihre verborgene Wahrheiten geheim, viele wurden Schwarmer, geriethen auf Irrwege, entdecken ihre Grillen, und wurden für Retzer erklart, und diese machten der vershorgenen reinen Gnosis einen übeln Ruf, Andre aber blieben bei der alten stillen Wahrheit, und hielten sich versborgen.

Das hauerte fo bis gur Beit ber Rreugzuge fort, in welcher die Tempelherren entstanden, welche aus ber mah= ren Quelle icopften, und bie reine Onofis lange Beit unverfalicht und mit ber driftlichen Religion vereinigt erhielten-Allein diefen guten Leuten wurde zu mohl, ihre viele und große Reichthumer, die fie fich erworben hatten, verleiteten fie zu ganglicher Berdorbenheit der Gitten, und darauf folgt allemal der Untergang. Rach ihrer Bertilgung blieb bod noch ein geheimer Sagmen in Europa ubrig, der abe= boch in jenen unruhigen Beiten fast verloschen mar, als Chriftian Rofentreus, ober de Rosa cruce, ein fvanischer Monch, in Palaftina ein paar Manner antraf-Die ihm von den uralten Geheimniffen Unterricht gaben= mit diefen Renntniffen bereichert, tam er wieder gurud, aber nicht nach Gpanien, fondern nach Deutschlander hielt fich nirgend lang und überall febr gebeim auf, und ftiftete mirtlich ben Rofenfreugorden. Das bat feine unzweifelbare Richtigkeit; fo viel will ich nur noch von bie= fem geheinnifvollen Orden fagen: er hat exiftirt, Diemand aber mußte es damale, ale allein die Bruder; und, went er auch jest noch besteht, fo gehort bas zu feinen mefent= lichften Gigenschaften, daß es Diemand wiffen barf: mithin fann er wohl jest in feinem bochften Alor fepn, gerad ba

man am mehresten an feiner jemaligen Eriften zweifelt. Alle aber, die sich fur Rosentreuzer ausgeben und wirklich enrbeden lassen, die sind mahrlich keine, am allere wenigsten Ihr Osiris und seine Banbe, die trieben unter bem Namen des Geheimnisses der Rosentreuzer Gelde munzerei und allerhand Betrügereien.

Der Stein der Beisen aber ist nie der haupt, sondern nur ein Nebenzwed der mahren reinen driftlichen Gnosis gewesen; er ist eine Geldsache: ein wahrer Beiser begnigt sich mit dem, was ihm Gott durch ordentliche Bestufswege zusließen läßt, und bekummert sich weiter nicht um eine Sache, die ihm zu einem erschrecklichen Fallstrick werden kann. Sehen Sie, Freund Theobald, das ist die wahre Tradition von der hermetischen Philosophie, und so verhalt sichs mit derselben.

Theobald wunderte sich ungemein über die Bissens schaft, welche er bei die sem Monch endeckte; er hatte die Bettelorden immer für unwissend gehalten, allein nun sah er, daß alle Classen der Menschen einzeln sehr gute Glieder haben konnten, und wirklich haben; benn der Capuziner da war nicht nur ein aufgeklärter Kopf, sondern auch ein wahrs haft guter und frommer Manu; damit er aber den Jungsling noch mehr gegen die Berführung schwärmerischer Schrift ten sichern möchte, so erzählte er ihm noch verschiedene Erzsahrungen, wie brave Leute durch Bücher betrogen und unsglücklich geworden waren, und die ser Punkt wird von Lehrern und Erziehern der Jugend bei Weitem nicht genug beobachtet; meine Leser erlauben mir über diese höchst wichstige Sache noch einige kurze Anmerkungen zu machen.

Bon Jugend auf erziehen wir unsere Rinder aus Buchern, und faft alle Kenntniffe, die wir ihnen geben, laffen wir sie aus Buchern erlernen: daraus entsteht die gefahrliche Gewohnheit, alles für mahr zu halten, was gedruckt ift, besonders in solchen Dingen, die wir nicht fähig genug sind, zu prufen; nur dann wiedersprechen wir einem Schriftssteller, wenn er unfre Lieblingsneigungen angreift und ihnen wiederspricht; wo das aber nicht geschieht, besonders

wenn sie Sachen lehren, die der Einbildungsteaft schmeischeln, wie eben die schwärmerischen Schriften in der Relission und Weltweisheit, da läßt man sich gern täuschen, man mag nicht unter such en, was wahr und was falsch ift, und das Einmal darum, weil wir nicht gewohnt sind, die Wahrheit zu suchen und zu schätzen; und dann auch, weil es einem im Reich der Phantasie so wohl ist.

Daher mate es vom größten Rugen, burch Lefung guter und falfcher Lehren die Rinder von Bugend auf im Prufen und Suchen ber Wahrheit ubte. -Da feb ich ben alten Pfarrer und Schulmeifter mit ernfter Miene den Ropf foutteln: alfo, fagt ber Gine, mußte ich meinen Schulfnaben ben Boltare in die Sand geben? -Sa! ja! fag ich, auch ben Boltare, aber nicht eber, bis du felbft fart genug gegrundet bift, ihn gu wiederlegen, und beinen Schulern die Fallftrice unfehlbar gu zeigen, die er ber nicht genug geubten Bernunft gelegt bat. bie Rinder in den Schulen mit allen abgenutten Gaten ber Freigeifter befannt gemacht murben, fo bin ich ficher, feis ner wurde mehr aus Grundfagen ein 3meifler werben: benn Alles, mas gegen bie Religion gefagt wird, ift ibmfcon langft bekannt, und er murde es ber Dube nicht werth achten, noch einmal folche alte abgebrofchene Sachen gu untersuchen.

Jest aber, ba ber Knabe solche Schriften kaum bem Namen nach kennt, und mit nichts unterhalten wird, alsmit symbolischen Religionssachen, und manchmal ohne Grund, blos aufs Borurtheil des Ansehens hin, so wird ihm almählig die Religion zum Eckel; er findet nun bei reiferen Jahren jene versührerische Schriften, sie sind ihm neu; das Neue reizt vorzüglich, weil es der Sinnlichkeit schmeichelt; er nimmts an, die Religion ist ihm nun alt und abges broschen, sie mag er nun nicht mehr prüfen; und so wird der Zweisel sertig. Doch ich kehre wieder zum Kaden meisner Geschichte. The obald nahm mit Thränen von dem frommen Pater Abschied, und reiste mit der Post wieder nach Rürnberg, wo er seine Sachen noch in guter Ber

wahrung antraf; von da ging er nach Altborf, und fing unn, durch die Erfahrung gewißigt, an, sich mit solidern Wiffenschaften zu beschäftigen, und fleißig Medizin zu studiren. Seinen Eltern schrieb er auch den Erfolg seis ner Reise; er betam Berweise und treue Ermahnungen, aber auch Geld, und so tam er wieder in Ordnung.

## Das fünfte Sauptstud.

Dit bem Studiren unsers Samuels halte ich mich weiter nicht auf, er batte portreffliche Gaben und einen guten Berftand, nur feine marme Ginbildungefraft mifchte fic immer bazwilden, fie bichtete ber Bahrheit immer Etwas gu, bloß vernunftige medizinifde Bucher hatten nicht Nahrung genug fur feinen Geift, er mußte auch folche les fen, bie feiner Phantafie ichmeichelten. Die fammtlichen Berte bes Paracelfus, berer von helmont Bater und Cobn, maren noch immer feine liebfte Lekture - bieß Studium hielt er aber fehr beimlich, um nicht verlacht ju Die vernunftige Seilmethobe fam ibm febr arm vor, und ber Lieblingegedante, daß jede Rrantheit ihr Gues Bificum in ber Natur habe, murde immer reifer in ibm, fo baß er endlich feft bei fich beschloß, dereinft alle Methoden Bu verlaffen, und fich blos aufs geheime Studium ber Das tur und die Physiognomie ber Pflangen gu legen, benn er glaubte, Die fe muffe anzeigen, zu welcher Rrantheit fie fpes cififc biene. Go ging er in ber Stille feinen akabemischen Sang fort, Niemand wußte recht, mas an ihm mar, benn er ließ fich nicht aus; er wurde also allmählig fur einen febr eingeschrantten Ropf gehalten, aus bem nie etwas rechts merben murbe.

Als nun Theobald ein halb Jahr, feine oben erzähls te Ritterfahrt mit gerechnet, auf ber boben Schule gewesen

war, und nun bie Berbftferien angingen, fo betam et nen Brief von feinem Bater, welcher ihm auf Ginmal t der den Ropf verrudte; ich tonnte biefes Schreiben mohl einruden, aber um den Spottern nicht Unlag zu geben, lige Sachen mit ben unbeiligen gu verlachen; fo theile nur ben Inhalt mit; er bestand barin, "baß ber Engel Berrn ausgegangen fen, aus jedem ber Stamme Rire Awblftausend zu verfiegeln: benn bas berrliche Reich Chri Die gludlichen taufend Sahre fenen nun por der Thur; gewiffer beiliger Mann, Namens Pollin \*), fen bi Beren berufen, Die Erftlinge ju jenem Reich ju fammel Er, ber Dietrich Theobald und feine grau, als S muels Bater und Mutter, fegen von dem herrn Polli für murbig erkannt worden, mitversiegelt ju merden : m mochten fie aber ihren lieben Samuel auch in bieß Buni lein gebunden feben, er mochte alfo gefchwind nach S . . kommen, wo fich Pollin jest aufhielt, um bort ben Bei fammlungen der Erftgebornen beigumobnen, u. f. m. Go etwas ließ fich unfer Samuel nicht zweimal fagen er reiste alfo augenblicklich ab, und fam bald nach 5 . . . wo er feine Eltern beide in dem bochften Grad einer fcmar merifchen Entzudung antraf; er murbe bald mit angeftedt, und fo verlebten fie gufammen in trunfener Freude etliche wonnevolle Tage.

Ehe ich weiter gehe, so muß ich meine Leser mit eis nem ber munderlichsten und sinnlosesten Schwarmer bekannt machen, ber je mag gelebt haben; ja es ift wahr, er fehle te nicht dem Willen nach, denn es war ihm von Bers zen darum zu thun, Gott Menschen zuzuführen, aber im Berstande war er verruckt, Gott weiß es! er war verruckt, was auch noch seine vernünftige Freunde hin und wieder daz gegen einwenden mogen! Nur Geduld meine Leser! ber als

<sup>\*)</sup>Ich mag boch ben Mann noch nicht mit feinem rechten Namen nennen, benn ich bin ungewiß, ob er nicht noch lebt, er ist ein armer guter, aber betrogener Mensch, ber hier boch unaus= sprechlich vielen Schaden gestiftet hat.

lerwarmste und gewissenhaftigste Christ wird mir Recht gesben, wenn er einst dieß ganze Werk wird durchgelesen has ben; solder religibser Unsinn kann wohl nicht erdacht wersben, als dieser Mann mit seinen Unhangern trieb. — Sollte ich aber solche Dinge nicht mit dem Mantel der Liebe zusdechen? — Nein! guter Bruder! der du so denkst, dieser Pollin hat hunderte von Menschen versührt, verdorben, verschiedene meiner Verwandten verdorben, sie dem Staat, und Gott wolle es verhüten! auch dem herrlichen Reich Gottes in jener Welt vielleicht entzogen, wenigstens für dies se Welt hat er sie unglücklich gemacht — sollte ich nun nicht vor ihm warnen? — er kann ja noch schädlichen Saamen nachlassen? — also zur Sache.

Rrang Dietrich Vollin ift ein Burgerfohn aus eis nem Stadtchen in Beftphalen. Bon feinen jungen Sabren ift mir nichts befannt, bis bag er ale Subrer einer Gefte auftrat; Jafob Bbhms und Gichtels Lehren hats ten ben erften Ginbruct auf ihn gemacht, ber nach und nach jum bochften Grad ber Schwarmerei empor muche; indeffen famen Dr. Johann Bilhelm Deterfens und feiner Arquen Schriften noch bagu, mober in feiner Geele bas Chaos entstand, aus welchem er fich fein munderbarliches Lebrgebaube gufammentraumte. Wenn ich jeue Schriftsteller hier als die Urfachen folder Bermirrungen anführe, fo will ich fie eben fo wenig fur fculdig erklaren als die Bis bel, wenn ein fcmacher Ropf Brelehren barans gieht; indefe fen muß ich boch bas auch fagen, baß mir eine einfältige evangelifche, unfern Bergenes und Geiftesbedurfniffen vollig angemeffene Schrift viel lieber ift, als jene, aber ich verurtheile fie nicht, ich laffe fie ale Unfraut ober Beiten ftes ben, bis an ben Tag ber Ernbte. Pollins Syftem war eine purlantere Glaubensfache, und gwar Glaube ohne Bers nunft und Bibel, blos Glaube an Empfindung; nun fann man leicht ichließen, mas ba fur Beug beraus tam. behauptete, ber Denfc muffe aus bem naturlich en ins abriliche Leben übergeben - nun bas ift ja recht - ja; aber mas verftand er unter bem gottlichen Leben? - Refer

war, und nun bie Berbftferien angingen, fo betam er eb nen Brief von feinem Bater, welcher ihm auf Ginmal wieder den Ropf verrudte; ich tonnte biefes Schreiben wohl mit einruden, aber um ben Spottern nicht Anlaß zu geben, beis lige Sachen mit ben unbeiligen zu verlachen; fo theile ich nur ben Inhalt mit; er bestand barin, "baß ber Engel bes herrn ausgegangen fep, aus jedem ber Stamme Ifrael gwolftaufend zu verfiegeln; benn bas berrliche Reich Chrifti, Die gludlichen taufend Sahre fenen nun vor ber Thur; ein gemiffer heiliger Mann, Ramens Pollin \*), fen bom Berrn berufen, Die Erftlinge zu jenem Reich gu fammeln, Er, ber Dietrich Theobald und feine Rrau, als Sas muels Bater und Mutter, fepen von dem herrn Polli'n für murdig erfannt worden, mitverfiegelt gu merden : nun mochten fie aber ihren lieben Samuel and in bieß Bunds lein gebunden feben, er mochte alfo gefconind nach S . . . Fommen, wo fich Pollin jest aufhielt, um bort ben Ber= fammlungen der Erftgebornen beizuwohnen, u. f. m. . Go etwas ließ fich unfer Samuel nicht zweimal fagen,-wo er feine Eltern beide in dem bochften Grad einer fcmarmerifchen Entzudung antraf; er murbe balb mit angeftedt,und fo verlebten fie jufammen in trunfener greude etlich= wonnevolle Tage.

Ehe ich weiter gehe, so muß ich meine Leser mit eisenem ber wunderlichsten und sinnlosesten Schwarmer bekannt machen, der je mag gelebt haben; ja es ist wahr, er fehlete nicht dem Willen nach, denn es war ihm von hers zen darum zu thun, Gott Menschen zuzusühren, aber im Berstande war er verrückt, Gott weiß es! er war verrückt, was auch noch seine vernünftige Freunde hin und wieder das gegen einwenden mögen! Nur Geduld meine Leser! der als

<sup>\*)</sup>Ich mag boch ben Mann noch nicht mit feinem rechten Namen nennen, denn ich bin ungewiß, ob er nicht noch lebt, er ift ein armer guter, aber betrogener Menfc, ber bier doch unausssprechlich vielen Schaden gestiftet hat.

Unterleib nach Bergensluft gerarbeiteten und bagn feufgen Bur S . . . machte Pollin viele Anhanger, benn ber allgemeine Bang, bas Enbe ber Belt, ober bas taufenbjabrige Reich, und mit ihm die erfte Auferftehung fer nabe por ber Thur, bestimmte Alle, benen an ihrer Seligfeit Erwas gelegen mar, ihre Lampen mit Del gu verfeben. Dieß geschaffe nun, je nachbem fich einer von dem Del und ber Lampe einen Begriff machte; ber rechts icaffene mabre Chrift, ber ben Ginn bes Evangeliums fannte. mußte wohl, daß Chriftus burch bas Licht leuchten laffen, mithin burch Lampe, Licht und Del nichts anders verftande, als Seele, thatiges Leben burch bie Liebe im Glauben; Die Seele ift Die Lampe, bas Del ift ber mabre Glaube an Chriftum und an fein Evangelium, und bas licht ift ber menichenlies, bende Bandel, indem der Glaube den Chriften bestimmt, ans Liebe gu Gott fo viel Gutes in ber Welt gu thun und ju ftiften, als nur mbglich ift. Die thbrichten Jungfrauen find alfo gang naturlich biejenigen, welche an Chriftum amar geglaubt haben, ober welche bem Ramen nach Chris ften find, benn fie find Jungfrauen, aber bas Del bes Glaubens fehlt ihnen, mithin auch bas Licht bes liebethatis gen Lebens. Pollins Begriff von der Campe, Del und Licht mar gang andere: Die Lampe war ihm ber -Gott verzeih mir meine Gunde! - ber Bauch; bas Del bas gottliche Leben und bas Licht, - nun mas weiß ich, was er fur einen verworrenen magifchen Begriff bavon hatte; ich babe wenigstens niemals Etwas von Allem, mas man mir barüber fagte, begreifen fonnen.

Dietrich Theobald, seine Frau und nunmehr auch ihr Sohn Samuel traten gang in Pollins Bundniß, sie glaubten alle Drei steif und fest, daß er den rechten Beg zeige, zur Erstgeburt zu gelangen. Ob Samuel auch das Bauchreiben angefangen habe? benn von seinen Eltern ift gar teine Frage; o ja! und so lappisch auch die Sache berauskommt, so begreislich ift es, daß auch mehr belesene und aufgeklarte Ropfe leicht dazu gelangen konnten.

Alle bergleichen Abirrungen bes menschlichen Berftanbes find fehr moglich, weil die Lehre von der menfchlichen Seele gang und gar vernachläßigt wirb, benn mas wir in ber Philosophie Seelenlehre nennen, und mas in ben Schulen bavon gelehrt wird, bas ift nicht einmal bas mabre Chats tenbild davon, geschweige bas Driginal felbft! Da wir alfo unfern unfterblichen Geift und feine eigentliche Birtungen fo wenig tennen, fo nehmen wir gar leicht phyfische Rrafte Des Rorpers, Die Beranderungen in ber Seele hervorbritts gen, für gottliche ober boch fur geiftige Ginwirkungen an, und betrugen une oft jammerlich. Wenn Burmer und ber haltene monatliche Reinigung eine bollischmarternde Furcht erzeugen tonnen, man habe die Gunde in den beiligen Geift begangen, und baburch jum Gelbstmord führen, wie ich mehr ale Ginmal erfahren habe: was fann bann nicht burd andere noch fubtilere Beranderungen in bem Rorper gefche ben? - Ber alfo guviel auf Empfindung balt, ber fant aufferordentlich leicht irre geführt werden! Theobald mar ein belefener Jungling und icon mit einer giemlichen Be urtheilungefraft verfeben; indeffen, wenn er fab, baß Dob Tins Bauchreiben andere, auch vernunftige und brave Leute, moralifc beffer und frommer machte, und noch baan febr erhabene fuße Empfindungen und Borftellungen ermedte, fo bachte. er uber die Sache fo wenig als Andere philofo phifch nach, er fcbloß fo: wenn diefe phyfifche Bearbeitung Des Rorpers fo auf die Seele wirft, baß fie badurch erhobt und gum Guten fahiger wird, fo barf ich nicht baruber ute theilen, ich muß ba meine Bernunft gefangen nehmen, und Die Mittel mablen, Die mir die Erfahrung barbeut. Indefe fen bedachte Niemand, daß bergleichen Mittel fremdes Reuer fen, welches man, wie Radab und Abibu, ungeftraft nicht auf bes herrn Altar bringen burfe. Er und feine Eltern hielten fich vier Bochen ju S . . . auf, taglid wurde Berfammlung gehalten, und man fam endlich fo weit , daß man ben Geift Gottes in lauter blauen Flamms chen im Bimmer herum ichwarmen und fich mit bem Dbem in die Leiber der Berfammelten hineinfenten fab! Best mars

aber auch hohe Zeit, daß der Sache Einhalt gethan wurde; benn ein großer Theil der Einwohner dieses Stadtchens borten auf, ihren Berufsgeschäften vorzustehen, und singen an, von Wegziehen nach dem gelobten Land und andern dergleichen Irrsalen zu traumen; turz! der Geist des Fanatismus nahm so überhand, daß die Obrigkeit für nothig fand, dem Unwesen zu steuern; Pollin wurde weggejagt, die Privatversammlungen verboten und ein Jeder angewier sen, seiner Arbeit zu warten!

Pollin zog also ab, ob er auch ben Staub von ben Guffen geschüttelt habe, bas weiß ich nicht; er wurde nun auf eine geraume Zeit junsichtbar, und mir ist nicht bestannt, wo er sich über zwanzig Jahre lang aufgehalten hat, wir werden ihn aber nach dieser Zeit wieder auf bem Schauplat, und zwar noch scholicher als je, wirken sehen Indessen sahen alle seine Anhanger dieß heilsame Berbot zu D... als eine Berfolgung um Christi willen an, die dortige Obrigkeit wurde mit zur babylonischen hure und zum Antichrist zezählt u. s. w.; nach und nach verslosch der enthusiasische Sifer, und es blieben, wie allenthalben, einige einzelne rechtschaffene Menschen übrig, welche allmählig den fanatischen Sauerteig aus ihrem Wirkungsetzeis wegschafften, und treue, stille Christen wurden.

Theobalds Eltern gingen nun auch nach haus, wer aber jog wieder nach Altdorf, um seine Studien forzuseten; benn Pollin verbot nicht die Vervollkommnung des Geistest und das Studiren, sondern nur torperliche Geschafte. Dier seite er nun seine Uedungen nach Pollins Spstem eine Zeitlang fort, weil er aber die Folgen nicht empfand, die er ihm versprochen batte, sondern im Gegentheil Schmerzen im Unterleibe und eine schwermathige Empfindung spurte, so horte er auf, den Unterleib zu reiben, und begnügte sich blos mit seinen bisherigen gottseligen Betrachtungen und Bestreben, nach seiner Art Gott zu dienert; indessen hatte boch diese Meise eine noch nie empfundene Unruhe in ihm bervorgebracht: er sing an, auf die wahre Art und Weise Gott zu dienen, und den

į

Bunico. bas eigentliche Reine und Unberfalfcte be gion fennen gu lernen, flieg unaufborlich in feines auf; nun mare ber Weg, bagu gu gelangen, bothf fur ibn gemefen, menn er nur bier Bibel, und von Das neue Teftament, mit unbefangenem Gemuth, gang einfaltig nach feinem planen Wortverftanb: wad betrachtet hatte; aber bagu war ihm burch fein fifche Erziehung die Thure: verriegelt worden, denn, Die Spruche ber Bibel fo gu verfteben ; wie fie banf fucte er immer myftifche geheime Bebeutungen bar Die ibn mehr irre machten, ale belehrten. Bu ben @ den - auch an ben frommften, weine Buffucht gu:ne Zam ihm nicht, in den Ginu, bemi von Jugend au ihm der großte Saß gegen alle außere Rirchenverfe gingepragt worben : ein protestantischer Geiftlicher und Moarifaer und Schriftgelehrter waren ihm gleichbebrit Mamen, daber irrte er herum, balo mar et im ftrei Sinn muftifch, bald zweifelte et wieder an ber Richt Diefer Lehre, und bald mar er - mar er nichts! 3 Buch, bas ihm in die Sand fiel und etwas icheinbat Schrieben mar, überzeugte ibn , und riß feine Geele gu , io baß er oft Bochen lang in einer Urt von geiftigebi taubung ftill lag, und nicht wußte, wohin er fich mel follte; er betete auch oft recht ernftlich ju Gott, ball ibm boch ben rechten Weg zeigen mochte; allein noch Beit fah er feine Mittel bagu, und es fchien, als in fein Gebet nicht eriort murbe; bennoch ftudirte er fle fort, boch nach feiner Urt, fo bag er bie Schulfenna immer mit Enthufiaftifchem permebterund fich foldergeftall eigenes Syftem nach feinem individuellen Gefchmack bitt

Seine Mitstupirenden hatten oft genug alle Mittel sucht, ihn in ihre Kameradschaft zu ziehen; allein bas lang ihnen nie, fie ließen ihn also gehen, und wegen ver stillen Lebenbart, und weil er sich über nichts äuße so sah ihn Jedermann für einen einfältigen Menschen ens bem mahl nichts werden wurde, man ließ ihn also ben, und dieß war ihm auch am liebsten.

1.

20.00

So lebte er eine Zeitlang fort, ohne daß fich fein herz an irgend Etwas anhing, es war ganz genau wie ein Roht, das von jedem Winde bewegt wird; allein nun tam es mit ihm zu einem Zeitpunkte, wo es einen starten Magnes ten bekam, der es auf eine lange Zeit anzog und es in einen ganz neuen Wirkungekreis versetzte.

Theobald ging oftere in abgelegene Gegenden fpatis ren, wo er feinen enthusiaftifden Betrachtungen ungeftors ter nachbangen tonnte. Un einem iconen grublingenachmits tage führte ibn fein Weg in ein Biefenthalchen, wo bie Stille, Der angenehme Sonnenschein und die malerifche Lage bes Orts einen gang fonderbaren, noch nie empfundenen Eindruck auf fein Gemuth machten; um die Biefe berum fand ein Bald mit boben Baumen, beffen Dunkel mit bem Bellarun bes Grafes und ben vielen Blumen einen munbericonen Contraft machte: es ward ibm fo innig mobl. baf er im eigentlichen Berftand bes Borte bier berum luftwandelte: er empfand bas fo vielen Menfchen Unnennbar e! Sie fublen etwas Beruhigendes, Erquidendes, ohne ju miffen, mas es ift; mußten fie's, fo murden fie ehrfurchtes voll ben Schopfer verherrlichen, es ift bie Gegenwart Gottes in ber iconen Matur! gur bas fah es Theo. bald nicht an, fondern nach feiner Denfungbart mar es ein Ruß ber Beibheit in feinem innern Geelengrunde, befs fen Urfache bie Entfernung von ber verdorbenen Belt mar.

Indem er weiter ging, so entdeckte er oben am Ende halbgesehen eine Bauernhutte, zwischen etlichen schon blusbenden Obsibaumen, ein paar Rinder liesen halb nackend in der Wiese herum und pfluckten Blumen, er ging furbas auf dieses hand zu; als er dahin kam, so fand er zwei vornehm gekleidete Frauenzimmer, eine altliche Dame von etwa vierzig, und ein Madchen von zwanzig Jahren, nebst dem Bauern und seiner Frauen vertraulich vor der Thur unter einer Linden sigen und Milch effen; alle Vier waren in einem sehr ernstlichen Gespräche begriffen, welches aber augenblicklich aufhbrte, als sich Theobald ihnen näherte: er verstand jedoch aus dem Schluß ihrer Worte, daß sie

pom Christenthum gesprochen hatten, und dieß erfrente er naherte fich hoflich, lachelte, und bat fie, fortzufft benn er fep auch ein Freund ber Religion, und bie I rie, von welcher er am liebsten redete.

Das ift uns etwas Neues und Erfreuliches, fagt altefte Dame, denn wir feben, daß Sie ein Student und bei diefen herrn ift Religionsliebe etwas febr Selt

"Da haben Sie gang recht; doch ift keine Regel , Ausnahme, — ich bin von Jugend auf zur Religion , gen und liebe fie über Alles!"

Auf Ginmal murden alle Biere gutraulich, auch bas ! fromme und icone Unfeben bes Junglings brachte ibm gleich alle Bergen naber, fie fetten alfo ihre fromme terhaltung fort; die junge Dame fprach aber febr me nur baß fie mit icharfem Blid, fo wie es ichien, in IL balds Derg fcaute; fie mar von mittelmäßiger Schont aber von iconem Buche, und ber Charafter ber Relig und ber Tugend hatte ihre Buge gu einer unaussprechlie Gute und Sanftmuth gestimmt. Theobald empfand Mugenblick, fo wie er fie fabe, Die Sympathie des Berge weil er aber von Jugend auf gewohnt mar, feine Leib schaften zu bemeiftern, fo legte er feinem Bergen alfof ben Baum an, bamit es nicht ben fo gefahrlichen erf Schritt jum Berlieben thun fonnte. Es murde nun ne allerhand gesprochen, bas aber meine Lefer menig interel ren fang, und nach Berlauf einer Stunde hatte unfer Sun ling die Ehre, an jedem Urme eines diefer murdigen Krane gimmer nach Saufe gu fubren. Auf bem Bege erfuhr e daß die Aeltere eine Bittme mar, die in Altdorf vi ihren Intereffen lebte und Frau Biedin bief. Die 30 gere war bie Tochter eines Unfpachifchen Beamten, Namer Blond, und hielt fich bei diefer ihrer Tante auf.

Die Gefprache dieser beiben guten Seelen hatten Theibalben bergeftalt eingenommen, daß er sich vor dem Thi ohne Schwermuth nicht von ihnen trennen fonnte; in sifern hatte er auch Recht, denn er hatte vielleicht noch ni mals solche reine und gelauterte Religionebegriffe gebb

und gefeben, als biefen Nachmittag, benn beibe Rrauens gimmer waren eigentlich und im mahren Ginn bes Borts Chriften. Go wie er nach Saufe tam, bachte er über Alles nach, mas er biefen Nachmittag gebort batte; Alles tam ibm fo gufammenbangend und fo vernunftig por, baß er von Grund ber Seele munichte, genquer mit den beiden Krauenzimmern befannt zu werden und von ihnen zu ler-Indeffen ichien ihm die Befanntichaft gu erlangen, ein fcmerer Doften zu fenn, benn er mußte, wie febr einem bonetten grauenzimmer bran gelegen fenn muffe, allen Ums gang junger Mannepersonen, und besonders ber Afademis ften, zu meiden, und wie febr es auch ihm felbft verdacht werden murde, wenn er ein Saus, bas von lauter Frauens. versonen bewohnt murbe, besuchte. Doch fonnte er endlich feinem Bunich nicht mehr widerfteben; um aber nicht an ber Thure abgewiesen ju werben, fo fcbrieb er folgendes Billetchen, und fcidte es burch feine Sausmagd bin:

"In unserm Erlbser hochzuverehrende Frauenzimmer! Seitdem ich die Ehre gehabt habe, auf dem Spaziers gange Ihnen meine Aufwartung zu machen, empfinde ich ein unaussprechliches Verlangen in mir, naher mit Ihnen beiderseits bekannt zu werden; Gott weiß, daß nicht der entfernteste Gedanke, nicht der leiseste Wunsch in meinem Herzen aufsteigt, der eine andere als christliche und lehrs begierige Ursache hat; mir ist auch die Vorsicht nicht fremd, welche jungen Frauenzimmern in Ansehung des andern Gesschlechts so anständig ist, — allein diese Vorsicht ist wegen meiner ganz unndthig, und in Absicht auf die Welt bedarfs nur einiger Behutsamkeit, damit sie nichts erfahre; erlaus ben Sie mir also einen Besuch, und bestimmen Sie mir beliedigst die Zeit, wenn ich Ihnen auswarten soll. Ich bin mit wahrer Verehrung in der Gegenwart Gottes,

Dero

ergebenft gehorsamfter Theobald."

Die Magd blieb ziemlich lange, endlich tam fie und brachte folgende Antwort:

"Meine Cante tragt mir auf, Ihnen folgendes gu ante worten: Sie haben und auf jenem Spaziergange eine um fo viel bobere Freude gemacht, als ein frommer Student eine feltene Erscheinung ift; jugleich wiffen wir auch mobl. daß bie beften Waffen eines Maddenherzens nachft einem brunftigen Gebet um Bemahrung, Die forgfaltige Bermeis bung alles unnothigen Umgange mit Ihrem Gefclecht ift; Da Sie aber Belehrung und Erbauung munichen, und in biefem Stud Butrauen gu uns haben, fo glauben wir, es fen eine großere Pflicht im Bertrauen auf Gott, Ibnen Ihren Bunfch gu gemabren, als aus allzugroßer lengstliche feit eine Gefahr gu icheuen, beren Abwendung nachft Gott boch noch immer in unferer Gewalt bleibt. Wir werden alfo beibe nachften Samftag Nachmittag wieder unfern Spaziers gang nach bem bewußten Ort vornehmen, wo Gie uns Beide antreffen tonnen. Bir find Beide mit mabrer driftlicher Freundschaft

Ihre

ergebenfte Dienerin Namens meiner Tante und mir, Sufanna Theodore Blonbin.

Gott! wie so sehr zu bedauren ist es, daß auch die allersedelsten Gemuther die feinen Fallstricke so schwer vermeidem können, die ihnen auf ihrem Wege durch diese Welt alle Augenblicke vor den Fußen liegen! Sann chen war wahrslich ein vortreffliches Mädchen, und ganz gewiß nichts weniger als wollustig, ihr herz dachte auch — wenigstens ihr Kopf dachte auch an keine Liebe zu Theobalden, sie mennte es vollommen gut, und eben so auch ihre Tante, und doch gerieth sie in einen sehr schweren Rampf, der ihr saft das Leben gekostet hatte, und der sehr wichtige Folgen auf die Jukunft für sie hatte.

Ber bie Cache nur fo obenhin betrachtet, ber tann fich freilich oft nicht in folche Wege ber Borfehung finden, und warum fie bei ben besten Menschen solche Bersuchungen gulasse; geht man aber ins heiligthum und erforscht bie Sache bis auf ihren Mittelpunkt, so fieht man gar oft, daß eben solche Schickfale diesem ober jenem Charakter noths wendig waren, um ihn gegen größeres. Verderben und Uns gluck zu sichern. Wer obigen Brief von Sannch en genau betrachtet, der findet in den Worten: da sie aber Beslehrung und Erbauung wunschen u. f. w. schon einen geheimen Stolz, den das gute Mädchen so wenig als die Tante bemerkte, und der ganz gewiß, ohne die darauf solgende schwere Probe, zum allergräulichsten und unheils barften Pharisaismus ausgeschlagen senn wurde; durch den Sang und Wendung aber, die die Sache nahm, kam sie endlich in die hochstselige und so nothwendige Geisteszarmuth.

Dier Freund! ber du mich legthin einmal fragtest, was es heiße "geistlich arm" senn? hier hast du die Erstärung, es heißt: empfinden, daß es uns an Berstand und herz noch mangele, daß man noch ganz arm an Renntniffen und an der Liebe zu Gott und bem Nach sten fene.

Theobald konnte kaum den Samstag Nachmittag erwarten, so freute er sich auf die Unterredung mit den Frauenzimmern; er flog gleichsam hin zu dem Beuern, und erwartete dort seine neue Freundinnen mit Ungeduld, die sich auch nicht saumten und bald ankamen. Nach einigen Gesprächen, wodurch sie sich alle Drei näher bekannt machs ten und in welchem auch Theobald seine ganze Geschichte und Erziehung kurz erzählte, knupfte Susanne eine Unsterredung an, die ich ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz einrücken will; man wird daraus erkennen lernen, welch einen unvergleichlichen Verstand dieses junge Frauenzims mer gehabt habe.

Sie haben, fing sie zu Theobalden an, in Ihrem Briefe an und Belehrung gewünscht, in welchem Studt wollen Sie belehrt fenn, entdeden Sie und Ihr Herz.

"Ich mochte gern gang genau und gewiß wiffen, wels ches ber mabre Beg gur Seligkeit ift, ber Gine lehrt ihn fo, ber Andere andere: wer mag unter fo Bielen Recht haben ?"

Das ift eine fonderbare Frage! Niemand hat Recht, als Christus und feine Apostel, und Alle die so lebren, wie sie. "Das ift wohl wahr, aber wer verfteht benn so gang Alles, was Christus und seine Apostel gelehrt haben?"

Alles braucht man auch nicht zu verstehen, sondern nur fo viel, als zur Seligfeit nothig ift: bas ift aber auch so beutlich, baß es Jeder, auch der allereinfaltigste Bauer, verstehen kann; alle andere Spruche lernt man nach und nach kennen, so wie man an Beisheit und Erkenntniß machet.

"So fagen Sie mir benn doch furz und deutlich, wie muß iche machen, daß ich ein mabrer Chrift werde? Man hat mich gelehrt, mich selbst zu verläugnen, alle meine liebsten Lufte und Begierden zu todten und zu freutigen, beständig in der Gegenwart Gottes zu mandeln, und uns aufhörlich in einem betenden Zustande zu stehen."

Das ift ja auch gang recht, thue bas, so wirst bu leben. "Ja, aber bas wird mir so sauer!"

Sauer? - wie fo? vielleicht haben Sie es nicht recht angefangen?

"Ich wollte alles verläugnen, was nicht zur Nothdurft bes Lebens gehörte, benn man fagte mir, alles übrige sep sündlich; se weiter ich nun in dieser Berläugnung ginge, je mehr forderte mein Gewissen von mir: hatte ich nun diesem folgen wollen, so ware mir am Ende nichts übrig geblieben, als trocken Brod zu effen, pur Waster zu trinten, und ein Tuch um mich zu hängen, meine Blose zu becken und mich gegen die Kalte zu schügen, ich mußte also wieder umkehren, denn so weit kounte ich nicht gehen, ferner:

Salt! wir wollen diese Art der Berläugnung einmal nas her beleuchten. Bon dem Allem sagen Christus und seins Apostel kein einziges Bort; nur das sollen wir verläugnen, was unsere Leibes= und Seelenkräfte schwächt, was ihre Wirksamkeit zum Guten hindert. 3. B. wenn wir zu viel effen, so wird der Korper träg und unsthätig, auch wohl zu Krankheiten geneigt, — das muffen Sie ja als Mediziner besser wissen, als ich; wenn wir zus

viel karte Geträute trinten, so werben wir muthwillig und geil; daher sagt ja der Apostel: Warte des Leibes, gib ihm alles, was ihm nühlich und zuträglich ist, doch so, daß er nicht geil werde, daß die korperlichen Kräfte die Kräfte der Seele nicht schwächen und übertäuben, und man also den viehischen Lüsten nicht Widerstand thun konne. Ich will Ihnen da einen guten Rath geben: essen und trinken Sie ruhig, was man Ihnen vorsetzt, spuren Sie, daß der Magen nichts mehr verlangt, so hdren Sie auf. Wer nun ein wenig aufmerksam ist, der kann gar leicht unterscheiden, ob unser Appetit zu einer Speise Hunger voter Lüsternheit zu Speis sen, die Gottes Gute und gegeben hat, lassen sich nicht trennen, und in diesem Fall ist die Lust erlaubt; aber Lüsterns heit ohne Hunger und Durst soll und muß verläugnet werden.

"Sollen Sie wohl Recht haben? aber wie foll ich mich in den Rleidern verhalten?"

Dazu haben Sie zwei Regeln, die erste ift: Rleiben Sie sich, wie die ehrbare Rlasse Ihres Standes; geben Sie weiter vorwärts in der Mode, so zeigt das an, daß Ihre Seele den Pracht liebt, und das ift sündlich; bleiben Sie weiter zuruck, so wollen Sie sich dadurch auszeichnen, als ein Mensch, der alle seinesgleichen an heiligs keit übertreffen will; — eben diese außere heiligkeit strafte Christus so ernstlich an den Pharisaern. Die zweite Resgel ist diese: Rleiden Sie sich nun auch, wie es Ihr Einkommen erlaubet.

"Auf biese Weise ift ja die Gelbstverlaugnung gar leicht." Ei! glauben Gie denn, daß Chriftus Unrecht habe, wenn Er sagt: mein Joch ift sanft, und meine Last ift leicht? — indessen finder man boch in dieser Schule noch genug zu leiden.

"Gott! Mademoiselle! wußte ich nur, ob Sie Recht haben!"

Das tonnen Sie leicht erfahren, lefen Sie nur die Bis bel so einfaltig und unpartheilich, wie ein anderes Buch, ohne mehr darinnen gu suchen, als darinnen ift, so vers sichere ich Ihnen, Sie werden die Sache nicht anders finben; ich hab' eben so gegrübelt als Sie, aber ich gerieth mit den großten Maunern unserer Zeit, mit D.... in D.... mit D.... in B.... und mit T.... in Z.... in Briefwechsel, und Alles, was ich Ihnen da sage, ist nichts anders, als ein Auszug aus ihren Briefen.

"Sollten denn alle die mystischen Lehrer, so viele vortreffliche Manner und heilige Frauen, die doch die Bibel

andere erflaren, Unrecht haben?"

Berr Theobald! Gott bemabre feine gange Chriftens beit in Gnaben, daß Gie Recht haben, fonft wirds ubel aussehen: benn erftlich, wenn Gie Recht baben, fo ift die Bibel dem größten Theil ber Menfchen, Die lefen tonnen und einen' gefunden Berftand haben, boch gang unverftand. lich , das heißt mit andern Worten: Chriftus uud feine Apostel haben ben Marren mit ber Menschheit gehabt, weil fie die Sache weit anders verfteben, als fie fich ausbruden; und zweitens, wenn fie Recht baben, bedenten Sie bann nur, wie wenig Menfchen find myftifche Chriften, und wie wenige werden alebann felig? Indeffen halte ich boch immer febr viel auf jene muftifche Schriftsteller, fie maren fehr gute Menfchen, und aus Liebe gu Gott trieben fie die Sache fo weit. Lefen Sie Die Bibel, nehmen Sie Die Worte in ihrem naturlichen Berftande, und thun Sie bann einfaltig, mas Ihnen ba befohlen wird.

"Bas halten Sie aber pom Bandel in der Gegenwart Gottes ?"

Ei! was die Bibel davon halt; sagen Sie mir, was Sie dadurch verstehen?

"Ich verstehe durch den Wandel in der Gegenwart Gots tes, das immerwährende Bestreben, nichts zu denken, son dern alle Gedanken und Wirkungen still ruhen und vor Gott sinken zu laffen, damit Er allein in mir wirken tonne."

Sehen Sie, bas ift auch wieber Migverstand und gang überspannt, auf die Weise handeln Sie gerad bem Wort Gottes entgegen, ja die streitet gang wieber ben 3wed ber Natur; unfre Seele soll mit ihrem Denten, Dichten und

Trachten gur Chre Gottes und jum Beften ber Denfchen wirtfam fepn. 3ch will Ihnen beffer fagen, mas es beiße, in der Gegenwart Gottes manbeln: Gie muffen immer bes ftandig machfam auf Ihre Gedanten, Borte und Berte fenn: Alles, mas Sie benten, bas muffen Sie prufen, ob es bem Willen Sottes gemäß ift? ob ber Gebante, ben Sie ba haben, Gott gefallen tann? alle Ihre Borte muffen Sie erft abwiegen, ebe Sie fie aussprechen, - ob Sie fie auch fagen murben, wenn ber Berr, Chriftus, ba gegenwartig por Ihnen ftanbe, und eben fo muffen Sie auch alle Ihre Sandlungen, ebe Gie fie ausführen, unterfuchen, ob fie auch Chriftus, wenn Er an Ihrer Stelle gemefen mare, wurde ausgeführet haben. Seben Sie, das beiß ich in ber Gegenwart Gottes mandeln. Gi! bas Bort zeigt es ja beutlich genug: wir wollen uns immer fo aufführen, wie mir uns aufführen murben, wenn Chriftus immer fictbar um uns mare.

"Das Aues tommt mir wirtlich fehr mahrscheinlich vor, aber bann ifts gar nicht schwer, ein Christ zu sepn; wie verfteben Sie benn bas Beten ohne Unterlaß?"

Das ift mit dem Wandel in der Segenwart Gottes uns zertrennlich verknupft: indem ich mir Gott beständig ges genwärtig vorstelle und so vor ihm wandele, so bin ich auch immer mit Ehrfurcht gegen Ihn erfüllt; ich weiß, daß ich keinen Schritt vor mich in die Zukunft sehe, und daß also meine Vernunft nicht hinlanglich ist, immer das Beste zu wählen, was ich thun und was ich leiden soll, daher begleite ich jeden Gedanken, jedes Wort und jede handlung mit einem brunstigen Wunsch im Innersten meiner Seele, um die beste Leitung der ewigen Liebe zur Ehre Gottes, zum Wohl meiner und meiner Mitmenschen; und dieß immerwährende Unhangen an Gott und seiner Hulfe ift das immerwährende Gebet.

"Das Alles tommt mir fo wahrscheinlich und so vers nunftig vor, wenn ich nur gewiß mußte, ob Alles richtig ift? — Denn mir ift so bang, es mochte Bernauftelei sevn, Die mich irre fubren konnte."

Sie konnen unmbglich irren, wenn Sie das neue Teftamment fo erklaren, wie es der Buchftabe und der Jusammens hang der Wahrheit mit sich bringt. Mein Gott! wem wols len Sie anders glauben als Christo und seinen Aposteln, und wie konnen Sie ihre Worte anders verstehen, als es der Ausdruck mit sich bringt? Sonst wären sie ja umsonst und für nichts geredet und geschrieben worden! Ihre Erziehung hat die mystischen Vorurtheile so tief in Ihre Nerzven verwebt, daß Sie sich anders nicht als mit Aengstlichskeit herauswenden konnen, aber Sie mussen es thun, sonst scheitern Sie, und konnen noch leicht Schissbruch am Glaus ben leiben!

"Boblan, ich wills magen und Ihnen folgen, Gott wird mir feinen Segen bagu geben!"

Das wird Er, seyn Sie nur ruhig und nicht angfilich in Ihrem Christenthum.

So unterredete sich Theobald mit seiner neuen Freuw bin; nur bas Wesentliche bes Gesprächs habe ich aus seinem Tagebuch mitgetheilt, es ist ba noch weitläuftiger. Wer allenfalls zweifelt, ob ein Madchen, wie Sannchen, von 20 Jahren, so viel Verstand und Einsicht haben und so reden thune, ber wisse, daß ich Sannch en kenne, und noch weit tieffinnigere und gründlichere Gespräche und Briefe von ihr gehört und gelesen habe.

Theobald führte die Frauenzimmer nach haus, und es wurde auf den folgenden Samstag wiederum eine 3w sammenkunft an dem nämlichen Orte verabredet. So wie der gute Jüngling sich auf seiner Kammer in der Einsamskeit befand, so fühlte er ein qualendes, noch nie empfundes nes Etwas in seiner Seele, und als er sich recht prüfte, so fand er, daß es Liebe zu Sannchen war, aber eine so reine Liebe, so daß ihm dauchte, seine Sinnlichkeit konne nicht den entserntesten Antheil daran haben; so gehts gemeiniglich mit der Sympathie zwischen zweien tugeudbaften herzen, und doch sindet man sein Lebtage nicht, daß sich Mann und Mann, oder Weib und Weib so lieben, — es muß doch tief in der Seele immer ein Grund

verborgen liegen, ber nichts anders als der Gefclechtstrieb ift; nichts beweist bas beutlicher, als daß allemal bie Sehnsucht biefer Liebe auf eine heirath zielt.

Theobald war im Grunde nichts weniger, als ein heuchler, er verbarg fich nichts, was er in fich fand; alls er daher ben Bunfch mertte, Sannchen zu heirathen, so hatte er weiter nichts bagegen, und er nahm sich wirklich vor, sie bei erster Gelegenheit zu prufen: fande er, baffse Reigung zu ihm hatte, so wollte er sich mit ihr verlopben, und sie auch heirathen, sobald er sie wurde ernahren konnen. Was geschah? —

Ein paar Tage barauf tam die Magd der Frau Dies bin am Abend in der Dammerung, und bat ihn, ihre Fran und Jungfer zu besuchen, denn die Jungfer sen auf Eins mal sehr frank geworden. The obald etschrack heftig, und boch empfand er zugleich ein inniges Vergnugen, weil er jest nicht nur seinen geliebten Gegenstand sehen und spreschen, sondern sogar noch von Ihr dazu aufgefordert wurde; seine heißesten Wunsche fingen alsobald an, für Sanuschen gen himmel zu steigen. Er eilte zum hause der Frau Wiedin, die ihn mit Thränen in den Lugen emspsina, und ihm Kolgendes erzählte:

Die Jungfer Blondin war seit dem letzern Spaziers gang sehr still und immer in sich selbst gekehrt; die Tante fragte sie bstere, warum sie so tiessung sep, sie wußte aber keine Ursache davon anzugeben. Gestern Abend war sie gesund und munter zu Bette gegangen, diesen Morgen aber stand sie nicht wie gewöhnlich zu ihrer Zeit auf; das befremdete die Frau Wiedin, sie schlich auf den Zehen auf ihr Schlafzimmer, und fand sie ruhig und sanft schlassen, sie ging also wieder herab, und ließ sich den Kaffee bringen; nachdem sie diesen getrunken hatte, so kam die Magd hereingelausen und erzählte ängstich, daß die Jungsser so sehr jammerte und weinte. Beide liesen zu ihr and Bette und fanden sie auf den Knieen sigen, kläglich weinen und wehklagen. Die Tante fragte sie, was ihr sehle?

richte Gottes find vor der Thur, und balbemirb ber Braurigam tommen, webe bem, ber feine Lampe nicht geschmudt hat! Beide gaben sich alle Dibe, fie zurecht zu bringen, benu sie war nicht bei sich selbst, und sie mennte immer, fie sep nicht auf dem Bette, sondern auf der Strafe.

Dach ungefahr einer Stunde befann fie fich, nun tannte fie ibre Tante, und jest mußte fie, daß fie auf ihrem Bette mar. Gie ergablte, fie habe einen fehr mertwurdigen Traum gehabt: fie traumte, fie mare bor bem Saufe auf ber Strafe, und fabe den Simmel, fo als wenn er von Morgen gegen Abend gespalten mare; gegen Morgen bin er blidte fie ein ungablbares Beer Menfchen in weißen Rleis bern, die alle Sarfen in ben Banden hatten und barauf fpielten, mitten unter ihnen fabe fie Chriftum eine Ropfe lange über alle bervorragen, und feine Majeftat mar um aussprechlich. Er fabe fie freundlich an, mintte ibr, und fagte: folge mir nach! Gie fiel auf ihre Rnie und rief: Berr Jefus, zeuch mich bir nach, fo will ich bir folgen! Indem febrte fie fich gegen Abend bin, und bort entbedte fie mit Schreden bas gange Beer verdammter Seelen, und mitten zwischen ihnen ben Satan in forede licher Geftalt, Diefer rief ibr gu: Dache bir nur feint Rechnung, auf die Seligkeit, denn bu haft mit bisber gedienet, und bu bift mein: mit größter Angft wendete fie fich zu Chrifto und rief: herr, erbannt Dich mein! Darauf redte Er feine Sand gegen ben Gatas und die Bolle aus, und fagte mit ftarter Stimme: "Dieft Seele ift mein, benn ich habe fie mit meinem Blute er fauft!" Run verschwand Ales nach und nach, und fie en machte. Sann den murde auf diefen Traum frant, bent fie hatte ein ftartes Rieber, ihr Gemuth mar febr barnie bergefclagen, und ihre Seele mit dem Traum gang angefullt

Das Alles ergablte die Frau Wiedin Theobalben; Beibe erstaunten, benn sie faben ben Traum burchaus für gottlich an, und glaubten, es wurden noch viele mertwip bige Dinge mit-ihr vorgeben. Theobald freute fich schon voraus auf Alles, was er noch Gutes von ihr feben und

boren warde. Sie fahrte ihn nun hinauf zu der Rranten, fie empfing ihn mit der größten Freundlichkeit und sagte: "ich armer Wurm, ich sandhaftes Geschopf, bin nicht werth, daß mich ein solcher Mann besucht!" Theobald wurde darüber tief gebeugt, denn er hielt diese Demuth für den bochsten Grad der Heiligkeit, er tufte ihr also die Hand, und demuthigte sich noch mehr vor ihr.

Ich gerathe hier nach der Ordnung meiner Geschichte an eine Materie, die in vieler Rucksicht ausserordentlich fristsch für mich ist; der Ungläubige, der Freigeist und der Ehrist nach der Mode, denn alle Drei sind in meinen Ausgen sehr nahe Verwandte, wird das Maul rumpfen und sagen: Mein Sott! — oder, ich weiß beim T..... nicht, wie der Stilling dazu kommt, so unbedeutende, so wenig unterhaltende, und sogar nicht lehrreiche Sachelschen zu erzählen! Hore, du Unglücklicher! der du so Etwas sagst, wisse erstlich, daß es noch zehnmal mehrere Menschen gibt (Gott Lob und Dant! daß ich dirs mit Bahrheit sagen kann), denen diese Sachelchen im hochsten Grad lehrreich sind, hab' nur Geduld, ich werde dir anch zehnen zeit noch Sächelchen erzählen, die dir in die Ohsten gellen sollen, wenn du nur nicht taub bist.

Singegen ber große Saufen wohlmennender frommer guster Menfchen werden hier fur mich gittern und fagen: Benn nur ber gute liebe Mann nicht fo weit ginge! Golche Sachen find von der außersten Wichtigkeit; benn alles Sute tommt vom Geift Gottes: da nun bergleichen Dinge gut find, so tommen sie ja auch vom Geift Gottes, und barus ber zu fritisiren, das ift fehr gefährlich.

Sort, lieben Bruber und Schwestern! die ihr so bente sber fprecht, ich will euch Etwas sagen: Gott hat uns seinen Billen volltommen in seinem Bort offenbart, wir haben Mosen und die Propheten, Christum und die Apostel, an bem, was sie uns hinterlassen haben, finden wir genug zu unserer Seligkeit; alle ausservehntliche Ersscheinungen, Traume und Entzuckungen gehoren nicht zu von ordentlichen Mitteln, derer sich Gott zu unserer Be-

lehrung beblent; indessen so lange folche Meuschen nichts anders sagen, als was mit dem Worte Gottes und der Bernunft übereinkommt, so lang verehre ich and die Wahr, heit in diesem Rleide, halte aber immer die Art, wie sie sich da offenbart, nicht für die ächte, denn ich habe fakt allemal gesunden, daß die ganze Sache ein sehr gefährliches Ende genommen hat, wie der Berfolg dieser Geschichte meine Leser noch zu ihrem hochsten Erstaunen belehren wird. Endlich glaube ich, die Erzählung der genauesten Umstände einer solchen Krankheit, denn nichts anders ist die ganze Sache, sey dem Mann, der den Menschen, und besonders die Seele studirt, von äußerster Wichtigkelt; kurz und gut, ihr Leute! ich kehre mich an nichts, und erzähle fort.

Sannden ließ fich allerhand Bucher auf ben Macht tifch vors Bette tragen, und fcblug balb Diefes, bald Jes nes auf, besonders beschäftigte fie fich mit Liedern, gumeb len las fie auch im neuen Teftament, aber niemals viel, fondern nur einzelne Spruche. Es mar erftaunlich, wie treffend und auf alle Umftande paffend alles mar, mas fie aufichlug; zudem fprach fie mit foldem Berftande und Ets leuchtung über Alles, daß fomobl die Tante als Them bald erstaunten, die fo voller Chrfurcht da fagen, als wenn ber beilige Beift in fo reichem Daag, wie am erften Pfingfttag uber bie Apoftel, auf Sannchen gefommen mare; fie felbft glaubte, daß Alles, mas in ihr porginge, lauter Berte Gottes fenen; bas mar ihr aber auch nicht au verdenken, denn wer begreift alle Wirkungen, Die burd Die Seele moglich find? und wie leicht ifte bann. folde aufferordentliche und jugleich gute Dinge ber unmittelbares Ginwirkung der Gottheit juguschreiben? Befonders mar Ab les, was fie fur Theobald aufschlug, ober in Rudficht auf ihn fagte, vortrefflich trbftlich und fehr vielperfprechend: Da er nnn Alles, mas fie fagte, fur Gingebung, bes beilie gen Beiftes bielt, fo murbe er über bas Alles fo begeiftert und mit folder Rraft angethan, daß er ben Tod fur die Religion auszufteben, fur etwas febr Geringes bielt; et fing augleich an, große Dinge von fich felbit au abnes, daß er ein großes Merkzeug Gottes in ber Welt werben wurde, n. s. w. Merkwardig wars auch, daß Sannch en bfters auf eine Vereinigung ihrer Beider anspielte, und die allertreffendsten Aufschläge in Bogazty's Schatzläschen, in der Bibel und in den Gesangbuchern that; dieß Alles hatte die heftigste Wirtung sowohl auf den Theobald, als auf die Tante, — alle Drei ahneten, es sep der Wille Gottes, daß sich die Beide heiratheten — Reins aber sagte ein einziges Wortchen davon. Das Spruch und Verseaufsschlagen, Reden und Weissagen dauerte ungefahr 8 Tage sort. Theobald besuchte sie alle Abende, und verschrieb ihr auch ofters etwas zur Starkung; es sehlte ihr eigentslich nichts, und doch war sie so matt, daß sie nicht ausser dem Bette seyn konnte, und dann bekam sie alle Abende ein Fieber, dessen Ursache aber ganz unergründlich war.

Rach acht ober geben Tagen aber zeigte fich ihr Buffanb Dieder in einer gang neuen Geftalt, fie gerieth auf einmal in eine Erftarrung des gangen Rorpers, fo daß alle Glies ber gang fteif maren, fie lag auf bem Ruden, und hatte bie Banbe auf ber Bruft gefalten, Dabei fabe fie gang ftarr in die Bobe, und machte eine febr ernfte Miene; teine Art von Ermunterung tonnte fie ju fich felbft bringen. Alsbald wurde Theobald gu ihr gerufen; er fand fie fo ba liegen, er fette fich ftill aus Bett bin, und beobachtete fie, Die Lante mar auch jugegen : nach einer Beile recte fie Die rechte Sand aus, lacelte und rief: Boblauf ber Brautigam tommt, ftebt auf, bie Lampen nehmt, Salleluja! macht euch bereit ju ber hochzeit, ihr muffet ihm entges gen geben. - Da ift Er, ber herr, wie helle glangen feine Bunden, nun werden Ibn feben, die Ibn geftochen bas ben - nun werden beulen alle Gefchlechte ber Erben, n. f. w. Ueber eine Beile fing fie an ju gittern und gu jagen. 21ch Gott! rief fie, wie fcredlich ift ber jungfte Zag, wie furchterlich bas lette Gericht! Siehe, ber Bert tommt mit viel taufend Beiligen, Bericht gu halten über Mule u. f. w. Die Angft ging immer weiter, fo baß fie fich endlich im Bett aufrichtete, und ber talte Schweiß floß Stiffing's fammtl. Geriften. VI. Banb.

über ihre Wangen herab; noch immer aber war stein bei sich selbst, boch erzählte sie ben Umstehenden. If ur Vater und Mutter ansahe, Alles, was sie gesehen gehort hatte. Das war nun erschrecklich, ihre Erzähmar so pathetisch, so wohl gesetz und so dramatisch? man barüber erstaunen mußte; sie redete barnach voll men vernünftig von allen Dingen, das ließ sie sich nicht ausreden, daß nicht die Tante ihre Mutter? Theobald ihr Vater sep, sie sprach auch mit ihnen im Ton eines Kindes; da nun Alles, was sie sagte, von Gott eingegeben angesehen wurde, so ahnete man etwas Prophetisches darinnen, ob mans gleich nicht julegen wußte.

Von diesem Zeitpunkt an gerieth sie alle Zage, und namliche Stunde, in eine Entzudung, so daß sie ganz al sich kam; wenn sie fühlte, daß sie dieser Zustand anm beln wollte, so legte sie sich auf den Ruden; bereitete Bettbede über ihrer Brust her, faltete die hande auf I selben, und schaute in die Sobie. Bald darauf sabe Christum vor sich am Kreuz hangen, sie sing dann i spräche mit Ihm an, die sehr zusammenhängend war und oft konnte man aus ihren Antworten Alles schließ was mit ihr geredet wurde.

Da war nun — nach Theobalds und ber Tante sten Ueberzeugung, die Prophetin fertig, sie murde eine heilige Person angesehen, er schrieb alle ihre Be zu dem Ende auf, um sie drucken zu lassen, und schafsch glucklich, zu einem so heiligen Amt gebraucht zu m ben, denn sie forderte ihn freilich dazu auf. Da an Sannchen alle Abende die Entzückung bekam, so kon Theobald einer Jeden beiwohnen, ohne Etwas zu ber alle Collegia ihren Gang gehen lassen, als nur Eentzückung zu versäumen.

Einstmals, nachdem dieser Umstand etwa 14 Tage bauert hatte, so war die Entzudung viel feierlicher, als mals; Theobald und die Tante erwarteten baber em

Großes; ale fie vorbei mar, fo fagte Sannchen: bleiben Sie Beibe biefe Racht bei mir, benn ber Berr Je fus wird mich wieder befuchen, und mir etwas febr Bichtiges fagen. 'Mit Freuben enticoloffen fich Beibe gu machen; ber gange Abend bis gegen i Uhr nach Mitternacht murbe mit lauter erbaulichen Gefprachen jugebracht, nun aber fing Sannden an, fit wolle ein wenig ruben, die Zante mochte boch fo gutig fenn, und ein wenig Raffee mabrend ber Beit machen, fie felbft habe Luft, ein Schalchen mit gu Die Tante that bas febr gerne; als fie faum eine halbe Biertelftunde meg mar und Theobald ftill bor bem Bett gefeffen batte, jo borte er fie fich fehr bermuns bern, und mit Erstaunen fagen, ach herr Jefus! ift bas mabr, ach herr! bein Bille geschehe, - mein Gott! was ift bas, mein Gott und mein Alles! - u. f. m. Er riß ben Borhang von einander, und fagte: mas ifts Rademoifelle! mas ift geschehen? Gie fab ihn bedenklich an, und antwortete: Berr Theobald! ba hat mir bet Berr Befus etwas febr Bichtiges gefagt, ich barf aber nichts bavon entbeden bis ju feiner Beit! - In bem Mugenblid empfand er eine Ruhrung in feiner Seele, und eine tiefe Uebergeugung, baß es nichts anders fen, als baß fie Beide fich heirathen follten; fo wie er bas fuhlte, fo fagte er lachelnd: Mademviselle, ich weiß es, mas Ihnen ber Berr Jefus gefagt bat.

"Wiffen Sie's ?"

Ja ich weiß es, wir follen uns beirathen, hier ift meine band!

"Ja, bas ift ber Wille Gottes, — ber herr Jefus hat mir gefagt, wir follten uns heirathen." Mit diesen Borten schlugen sie ihre Sande in einander, und versprachen vor Gott, fich ju beirathen.

Lefer! ich bitte mit bem Urtheile noch Etwas einzuhals ten, ich erzähle gewisse Wahrheiten, in sofern bu Erfahrung in der Physik und Nb. auch in der Religion hast, in sofern hast du ein Wortchen dazu zu sagen; sonst aber bitte ich bich, noch ein wenig zu warten, denn hald wird dir ein Mann ben Anoten lbsen, der Beides in einem hoben ihatte. Raum mar das Alles vorüber, so erschien die mit dem Raffee; sie war ganz heiter, und fagte, inder das Geschirr auf den Nachtisch setze zunn hat sie ein wenig geruht, Jungser Base? Nein! autwortete Rrante, aber sonst ist erwas sehr Wichtiges vorgegend der Herr Jesus erschien mir wieder am Areuz, und fahl mir, den Herru Theobald zu seiner Zeit zu kithen; ich wunderte mich sehr darüber, und, ohne das ein Wortchen habe bliden lassen, so hat doch der Gottes zu gleicher Zeit das Nämliche dem Herru The bald in den Sinn gegeben, er sagte mirs, ehe ich Etwas sagte, und wir haben uns so eben zusammen versprock

Die Tante schlug ihre Bande zusammen vor Berman rung, und über dem Kaffeetrinken mußten ihr Beibe mit den kleinsten Umständen erzählen. Sie hatte mit einzuwenden, sie sagte, ihr schickt euch für einander, i send aber auch so klug, und haltet Alles bochst gebel mein Schwager Blond ift ein recht braver Mann, a von solchen Sachen hat er keine Kenntnisse, wenn er n horte, daß sich seine Tochter mit einem Studenten versp chen hatte, so wurde er Alles umstoßen, und euch w Leiden machen; wenn aber herr Theobald einmal au studirt hat und sein Brod erwerben kann, so ist gar ! Anstand da, ich will ihm dann meine Base verschaffen.

Die beiden Neuverlobten hielten auch dafur, daß n bie Sache beimlich halten mußte, indeffen mar ihnen g wohl dabei, denn fie sagten Beide gegen einander, "i hat Gott angefangen, Er wirds auch vollenden!"

Nach dieser Geschichte horten auf Ginmal alle Entzud gen auf, man sahe nicht das geringfte Ausserordentl mehr an Sannchen, sogar schien es, als wenn ihre I am Lesen und Aufschlagen einigermassen erkaltete; Th bald und die Tante wunderten sich sehr darüber, boch i ben sie bald die Ursache: die Tante kam sogar am er darauf, sie glaubte nämlich, die ganze Sache habe kei andern Zweck gehabt, als daß Gott die Deirath zwist

ibnen Beiden habe ftiften wollen; biefer Aufschluß spannte nun ihre Erwartung aufe bochte; - was wird benn Gott. mit der Beirath vorhaben? - baraus muß etwas febr Großes entstehen! fo rief die Tante oft mit gufan.menges ichlagenen Banden. Gelbit The ob ald traumte fich eine große Butunft in feinem gutunftigen Cheftand; bann burds bachte er feine Erziehung und feine munberlichen Schick. fale, und bas Alles befraftigte ibn immer in ben Gebans fen, es mußte noch etwas febr Großes aus ihm merben. Dbgleich biefe Bufalle bei Sannchen aufhorten, fo borte ihre Rrantheit noch nicht auf; Theobald verordnete ihr Etwas, indeffen fie wollte nichts uehmen, benn fie fagte : ber Berr bat mir gefagt, Er fen mein Urat, und feine Arquei murbe mir Etwas belfen. Theobald verehrte bas als Gottes Bort, und gab ihr nichts mehr. Da fie aber bon Beit zu Beit ichmacher murbe, fo baß es icbien, als wenn fie die Auszehrung batte, fo fing Theobald an gu forgen, fie aber lachte ibn aus, und fagte: Rleinglaubiger! Bas zweifelft bu? - Ginftmals, als er auch ba faß, und befummert mar, fo richtete fie fich im Bette auf, und fagte: Theobald, beute über vier Bochen werde ich in Diefer Stunde auffteben, aufbleiben und gefund fenn. Er erftaunte, glaubte aber ihrem Worte und murbe muthig.

Die vier Bochen hindurch schien sie gar keine Besserung zu spuren, sie bebielt aber immer guten Muth, so sehr auch Theo bald zweiselte. Am bestimmten Tage versügte er sich zu der gesetzen Stunde zu ihr; er fand sie sehr matt und schwach im Stuhl sigen, indem ihr die Magd das Bette machte, sie konnte sich aber nicht aufrecht halten, soudern mußte wieder ins Bett; jest wurde ihr selber Angst, und Theobald sing an zu weinen. Sen gutes Muths! sagte sie zu ihm, der herr wird sein Wort an mir nicht steden lassen! Bei ihm that das aber keine Wirkung; er ging herab zur Tante, und Beide klagten sich ihren Roth, bitterlich.

Als fie nun fo recht am Beinen, Rlagen und 3weifeln waren, und Plane machten, wie fie fie ans Arzneinehmen brim

gen wollten, so trat fie ganz angekleibet und mie frohem Gesicht zur Thur herein: "Seht, ihr Zweisler! rief sie, da bin ich, und bin gesund! Da fuhl meinen Puls, Theobalb!" Er thate, und fand ihn mit Erstaunen ordentlich, da er vor einer guten halben Stunde noch mit Extrapost gegangen hatte. Run, das war noch das größte Wunder, das war augenscheinlich Gottes Finger, daran zweiselten nun alle Drei nicht mehr, und wer nur das mindeste Besbenten darüber wurde gezeigt haben, den hatten sie ohne Anstand für einen Gotteslästerer erklärt! Von die fer Zeit an blieb Sannchen zwar etwas bleich und schwächlich, sonst aber war sie ganz volltommen gesund.

Ich vermuthe, daß hier viele meiner Lefer die ganze Gesichichte mit Sannchen — theils für eine Krantheit, theils für eineu vorsetzlichen Betrug erklaren werden. Ich bezeuge aber, daß kein Betrug dabei unterlief, sogar den Befehl zum Berspruch mit Theobald glaubte sie steif und fest von Christo empfangen zu haben; sie war, die erste entfernte Ursache von Allem ausgenommen, ganz und gar an Allem unschuldig!

So halt wohl Stilling felbft die ganze Sache filt gottlich? — Rein, ihr herren! bas thut Stilling nicht.

So sehr man auch Alles geheim zu halten suchte, so kamen boch allerhand wunderliche Gespräche unter die Leute, und Jeder redete von der Sache, wie ere verstand. Sann chens Bater wußte durch Briefe von der Tante, seiner Schwägerin, daß seine Tochter nicht recht wohl wäre, weiter aber nichts; aber durchs allgemeine Gerücht erfuhr er ganz andere Dinge, doch horte er nichts schadliches, nicht einmal wurde Theobalds gedacht, der hatte sich aber auch so vernünftig bei der ganzen Geschichte aufgeführt, und überhaupt war sein Ruhm so gegründet, daß, ausser den Altaborfer Studenten, kein Mensch etwas Boses von ihm sagte.

Durchgehends nahm man Sannchens Umftande nicht fo ubel, ber Gine fagte, fie fep verrudt; bet Andere versmuthete, fie konnte es noch werben, ber Dritte glaubte, es

ftede etwas Großes babinter, und ba es eben feinen Que sammenlauf unter bem Bolle verursachte, fo intereffirte es bie Geiftlichen nicht; es war überdem auch niemals Ginet ju ihr gerufen worden, eben fo wenig ein Urgt, benn Theos - bald pertrat bei ihr beide Stellen. Berr Blond glaubte nur feiner Schmagerin, und alles Undre, mas man fagte, .) hielt er fur Mabrchen; boch fand er nicht fur gut, feine Tochter langer in Altdorf ju laffen; er fcblote alfo feine Equipage bin, um fie abzuholen; Diefe tam, nachdem fie acht Tage wieder aus bem Bette gewesen war und fich in Etwas wieder erholt hatte. Dieß war ein Donnerschlag, sowohl fur Theobald als fur Sannchen, doch fasten fich Beibe, verbanden fich noch fester, und er nahm fich un por, noch fleißiger ju ftubiren, und alle feine Rrafte bran gu wenden, bamit er einft als ein murdiger Argt in ber Belt mochte mirten tonnen; fie indeffen verfprach ihm feierlich, nie einen Andern gu beirathen, und ihm fo oft, als es ihr moglich fen, burch Ginfclug an Die Cante gu fcreiben, welcher Gelegenheit er fich auch zu den Briefen an fie bedienen follte. Nun verabschiedeten fich Beide, dieß geldab fo feierlich und auf eine fo erhabene Urt, baß Sannden faft aufe Deue ihre Bufalle betommen batte. Daranf berichtete Theobald bie gange Geschichte feinen Eltern, alle Borte, Die Sannchen in ihren Entzudungen und auffer beufelben gesprochen hatte, überschrieb er ihnen; biefe beibe guten Leute murben baburch fo gerubrt, und fo von ber boben Burbe Cannchene überzeugt, baß fie fich es fur bie bochfte Chre bielten, fie ju ihrer Schwiegertoche ter gu bekommen; fie ichrieben ihm alfo aus der gangen Rulle ihrer Freude, und munichten ihm von gangem Bergen allen erdenflichen Gegen,

Diefe neue Beranderungen in Theobald Gemuth gesftaltete ihn zu einem ganz andern Menschen; anftatt daß er vorber ftill und abgeschieden von allen Menschen geslebt hatte, so war er nun offen, freundlich, gesprächig und bocht angenehm; er hutete sich aufs forgfältigste vor allen Ausschweifungen, aber er vermied boch anftändige Gefelle

schaften nicht; er aß und trant nun ordentlich, kleibete sich auch so, wie es seinem Stande zukam, ohne ein Petite Maitre zu werden; kurz, er war jest der angenehmite und gefälligste Mensch von der Welt, so daß die ganze Universsität alle Hochachtung vor ihm hatte, und bennoch besliß er sich einer ungeheuchelten Gottessucht und Rechtschaffensbeit, mit Einem Worte: er betrug sich ganz so, wie ihn Sann chen unterrichtet hatte. Dieses dauerte so ein ganz zeb Jahr fort, während welcher Zeit er alle 14 Tage an Sann chen schrieb und Briefe von ihr bekam.

Bu bem Allem trug nun auch ber Umgang mit ber Belt und mit lehrreichen Beifpielgebenben Menfchen Bieles bei; Diefe hatte er vorber gang vermieben; mithin batte er fie nicht prufen, und bas Gute, welches fle baben, nicht von ihnen lernen tonnen; jest aber, ba er fich mehr unter fie magte, jest fohnte er fich niehr mit ihnen aus, und er fand alfo auch viel mehr Gutes unter ben Denfchen, ale er bis babin geglaubt hatte; enblich tamen ihm auch allere hand aufgetlarte Schriften unter Die Sande, Die er las, und woourch feine Seele allmablig von ihrer Sobe ber Schwarmerei zu mehrerer gereinigterer Bernunft berabgeftimmt wurde. "Mun aber anderte fich bie Scene wieder: Sannchen wur ju Saufe immer fcwermuthig und fcwachlich gewes fen, Die vernunftigsten Merate, welche wegen ihrer confultirt wurden, fcbrieben alles einer Mervenfchmache gu, man erflarte fie fur hyfterifch; gut! - bas mar fie, aber alle Mittel, alle Stahltinftnren, alle China, und Alles, was man ihr gab, tonnte nichts helfen; endlich borte man bon einem Dorfpfarrer, bem herrn Bofius, welcher bes fondere Sahigfeiten haben follte, fcmermuthige Perfonen gu furiren. herr Blond, welcher feine Tochter febr liebte, und Alles bran' wenden wollte, um fie wieder gurecht gu bringen, fcbrieb an biefen Mann, und ersuchte ibn, ju ibm gu fommen, bamit er feine Tochter feben und fich mit ihr unterreden tonnte.

herr Bof'ine tam; in einem landlichen, fparfainen, aber febr reinlichen Aufauge erschien bier ein Mann, ber

mit einer ungehenchelten Gottfeligkeit große Weltkenntuls und eine ausgebreitete Gelehrfamkeit verband. Daß er nicht kriechen, nicht prablen, vielweniger sich einschmelcheln, nicht einmal sich zu einer bestern Stelle melben konnte, war die Ursache, daß er in seinem funfzigsten Jahre noch auf der untersten Stufe des geistlichen Weltglucks stand; er war aber sehr zufrieden damit, er lebte mit Wenigem vergnügt, und sein eigentliches Interesse war das Interesse seines herrn und Weisters, daran lag ihm Alles; fast seine ganze Gemeinde bestand aus frommen, nicht kopfhängerischen, sondern rechtschaffenen wahren Christen, und alle waren Früchte seines thatigen Fleises und seines Gebets.

Dieser seltene Mann wurde mit Sannchen allein ges laffen; er war ausserordentlich freundlich gegen sie, und bat sie, mit ihm ein wenig in dem Garten spazieren zu ges ben. Die freundliche Miene und das gute Ansehen dieses Mannes gewann ihm bald jedes herz, dem er sich zus wandte; Sannchen faste Zutrauen zu ihm, sie ging also mit ihm; als sie nun allein im Garten wandelten, so fing hert Bofiu's ant

"Saben Sie noch nie recht auf die Gute und Liebe Gottes, die er in der Natur offenbart, aufgemerkt, und Betrachtungen darüber angestellt?"

Nein, Derr Pfarrer! einen fluchtigen Ginbrud hab ich oft babei empfunden, aber besonders hab ich noch nie bar- aber gedacht.

"Mamfell Blondin! fo haben Sie fich mancher Freude beraubt, die Sie fo oft in Ihrem Leben hatten genießen tonnen."

Ich glaube eben nicht, baß mein Derz Gefühl fur fo Erwas bat; bas Bort Gottes, bie Bibel war immer meine großte Frende

"Glanben Sie benn nicht, daß die ganze Schopfung ber erfte Theil ber Bibel ift? — Wenn ich eine Bibel aufs neue mußte bruden laffen, fo wurde ich auf das Litelblatt feben ! Des Worts ober ber Offenbarung Gottes an bie Menfchen zweiten Theil, welcher bie heie

ligen Schriften alten und neuen Teftements enthält; nun ifts boch schidlich, bag man erft ben Imhalt bes erften Theils eines Buchs keunt, ehe man ben zweiten liest."

Das hab' ich in meinem Leben noch nicht gehart, aber wir buntt boch, ber er fte Theil fep fa weitlauftig, baf man im ganzen Leben nicht jum zweiten kommen murbe, wenn man ben Juhalt erst wissen mußte.

... Erlauben Sie, Jungfer Blondin! bas Befentliche biefes Inhalts kann ich Ihnen mit kurzen Worten fagen: Nicht mahr? je mehr Gedanken Gottes Sie erfahren thu nen, je mehr erfreut es Sie? — benn wir lernen Ihn, bas hochfte Wesen, baburch immer bester kennen."

Das ift gewiß!

"Run fo feben Sie benn um fich, jebes Ding, bas Sie feben, ift ein Gebanke Gottes, jebes Graschen, jebe Blume, jebes Steinchen und jebes Burmchen. Gott-hat fich jebes einzelne Ding erft gedacht, und barauf erschaffen, Bas fällt Ihnen nun babei am erften auf ?

Ich erstaune barüber, bas ist mir gant neu, und boch ifts genau mahr, am allererften muß ich bie Mannigfaltige teit ber Gebanken Gottes bewundern, wie groß muß Er seyn, ber so Bieles benken, und wie machtig, ber Alles, was er benkt, machen kanu?

"Recht! das ift aber Alles fehr bekannt; es ift noch was Größeres, noch ein erhabenerer gottlicher Eindruck in jedem Dinge, sollten Sie den nicht errathen? Theures Madschen! (hier trat herr Bofius mit einem unbeschreiblichen Ernst vor Sannchen hin und schaute ihr in die Augen) Sie sind auch ein zur Birklichkeit gebrachter Gedgute Gottes — forschen Sie tief in Ihrem herzen, mas fühlen Sie da am erhabensten, am feierlichsten, das Sie mit jes der Blume und mit jedem Burmchen gemein haben?"

Sannchen bachte tieffinnig nach, und fagte; ich weiß nicht, wo ber herr Pfarrer binaus wollen.

"Ich tann bas wohl benten, aber ich muß biefen Ums weg zu Ihrer tranten Sealt nehnen, um bie Wunde ober

die Ursache ber Krantheit zu finden; ich will Ihnen auf ben Sprung helfen: Alles, was in der ganzen Natur ift, hat einen großen Iwed, in welchem es je nach seiner Art die größte Bollfommenheit zeigt — und dieser Iwed ist Liebe! — Liebe strahlt aus jeder Blume, aus jedem Grässchen, Alles liebt und wird geliebt; jest bemerken Sie wohl! Alles liebt in der Ordnung, in welche es der Schopfer gesetzt hat."

Sannchen låchelte und antwortete: das begreif ich noch nicht gang; aber was wollen der herr Pfarrer ban mit? — herr Bofins war etwas betroffen, daß fie gegen feine Erwartung fo wenig Empfindsamteit gegen den allges meinen Trieb der Natur zeigte, er hoffte, fie schmelgender zu finden, er trat ihr also naher, indem er sie fragte: "rührt Sie das nicht, daß die ewige Liebe Liebe in alle Geschopfe goß?"

Bas verfteben Sie burch bas Bort Liebe?

"Trieb gur Bereinigung, Gins mit bem Gen liebten gu werben; bas tann jett aus bem Befen ber Liebe gu meinem 3wed genug fenn."

hier fing Sannchen an gerührt gu werben, Thranen gitterten in ihren Augen, ach! rief fie, wie gut ift Gott!

"Jett untersuchen Sie fich, Mamsell Blondin! prus fen Sie sich tief, was Sie bazu bewegt, so auszurufen, saffen Sie Zutrauen zu mir, vielleicht bin ich im Stande, Ihre Bunsche zu erfullen."

Sannchens herz bffnete fich; ach, herr Pfarrer! ants wortete fie, ich fuble tief in meiner Seele — fie focte und ward roth.

"Soll ich einmal fur Sie ausreden? Sie fühlen tief in Ihrer Seele Trieb zur Bereinigung mit Etwas, das Sie lieben, das ift: die Liebe, welche die ewige Gute in Ihr herz schuf, hat angefangen zu wirken; hinderniffe, welche Ihrer Liebe im Wege stehen, machen sie verschlossen, weil Sie sie fur unüberwindlich ansehen, und daher sind Sie schwermuthig."

Run weinte Cannchen laut und antwortete - pichts. ,,Run warten Sie: mir wollen den Sauptinhalt des er-

fen Theils des Worts Gottes uns bekannt machen, vor der Sand ift er in seinem ganzen Umfang Liebe. Gott will, daß alle Geschöpfe je nach ihrer Natur und Empfang Koteit lieben, daß Sie also lieben, ist naturlich, ist erlaubt ift Befehl Gottes; warum find Sie also schwermuthig?"

Dieß erheiterte das gute Madchen, sie lächelte und sagte : Ich gestehe Ihnen, daß ich liebe.

"Sie haben recht, daß Sie das gestehen; nun wollen wir auch sehen, was der zweite Theil des Worts Gottes, namlich die Bibel, dem Christen sagt: Lesen Sie von Anfang bis zu Ende, und Sie werden finden, daß auch ihr Sinhalt nichts als Liebe athmet.

Das begreif ich, benn Chriftus fagt, ble Liebe Gote tes und bes Rachften fen ber Inhalt bes Gefetes und ber Propheten; aber zwischen biefer Liebe, bie Chriftus meynt, und zwischen ber naturlichen Liebe ift ein himmels weiter Unterschieb.

war's mir zu beweisen, daß nach Abzug deffen, was 'das Berderben ber Menschen dazu gethan hat, alle Liebe im Grund eins ift; nur dieß: die Natur lehrt, daß wir lieben, die Bibel aber, wie wir lieben sollen. Jest, meine Theure! daß Sie lieben, ift recht, ift naturlich, Sie has ben mir dieß gestanden; nun erlauben Sie mir auch zu untersuchen, wie Sie lieben? wir wollen alles nach den Gesegen der Bibel prufen.

Bei biefer Prufung, liebster herr Paftor! werbe ich besteben.

"haben Gie benn icon gepruft?"

Ja wohl, fie legt mir nichts in ben Beg.

"Barum find Sie benn fcwermuthig?"

Beil mir Menschen Etwas in den Beg legen tonsten, und weil vielleicht Etwas zwischen die Erfüllung meisnes Bunsches kommen kaun.

"Erlauben Sie mir bann ju fagen, baß Ihre Schwers muth teinen mahren Grund bat; boch, ich will ber Ords nung folgen, um fie befto grundlicher troften ju tonnen: ift Ihr Geliebter ein Chrift? — Sie werden gewiß ja fagen; aber tonnen Sie freudig jugeben, bag man ihn auf ben Fall gehörig pruft?"

D ja, von Bergen, ba bin ich ficher!

7

:÷

21

12:

Îл

Cei.

E>

ib:

C.

33

i u ś

El's

ide

263

iΞ

Dir

T.

30

įĮ

7

\$

ß

"Gut! ift er im Stande, Frau und Rinder zu ernahren?" Ja wohl, er ift ein Mediziner, und zwar ein Menfch von großen Fahigkeiten.

"Das erspart mir also auch die Frage, ob er Ihres Standes ift, ift er von gutem burgerlichen herkommen? — Das Gegentheil verschlägt wohl nichts, allein Ihre Eltern tonnten auch darauf seben, und die muffen ja ihre Ginwilligung geben."

Sein Bater ift ein frommer, braver, reicher Bauer, und seine Mutter von Abel.

"Alfo hat er ja auch Bermbgen; nun noch eins: haben Sie Ihre Eltern irgend fur Jemand anders bestimmt?" Rein! ich weiß wenigstens von nichts.

"Jett fagen Sie mir denn boch, warum Sie fcwermilsthig find?"

Beil ich fürchte, es tonnte noch Etwas dazwischen toms men, das uns wieder trennte.

"Glauben Sie von Bergen, daß Gott bie Seinigen gu ihrem größten Glud fubrt?"

Ja, bavon bin ich überzeugt.

"Benn Er Ihnen also Ihren Geliebten nicht gibt, so muß es ja auch Ihr grbftes Glud fenn, folgt nun nicht baraus, daß Sie schwermuthig find, weil fie Gott gludlich machen will?"

Das folgt freilich wohl, aber mein Berg will fich boch nicht beruhigen.

"Bas folgt baraus?"

Daß es nicht gang an ben Billen Gottes und feine beilige Subrung übergeben ift.

"Und mas folgt daraus?"

Daß ee fich noch übergeben muß.

"Jett hab' ich Sie ba, wo ich Sie haben wollte; bas leiben, welches Sie bis bahin fuhlten, war also weiter

nicht, als eine Birtung des Schmelzseuers bes treuen m guten Gottes, ber die Seinigen von allen Unlauterkeiten fe gen will. Sie verliebten sich ohne Borwissen, Ihrer Et tern, gaben Ihr herz gegen die Ordnung Gottes einez Jüngling, ehe Sie beurtheilt und geprüft hatten, ob diese Jüngling sich in allem Betracht zum Ehegatten für Sie schicken wurde. — D! hier muß ich Ihnen und allen jungen Leuten aus der Fülle meines herzens predigen: so oft sich zwei junge Leute verlieben, zusammen versprechen, ehe sie ihr eigener herr sind, ja ich sage noch mehr, ehe sie Gebet, Bernunft und vorbedachter Rath zusam mengeführt hat, so bereiten sie sich eine lange schwere Prüfung, Nb. wenn sie Christen sind, denn such sie das nicht, so läßt sie Gott oft ihre eigene Wege gehen, und Er läßts ihnen gelingen."

Mein Gott! ich erschrecke, wohin murden Gie mich fuhrten, wenn bas mahr mare!

(Låchelnd) "In den Schoof der Baterliede Gottes, wo Ihnen unbeschreiblich wohl seyn wird; fürchten Sie nichts!
— ich werde Ihren Bunschen nichts in den Beg legen, ich werde sie befestigen; aber, daß es wahr ist, was ich sage, das will ich beweisen. Sie konnen nicht das geringste von Ihren kunftigen Schicksalen wissen, das geben Sie boch zu?"

Das ift gang gewiß.

"Sangt nicht auch der größte und wichtigfte Theil dies fer Schicksale von dem Chegatten ab, mit dem man vers bunden werden foll?"

Unftreitig.

"Wer kann alfo am besten wissen, welcher Ehgatte zu unserm kunftigen Glud am mehresten beforderlich seyn wird?"-Diemand anders als Gott.

"Gang richtig! baraus folgt alfo, baß ber, welcher fic als ein Chrift, als ein Berehrer Gottes verheirathen willfich einen Gatten von Gott guführen laffen muffe."

Das ift gewiß, aber wie muß ers denn machen? ,, Laufen Sie mir nicht vor, Ihre tunftige Gewiffenerub

grundet fich auf meine Ueberzengung; faßt und also Schritt für Schritt geben: Wenn ein Jungling ein Madden, ober Diese Jenen sieht, und sie sich in einander verlieben, nicht wahr, so gründet sich allemal diese Liebe barauf, daß fie , sich gefallen?"

Das ift nicht gu laugnen.

"Nun fragen Sie einmal Ihr Berg, Sie find in bemt fall, baß Sie mirs am besten beantworten tonnen: wors auf grundet sich bieß Gefallen?"

3ch glaube, bag bas verschieben ift: 3wei tonnen fich gefallen, weil fie fich fur ich in halten; bei mir war bas ber Ball nicht fo febr, als baß ich meinen Geliebten fur fromm hielt, und mir fein ganges Wefen wohlgefiel.

"Es ift ber Mube werth, daß Sie fich in bem Punte aufs genauste prufen; wenn und ein Menfch moralisch wohlgefallt, so tann er unfer Freund werden, aber wenn wir und in Jemand verlieben, so muß und auch fein Rorper, bas ift, er muß und auch physisch gefallen."

Gott, wie mahr ift bas, ich gittre!

"Zittern Sie nicht, meine Beste! — Wenn uns nun ein Mensch wohlgefällt, er mag moralisch ober physisch, ober Beibes zugleich senn, tonnen wir dann gewiß senn, daß er uns als Gatte gludlich machen werde? Wie viele verborgene große Schwachheiten, wie Vieles kann er noch in seinem Charakter haben, das uns in der Folge bochst elend macht? ja wie leicht kann sich noch ein solcher Mensch andern und ber größte Bosewicht werden?"

Ach, bas ift unftreitig, Gott, wie nah' geht mir bas! "Senn Sie nur ruhigt gesetht nun, bas Alles trafe bei Ihrem Geliebten zu, mare dann Ihr funftiges Unglud Rreuz? — Gewiß nicht, es ware wohlverdiente Strafe."

Ach, iconen Gie mich, herr Pfarrer! Gie zerquetichen mein Derz.

"Nein, liebes Mabden! glauben Sie mir, ich will Sie beruhigen; aber bieß muß vorhergeben. Rreng muß ber Chrift haben, es ift bas Lauterunges, bas erhabene große

Mittel, wodurch unfer Geift vervollfommnet und unfetem. Erlbfer immer naber gebracht wird; aber Strafe führten und zur Erfenntniß begangener Sunden, und ift immer mim dem Schrecklichen, der Unruhe des Gewissens verpaart. Im Rreuz fann man froh senn, es bringt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die sich dadurch üben lassen. Das Alles thut aber die Strafe nicht, daher muß Gott in die sem Fall Kreuz und Strafe mit einander verbinden, wenn Er und bessern will; mithin haben wir doppelt und dreisach zu leiben."

Gott, wie mahr ift bas!

"Um alfo bie Strafe ju vermeiben, muß man fich eine Gattin ober einen Gatten von Gott guführen laffen; jest tommte nun barauf an, baß man wiffe, wie man bas anzufangen babe. Dier muß man ben Gefeten folgen. welche Gott, die Ratur und die Dbrigfeit feftgefest baben. Ber noch feine Eltern oder andere Borgefette bat, beren Willen er in biefem Stud entweber gang ober jum Theil unterworfen ift, ber muß, wenn er beirathen will, Gott eifrig anrufen, baß Er ihm einen Gatten zuführen wolle, ber ihm zu seinem mahren zeitlichen und emigen Glud bes forberlich fenn tonne; ift er eine Mannsperson, fo muß er borguglich feine Bernunft fragen, ob fich biefe ober jene Person, die ibm fein Berg vorschlägt, fur ibn fcbide, ift et bann mit fich felbft eine, fo fragt er auch feine Borge fetten, und er thut mohl, wenn er fich auch beren Billes unterwirft, maren biefe aber unbefonnen und gar ju eigens nutig, fo daß fie ihm feinen Borfchlag nicht willfahren wollten, fo fen er nur fest versichert, bag bieg ber Bint Gottes ift, Die Perfon icide fich fur ibn nicht, er muß alfo bon feinem Borbaben absteben, fleißig beten, und ans bere Binte erwarten. Wollten ihn aber Eltern ober Borgefette an eine Perfon zwingen, Die fichtbare Rebler batund anerkanut bofe ift, fo ift er nicht gehalten, ihnen am folgen, er tann fich mit Bescheibenbeit weigern, bent fie haben bas Recht nicht, ihre Rinder gum Beirathen geamingen. Gine Frauensperfon verbalt fich eben fo; fie fo

aber um fo viel ficerer, weil fie nicht fucht, sondern gesucht wird. Seben Sie, das ift der Weg zu Beirathen.
Die Liebe tann nicht benrtheilen, ob fich Jemand fur uns
zum Gatten schicke, sondern nur Vernunft, Religion
und die gottliche Ordnung in Regierung unserer Schicks
fale."

Das Alles febe ich wohl ein, aber wo bleibt ba bie ebes liche Liebe? Diefe Seligfeit auf Erben?

"Sute Seele! wie wenig kennen Sie die Liebe! Wenn fich ein Jungling und ein Madchen in einander verlieben, so glauben fie, ihre Leidenschaft gegen einander sey Liebe.

— D, das ist ein großer gefährlicher Irrthum! ich bes zeuge Ihnen vor Gott, es ist naturlicher Geschlechtse trieb — ich kann mir nicht helsen, es gehort zu meinem Zweck, Ihnen zu sagen, es ist das Liebkosen eines Thierpaars, welches sich begatten will, zur menschlichen Warde erhoht; nun mag man das versfeinern und bestilliren, und zum schnsten Platonismus hins auf sublimiren, wie man will, es bleibt immer ein leis bentlicher Instand, bis er befriedigt ist."

herr Pfarrer! Sie beschämen mich.

"Wenn eine Bahrheit fruchtbar ift gur Befferung, fo muß ich fie fagen, wenn fie auch beleidigt. Aber boren Sie weiter : fobald zwei Berliebte ihren 3med gur Genuge meicht, ihren Trieb befriedigt haben, fo bort jene Leibens foaft, Die Gie Liebe nannten, auf, und nun tritt beider Charafter in feiner mabren Geffalt ans Licht; jene Leibens fhaft bewog Jebes bem Undern gefällig gu fenn, nun bort fie aber auf, und nun zeigt fiche, ob fich Beibe gufams men ichiden; jest, wenn fie blos bie Leibenschaft geleitet bat, fo fublen fie Reue, machen fich Bormurfe, und bamit ift bas unuberfehbare Elend ba; find fie aber nach bem Billen Gottes und nach der Ordnung gusammengefommen, fo werben fich Beide nach und nach gufammen gewöhnen. Reins fann bem Undern Etwas vorwerfen, benn Beide find unschuldig; bas Rinderzengen und viele andere unnennbare Aleinigkeiten bringen allmählich bie mabre ebeliche, bie Stilling's fammtl. Schriften. VI. Banb. 13

in den Zod dauernde Liebe zuwege, die so groß, so edund herzerquickend ist, daß keine unverheirathete Person
nicht einmal das allerverliebteste Brautpaar, einen Begraf bavon hat. Sie glauben jetzt Ihren Geliebten zu liebe Et,
und ich weiß gewiß, wenn diese Liebe wieder zuruck gim ge
und Sie wurden an einen Andern, aber edlen Mann verbeirathet, welcher Ihnen anfänglich auch gleichgultig ware,
so wurden Sie ihn nach und nach so lieb gewinnen, daß
Ihnen Ihre jetzige Liebe wie nichts dagegen vorkommen
wurde; das ist Ihnen jetzt nicht wahrscheinlich, und doch
ists wahr; es scheint Ihnen jetzt unglaublich, daß Sie je
einen Andern wurden lieben können, und vor Gott bezeuge
ich Ihnen, Sie wurdens können."

Das taun ich mir nicht vorstellen. Wenn fich aber 3mes verlieben, und beiderseits Eltern geben bann ihre Ginwillis gung bagu: ifts bann nicht gottliche Ordnung und gottlischer Wille?

"Buften Gie, daß es beiderseits Eltern zufrieden fenn wurden, als Sie fich verliebten?" —

Nein, ich wußte es nicht, aber die Umftande meines Gesliebten waren mir befannt, ich vermuthete, meine Eltern wurden ihre Ginwilligung geben.

"Ich glaube, das vermuthen die mehresten jungen Leute, wenn sie sich verlieben, aber wie oft irren sie in ihrer Bers muthung. Wenn Ihr Geliebter noch Eltern hat, so ist die Frage, wie sie denken? Doch das Alles will ich nicht unstersuchen; genug, Sie wußtens nicht, mithin, als Sie sich versprachen, so wagten Sie einen Eingriff in die gottlichen Rechte; diesen Eingriff ahndet Gott durch Ihre jetzigen Leiden. Sehon Sie, das ists, was ich anfänglich sagte, daß Zwei, die sich eigenmächtig verlieben, schwere Prufuns gen auszustehen haben, wenn sie anders Gott fürchten."

Sannchen weinte bittere Thranen; diese wohlthatige Birkung fibrte Bofius nicht, er ließ fie ausweinen und schwieg still; endlich sagte sie: ich fühle tief, haß ich gesfehlt habe, und daß sich mein Berg übereilt hat: aber wie soll iche mun gut machen?

"Erinnern-Sie fich noch, was Sie vorhin geftanden be-

Ja, es fallt mir wieber ein.

"Nun da haben Sie das wahre Mittel zur Beruhigung, jest muffen Sie nicht das allergeringste mehr zur Befordes rung Ihrer heirath mit Ihrem Geliebten beitragen; Sie durfen ihm nicht mehr schreiben, das überlaffen Sie mir; dann werfen Sie sich vor Gott nieder, opfern Ihm Ihren Geliebten ganz auf, überlaffen Alles Seiner fernern Fühzrung, und dadurch werden Sie, wenn Sie anders aufrichzig mit sich selbst zu Berke gehen, Ihre Ruhe, und mit ihr die Gnade Gottes wieder sinden."

Sannchen murbe auf Ginmal ruhig und munter, fie verfprach Alles, entdedte nun dem murbigen Mann ihre gange Gefchichte, und wer ihr Geliebter mare, und uberließ ibm, fur fie bie Correspondeng ju fubren. Indeffen bemerkte Bofius mohl, daß er gwar ihre Geele überzeugt babe, baß aber ihr fcmaches Nervenfpftem die Probe nicht aushalten murbe; daber nahm er fich vor, ihre Gache git unterftugen, und ohne ihr Wiffen die Beirath ju Stande ju bringen. Des Nachmittage fprach er mit ihren Eltern, er ftellte ihnen bie gange Gefdichte und bie Urfache von ihrer Tochter Krantheit vor, zugleich erklarte er ihnen bie Folgen, welche entfteben murben, wenn fie nicht ihren 3med erreichte. herr Blond und feine Gattin flutten zwar über bie Unvorsichtigkeit ihrer Tochter, weil fie aber fanden, baß fie nicht auf einen unwurdigen Gegenstand gefallen mar, fo beruhigten fie fich, und beschloffen, wenn fich Alles fo verhielte, wie Sanuchen fagte, ihre Ginwilligung ju ges Run empfahl ihnen Bofius, fich gang rubig gu verhalten, fo, ale wenn fie von gar nichts mußten, bamit ihre Tochter in ihrem Rampf, gur Uebergebung an Gott, nicht geftort murbe, und ja feinen Schritt gu thun, ebe und bevor fie ibn ju Rathe gezogen batten. Dieß murbe ibm angefagt und feft beschloffen.

Bofius forieb nun weitläuftig an Theobald, er fellte ibm alle die Bahrheiten vor, welche er auch Sanne

den im Garten gepredigt hatte; bier fand et aber niche ben willigen Gingang, ale bei feiner Geliebten. Ebeo. balb antwortete ihm boflich wieder, aber gerade fo fopbis ftifc, wie alle Junglinge thun murben, die in feinem Ralle Sein Sauptbeweis, baß feine Berlbbnif gerecht mare, bestand barin, bag er und feine Geliebte Gott furch: teten, daß ihre Befanntichaft auch Suhrung der Borfehung fep, und baß ihre Berlbbnif ohnehin feinen Berth babe. wenn die Eltern ihre Ginwilligung nicht geben murben. Bofins fuchte biefen breifachen Gat baburch ju miberlegen, baß bas Befanntwerben zweier junger gottesfürchtiger Leute unmoglich immer ein Bint gur Beirath fenn tonne. fonft mußte ja die Belt umgefehrt werden, und wenn ihre Berlbbniß auch mit dem Beding beschloffen murbe, daß fie ohne ber Eltern Ginwilligung teinen Berth haben follte, fo fen boch im Beigerungefall Jebes von Ihnen ungludlich. und Sann den tonnte leicht Leben und Gesundheit darüber aufopfern muffen; endlich fuchte er ihm auch ben bochte richtigen Grundfat beigubringen, baß bas Berlieben, ohne Die gottliche Ordnung vorher zu Rathe gu gieben, bem Chris ften fehr ichwere Prufungen zuziehen mußte. Diefem grund-Iichen Beweis fonnte gwar Theobald nicht widerfteben, aber er glaubte noch immer, die Sache fen von Gott uns mittelbar fo veranftaltet worden, weil er in feiner Seele überzeugt mar, baß Gott wirklich ju Sannchen gerebet habe, und daß alfo hier nicht zu vernunfteln fen. Er mar gwar anfanglich nicht willens, Gannchens Entzudungen bem Pfarrer zu ergahlen, jest aber verleitete ibn bie Soffs nung bagu, ben braven Mann gn überzengen; er fcrieb alfo feine Auffage von Bort ju Bort ab nnd überfandte fie hierauf antwortete Bofius nichte weiter, als, baß er ihn mundlich über biefe Sache fprechen muffe, weil ber Briefmechfel badurch zu weitlauftig werden murbe. Grunde aber fand ber fluge Mann aus bem gangen Bus fammenhange, daß fich beide junge Leute heirathen mußs ten, oder Sannchen murbe barüber zu Grunde geben. Das gute Madden folgte bem Rath ihres getreuen Arge

tes, fie rang im Gebet vor Gott, um von ihrer Liebe besfreit zu werden; zu Zeiten glaubte fie auch, ihren Zweck erreicht zu haben, zuweilen tam aber auch ihre Schwers muth in aller ihrer Starke wieder. Bofius besuchte fie bfter, starke und troftete sie; allein endlich unterlag fie abermal, sie fing wieder an vollig trank zu werden, und ihre Entzückungen nahmen wieder ihren Anfang, aber auf eine ganz andere Art, als zu Altborf.

Un einem Nachmittag betam fie Froft, barauf Sige, und mit biefem Rieber murde fie ftumm, fo baf fie tein Wort reden, fondern alles, mas fie wollte, fcreiben mußte. Diefe Stummheit bauerte bis ben andern nachmittag um zwei Uhr, wo fie auf Ginmal fich auf ben Ruden legte, gang fteif murbe, und mit bem Geficht in bie Bobe ftarrte. Nach einer Beile machte fie eine freundlich lachelnde Miene, und fagte: Groß ift unfere Gottes Gute, feine Ereu', taglich neu, rubret mein Gemuthe; fenbe Serr ben Geift von oben, baß jegund Berg und Dund beine Gate loben. Darauf fing fie an, fich in ber Sobe umzusehen - gu lacheln und gu fagen; Uch wie viele Engel, - ach wie fcon find fie! - Mus ihren Res ben und Geberben mertte man, wie die Beere ber Engel vor ihr her zogen, und ihr fo nabe famen, baß fie oft nach ibnen hafchte, und mit ber großten Freude fie ans Berg brudte; jumeilen borte fie Dufit, und bann pflegte fie mit einzuftimmen. Endlich erschien ihr bann Chriftus am Rreut, ber fing ein Gefprach mit ihr an, welches manch= mal, wie aus ihren Antworten erhellte, fehr wichtig war; nach biefem Gefprach ging ber Bug ber Engel fort, wie er getommen mar, fie fab ihnen mit aller Unftrengung nad, und wenn alles vorbei mar, fo fagte fie den Bers : Lob, Preis und Dant fen dir, mein Gott gefungen, bir fen bie Ehr, baß alles mohl gelungen; nach beinem Rath, icon ich es nicht verfich', bu bift gerecht, es gebe, wie es geb'! In bem Mugenblick tam fie wieder ju fich felbft, und mar gang munter, auffer daß ihr Lieber immer fort bauerte. Die gange Entzudung

wahrte gewohnlich aber eine Stunde und fam alle Rachmittag genan um zwei Uhr, allemal fing fie mit obiger Strophe an, und endigte fich mit letterer; mabrend ber gangen Beit war fie fo gang auffer fich, baf fie burch tein Gefchrei und burch nichts ermuntert werben tonnte. Obgleich ber Bug ber Engel und bas Gefprach mit Chrifto bas Befents liche ber Entzudung ausmachte, fo maren fie boch in Unfebung ber Materie bes Gefprache, und in andern fleinen Umftanden, Alle von einander verschieden; dabei pafirte bfters fo viel Unbegreifliches, baß es meine Lefer nicht glauben wurden, wenn iche ihnen auch erzählen wollte. 3. B. baß fie einen Mann bon febr widerwartigem geizigen Charafter icon vor der Sausthur abnete, ohne daß fie bas Mindefte von ihm borte, vielweniger ibn burch vier Bande burchfeben fonnte. Gie rief: ba fommt der D ..., gebt, fagt ibm, baß er mir nicht vore Geficht tomme! Man ging hinaus und fabe ihn gerad gur hausthur bereintreten; nun lag Sannchen aber oben auf, und zwar auf ber andern Seite bes Saufes. 3ch gebe bas fur nichts weniger, ale ein Wunder aus, aber ich finde nothig, bergleichen munderbare Wirkungen ber hofterifchen Rrankheit bier angufuhren, um meine Lefer zu marnen, baß fie ja nicht die Weiffagungen und Reden folder Frauensperfonen fur gottlich halten. Bald wird herr Paftor Bofius bie Sache in foweit erflaren, ale fie fich erflaren laft.

herr Blond und seine Frau erstaunten über das Alles, sie wußten nicht, was sie daraus machen sollten; es lief nichts Thorichtes oder Wahnwiziges mit unter, im Gegenstheil war Alles so wichtig und den Religionsbegriffen im gesundesten Verstande so angemessen, daß der Orthodoxeste gegen alle ihre Reden nichts hatte einwenden konnen; und doch die ganze Begebenheit für göttliche Eingebungen zu halten, das wollte ihm als einem vernünftigen Mann auch nicht in den Ropf. Er consultirte alle benachbarte Aerzte, Alle konnten wohl die Krankheit benennen, aber nicht die wunderbaren Wirkungen, die bei dieser Person sich zeigten, erklaren; das war ihnen fremd, und sie hatten dergleichen

nie erfahren; alle Mittel, welche angewendet wurden, was ren durchaus vergeblich! Endlich wurde wiederum an Herrn Bosius geschrieben; dieser kam, er beobachtete die Kranke 24 Studen lang, in welcher Zeit er nicht von ihrem Bette kam, er wohnte auch einer Entzuckung bei, und bemerkte alle Umstände aufs genauste; hernach ging er mit den Elstern allein, und sagte: "Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen sage, Sie mussen Ihre Tochter alsofort ihrem Geliebten geben, oder sie leidet so an ihrer Gesundheit, daß hernach Mes vergebens ist; ich habe mit ihm correspondirt und mich nach ihm erkundiget, er ist ein frommer, braver und sehr geschickter Jüngling, der dereinst ein rechtschaffener Rann werden wird."

Ja, das ift wohl alles richtig, aber et hat ja noch nicht ausstudirt, hat bann noch keine Uebung, herr Pfarrer! das alles sieht vor der Welt einer sehr unreisen handlung ahnlich, die mich ja ordentlich prostituirt.

"Sie haben ganz recht, aber ich versichere Ihnen bei Gott, Ihre Madmoiselle Tochter hat durch ihren Rampf gegen ihre Leidenschaft, und durch ihre Liebe schon so viel gelitten, daß sie nicht lange mehr leiden kann, ohne unwies derbringlich ruinirt zn werden, glauben Sie mir das, als wenns Ihnen ein Engel vom himmel sagte. Jest erlauben Sie mir weiter, Ihnen meinen Rath zu ertheilen. Ich will an herrn Theodald schreiben, ihm die ganze Sache berichten, er soll dann ordentlich um sie anhalten, Sie lass sen Beide in der Stille copuliren, und dann kann er wies der nach der hohen Schule ziehen, und sich daselbst fertig machen. Die Sache ist nun einmal nicht anders, und uns ter zweien Uebeln muß das geringste gewählt werden, das Gespräch unter dem Bolk hört bald auf, und es ist doch eigentlich in dem ganzen Borgange nichts Schimpsliches."

Die Eltern hatten freilich gegen die ganze heirath im Grund nichts einzuwenden, aber diefe Art zu freien war ihnen nicht ganz recht; indeffen war nun nichts anders zu machen, deun fie fahen wohl ein, baß herrn Bofius Rath ber befte mar; es blieb also babei. Bofius fand

auch für gut, Sannchen einen Wint von diesem Borbaben zu geben, denn er mußte wohl, daß das eine ftarfende Arznei für sie senn wurde. Sie freute sich auch wirklich ungemein, wurde froh und heiter, bennoch aber dauerten die Entzuckungen und die Jufalle der Arankheit, noch immer fort.

## Das fechete Bauptftud.

Sobald herr Bosins zu hause mar, schrieb er einen Brief an Theobald, in welchem er ihm Sannchens Bustand und ihre Gefahr entdeckte, zugleich ersuchte er ihn, hieher zu reisen, und zuerst zu ihm zu kommen. Theobald ging mit diesem Brief zur Tante, welche sich entsichloß, mit ihm zu reisen. Nicht weit von Sannchens Wohnort ließ er die Tante allein reisen, und ging zu herrn Bosius, der ihn mit vieler Wurde empfing. Dieser rechtsschaffene Mann war Willens, ihn wo möglich noch von einigen Irrthumern in Ansehung Sannchens zu überzeus gen, damit sie ihn nicht verleiten mochten, noch ferner nach schwärmerischen Grundsägen zu handeln, die der Religion allemal Schande, und dem, der sie hegt, mancherlei Strassen zuziehen können.

Der große Weltkenner fand bald, daß Theobald nach Berstand und herz ein vortrefflicher junger Mann war, aus dem nothwendig etwas Rechts werden mußte; weum nicht der fanatische hang in Religionssachen, und die Neisgung, immer den Weg der Phantasie einzuschlagen, best jedem Scheideweg den Faden der Borsehung abzuschneiden, und bloß dem Glanz eines Irrlichts zu folgen, Alles vern nichten, oder doch aufhalten wurde; er redete den ganzer Nachmittag Vieles mit ihm, und gewann ihn lieb bis zweinem hohen Grade der Freundschaft. Bon Sauncher und von der heirath wurde auch allerhand gesprochen-

boch aber verfchob ber Pfarrer bas Sauptfachlichfte von biefer Materie auf bie Zeit nach bem Abendeffen, unt befto ungeftorter mit ihm reden zu konnen.

Als am Abend der Tisch abgetragen war, so nahm Bossius Theobalden an der Sand und führte ihn in sein Studirzimmer; hier setzen sie sich, rauchten eine Pfeife Taback bei einem Glas Bier, und nun fing der Pfarrer an:
"Herr Theobald! was halten Sie von der Bernunft in Religionssachen, in wiesern kann sie oder soll sie damit wirken?"

Herr Pfarrer! in dem Stud bin ich noch ein Zweister; nach den Grundsägen meiner Erziehung muß die Vernunft ganz verläugnet werden, und die Empfindungen, insofern sie dem Wort Gottes gemäß sind, sollen die Seele leiten; nachber aber hab ich so vieles Licht in dieser Sache bestommen, daß ich nun wohl einsehe, man durfe den Empfindungen nicht alles zutrauen, sondern die Vernunft muffe boch mitwirken; allein ich kenne die Schranken noch nicht, welche sowohl der Vernunft als den Empfindungen gesetzt werden muffen,

"Es ift mir ungemein lieb, baß Sie fich mir in biefem Stud aufrichtig entbeden, hier barf Ihnen nichts mehr zweifelhaft febn, wenn ich anders meinen 3wed erretchen und Sie über verschiedene wichtige Puntte aufflaren will. Sagen Sie mir einmal, was ift eine Empfindung?"

Eine Definition tann ich Ihnen so nicht auf Einmal bas von geben; mir beucht, eine Empfindung fep: wenn ich eine Reigung in meinem Gemuth finde, eine Luft, Etwas zu thun ober zu lassen.

"Diese Beschreibung ift richtig, und zu unserm 3wed genug; stellen Sie sich einmal alle Gattungen von Empfins dungen vor, so werden Sie sehen, daß das von allen eins nifft. Rur ein paar Beispiele: Es ist die Frage, ob wir mit einem Menschen vertrauliche Freundschaft errichten sole len? wenn wir nun nicht lange nachdenken und untersuchen, ob er dieser Freundschaft wurdig ist, sondern die Neigung unsers Perzens fragen, ob wir ihm gut sind, ob wir ihn

leiden konnen? so folgen wir unserer Empfindung. Der wir lesen oder horen eine Meinung von geistlichen Dingen, wir fühlen, daß und diese Meinung gefällt, wir haben eine Reigung dazu, und folgen ihr, so folgen wir unserer Empfindung. Noch eins: wir werden durch den Andlick einer Schönheit oder des Elends gerührt, wir lassen uns durch diesen Andlick zu einer Handlung leiten, ohne zu untersuchen, ob die Schönheit wahr, und ob das Elend wahr oder falsch ser; so folgen wir auch in diesem Falle nicht unserer Vernunft, sondern der Empfindung. Haben Sie gegen diese Bestimmung unserer Empfindungen Etwas einzuwenden?"

Dir beucht, bas fen gang richtig.

"Mir deuchts auch; allein woher tommt jest biefe Emspfindung? — barauf tommt Alles an."

Nach ben Grundsagen meiner Erziehung, wirkt Gott, ober der Geift Jesu Christi, die Empfindungen in den herzen der Frommen; und darum ist man auch schuldig, sein Leben barnach einzurichten.

"Sind benn alle Empfindungen, auch frommer Menschen, gut? — oder wirkt Gott alle Empfindungen in den herzen ber Frommen?"

Das fann man unmöglich glauben, benn auch in ben frommften Menschen geluftet noch bas Fleisch wider ben Geift; täglich steigen noch Empfindungen auf, benen man nicht folgen barf, bie unfehlbar bos find.

"Bolglich darf man auch nach den Grundsagen der Dies tiften, die bas glauben, nicht allen Empfindungen trauen, vielweniger fich von allen zu Sandlungen leiten laffen."

Gewiß nicht.

"Wie tann man bann wiffen, ob man einer Empfindung folgen, ober nicht folgen barf?"

Man muß fie nach ber unfehlbaren Richtschnur aller unsferer Sandlungen, nach dem Worte Gottes prufen, ift fie dem gemäß, so ist fie von Gott, und man folgt ibr; ift fie dem aber nicht gemäß, so kommt fie von unserer verderbten Natur ber, und wir durfen ihr nicht folgen.

"D fcbn! fcbu! man barf alfo wohl teiner einzigen Empfindung folgen, bis man fie nach bem Borte Gottes gepruft hat?"

Das verfteht fich von felbst, weil so viele verderbte Emp pfindungen mit unterlaufen, so muß ich freilich eine jebe eber prufen, als ich ihr folgen barf.

"Seben Sie! — wenn Sie also die Sache beim Licht befeben, so burfen Sie niemals einer Empfindung folgen, sondern dem Schluß Ihrer Prufung; Sie tun das, was Sie nach der Prufung nach der Bibel, dem Willen Gottes gemäß finden, nicht mahr?"

Gang gewiß.

"Bie nennt man die Rraft ber Seele, mit ber man pruft und folieft?"

Mein Gott! und mein Alles! — Bernunft! bas ift ja fonnentlar — ich muß alfo nie meinen Empfindungen, fondern meiner Bernunft folgen.

"Sachte! facte! bas ift ganz wahr, allein mit einer Einsschränkung: bie mahren Gottesgelehrten warnen bennoch immer vor ber Bernunft, und bas mit Recht. Sehen Sie! die Bernunft hat bei weitem nicht Gründe genug, Alles zn erreichen, was zu des Menschen ewiger Glückeligkeit nothis wendig ift; dieß beweise ich Ihnen nicht, denn Sie sind kein Freigeist; darum hat Gott den Menschen sein geoffens bartes Wort gegeben, dieß muß also die Richtschnur des Lebens seyn. Diesem muß sich auch die Bernunft ganz miterwerfen, und nach demselben urtheilen. Daher wollen wir nun den Grunds oder heischesatz festsehen: der Christ darf nie seinen Empfindungen folgen, sondern er muß sich durch seine, durch das Wort Gottes erleuchtete, und von demselben ganz abhängige Bernunft leiten lassen."

Das ift unwidersprechlich, und ein Aufschluß, ber mir tine unendliche Rube einflößt, benn ich war noch immer zweifelhaft, was ich von den Empfindungen halten sollte, jest weiß ich meinen Wegweiser.

"Es freut mich fehr, daß Sie, ber Bahrheit Raum ge-

ben; aber nun jur Sache felber; Sie find pun gewiß, baß bie driftliche Bernunft (so wollen wir fie um der Kurze willen nennen) allein die Führerin Ihrer Handlungen seyn darf, jest ist die Frage, ob Ihr Bersprechen mit der Masdemoiselle Blond in vor diesem Richterstuhl Stich halt?"

Sier flutte Theobald, er murde bald roth, bald blaß

und fcwieg. herr Bofius fuhr fort:

"Seben Sie! mir scheints, als wenn Sie in biefem wichtigsten Fall nicht einmal Ihrer Ueberzeugung gefolgt, und Ihre handlung nach ber christlichen Bernunft gepraft hatten?"

Ja, ich glaube boch; ich hielt die Reben und Entzudum gen diefer mahrhaft frommen Person fur gottliche Wirkum gen, weil sie nichts enthielten, das dem Worte Gottes zw wider war, und da sie sagte, es sen der Wille Gottes, ja, da ichs noch vorher fühlte, ehe sie's sagte, daß es der Wille Gottes sen, wir sollten uns heirathen, so glaubte ich bis daher fest, Gott habe diese She beschlossen.

"Sie wollen ein Arzt werden, Sie sind schon mit ben Lehre vom gesunden und franken Korper bekannt, und werden also leicht begreifen, was ich Ihnen über diese Materie sagen will: Die langfortwährende Anspannung der Seelenfrafte, besonders der Einbildungsfraft, wirkt derge stalt auf die Nerven, daß sie davon hochft reizbar, und gar leicht zu Krämpfen, Zuckungen und derglei en geneigt wett ben, nicht wahr?"

Das lehrt die tagliche Erfahrung.

"Bei dem weiblichen Geschlecht ift diese Folge leichter, und erreicht einen sehr hohen Grad, weil hier die Ginbib dungefraft sehr lebhaft und die Mustelfaser zugleich zarb lich und reizbar ist, oder mit einem Wort: weil die Rets ven schwach sind."

Much das ift unftreitig.

"Wenn daher ein Maochen von Jugend auf fich mit gottlichen Dingen und Betrachtungen beschäftigte, und in solch en Sachen ihre Ginbildungefraft beständig anstrengt, so taun sie in allem Betracht eine bobere Stufe ber In

gend erreichen, weil fie geschicker gur Liebe ift, als ein Mann; bagegen aber lanft fie auch mehr Gefahr, eine Schmarmerin zu werben, befonbere wenn fie ihren Empfins bungen, und nicht der christlichen Bernunft folgt.

Das ift in allen Erfahrungen gegrundet.

"Nun wollen wir ben Fall seigen, ein solch wahrhaft frommes Mabchen sieht einen wohlgebildeten Jängling, der Eindruck auf ihr Herz macht und zugleich fromm ist, oder den sie wenigstens dafür halt, denn einen offendar Lasters haften wird sie nie lieben, sie verschließt schon beim ersten Andlick ihr Herz vor ihm, aber vor einem Frommen nicht, was thut sie? er gefällt ihr, sie fühlt den Trieb der Liebe, er ist fromm, im Augenblick wird die Empfindung zu start, und immer stärter, je mehr sie ihr nachhängt; jett mag sie die christliche Bernunft nicht mehr fragen, die gewaltige Empsindung nimmt sie gefangen, und zwingt sie so zu schlieben: dieser Jüngling da ist edel, ist fromm, ist sichn, bein Herz sliegt ihm zu, er ist also von der Borsehung für dich bestimmt. Wenn nun der Jüngling ihr auch sein Herz zuwendet, so ist vollends Alles richtig!

"Wenn nun ein solches Madchen wahrhaft fromm und eine Christin ift, so wird sie nicht weiter geben, sie wird mun die Sache der Borsehung überlassen, aber ihr schwacher Abrper ist nicht start genug, die Leidenschaft, die in ihrer Seele brütet, zu ertragen, die Einbildungekraft beschäftigt sich unaufhörlich mit dem geliebten Gegenstand, sie mag dagegen kampsen, wie sie will, dadurch steigt die Empfindung aufs hochste — und nun ist die Frage: ob diese Empfindung von Gott sep, und ob man also Alles, was daraus folgt, für gottlich anzusehen habe?"

Das ift gar feiner Antwort werth, biefe Empfindungen find von der Liebe, und nicht von Gott; aber Sannchens Empfindungen waren gang anders, fie athmeten lauter Geift bes gottlichen Borts.

"Wir wollen bald feben, in wiefern das Grund bat; wenn die Empfindungen bober fleigen, ale es ber ohnehin burch viele fromme Borftellungen gefchiedite Rervenbau

ettragen kann, fo muß ein Fieber folgen; ber Reis der Leibensgeister gegen die Reisbarkeit ber Muskelfaser bekommt das Uebergewicht, und bas ift ja die nachste Ursache des Fiebers. Begreifen Sie das ?!...

Das begreif ich sehr wohl; ob mir gleich diese Erklarung neu ift, so ift sie doch richtig.

"Sobald sber ein Fieber da ift, beffen Ursache, wie in bie sem Fall, durch keine Arznei anders, als durch die Besfriedigung der Liebe gehoben werden kann, so dauren auch die Symptomen des Fiebers immer fort, diese haben wies der ihre Folgen, und so wird die Arankheit immer verwis Gelter; nicht wahr?"

. Das ift alles gang gewiß.

"Nun geben Sie Acht: ein Madchen wird burch bie Schaam gurudgehalten, von bem zu reben, womit fich ihre Seele vorzüglich beschäftigt, namlich von ihrem Geliebten, Die Gehnsucht nach ihm bleibt immer tief verftedt; met alfo von bem Umftand nichts weiß, und auch die Rrant beit nicht fennt, ber errath die Urfache nie, ber Urgt fagt: Die Person ift hysterisch, daß ift aber beinahe eben fo viel gefagt, ale: fie ift frant - bas fieht ja ein Jeber. liegt die Urfache Diefer Rrantheit in der Ginbildungefraft, ale melde gunachft an bie Nerven grangt; Diefe Urfache kommt ; aus ; Schaam nie ans Licht, bagegen aber offenbas ren fich die andern Borftellungen, welche bei guten from men Madchen gewöhnlich die Religion betreffen, befto ftars ter; nun find Die außeren Sinnen fehr fcwach, weil bie Rerven fewach find, dagegen find die innern Ginnen, ober Die Ginbildungefraft, defto lebhafter - mas ift bier bie Folge? Traume - und zwar auf eine besondere Art: Wenn bie außern Singen ruben, Die innern aber wir ten, fo find wir une unferee naturlichen Buftande nicht bewußt, fondern des Buftande, ben fich die innern Sinne vorstellen. Alles, mas wir ba feben, boren, riechen, fcme den, fublen, bas halten wir fo lange fur mehr, als bet Buftand bauert; ba nun aber bie Seele eines folchen Dab dens beständig mit ber Religion beschäftiget ift, fo außem

fich diefe Birtungen in einem folchen Buftanbe in ber Ents gudung, burch bie außeren Sinnen, ba fieht eine folche Kraueusperfon lebhaft und beutlich Alles, mas fie feben will : wurde in ihrer Seele ber Bunfch auffteigen, Gott felbft zu feben, fo wird fich ihr ein Bild vorftellen, welches Das Refultat ihrer Begriffe von Gott ift, fie erftaunt bards ber, fie weiß nicht, wo es bertommt, fie glaubt feft , Gott felbit offenbare fich ihr; munichte fie mit Gott gu fprechen, fo wird ber Gott, ber fich ihr vorstellt, anfangen gu reben, und Diefe Reben werben wiederum Resultate ber Begriffe fenn, die fie von gottlichen Reben bat; folglich wird fie felbit betrogen, indem fie nicht Seelentenntniß genug befist, um auf die Urfache gu tommen; und Unbere, benen es auch daran fehlt, werden ebenfalls, ohne ihre Schuld, hinters Licht geführt. Seben Sie, mein theurer Berr Thobalb! fo find bie Empfindungen ber Liebe bie gange Urfache biefer vermeintlichen gottlichen Offenbarungen!"

Auf die Beise mare also Alles ein Delirium - ein fieberhaftes Frrereden?

"Gewiß nichts Unders!"

Wie kommte denn aber, daß dieß Delirium so vernunfstig ist? — Wenn ein auderer frommer Kranker delirirt, so hangt nichts zusammen! man bort, daß die Begriffe verworren sind, hier aber ist Alles, bis zum Erstaunen res gelmäßig!

"Das ist sehr begreislich: bei andern Kranten ist eine materielle Ursache der Krantheit, mehr hige und mehr Alsteration der Lebensgeister, das Alles ist hier nicht — alle Safte sind gesund, da fehlt nichts, als daß (namlich in der Entzückung) die außern Sinnen unwirksam, ja ich darf sagen, während der Zeit convulsvisch sind; die Seele wirkt also ganz ordentlich fort, Alles ist ganz natürlich, ausser daß sie Borstellung der innern Sinne für die außern halt, und in so weit irrt. Wenn man träumt, so ist die Sache auch anders: dann thut auch ein großer Theil der Wertzeuge der innern Sinne, mithin fällt da auch viel Rezgelmäßiges weg."

herr Paftor! das ift erstaunlich, ich furchte, daß Sie Recht haben; allein noch Gins: Wie kommts benn, daß solche Personen oft abwesende und zufunftige Dinge errathen?

"Diese Falle sind selten; und wenns geschieht, so kommts baber, daß die hochstfreie Seele, die jest durch keine außere Borstellungen gehindert wird, vermittelst der hochstwirksamen feinen Werkzeuge der innern Sinne, die Borstellungen eines andern, auch entfernten Geistes, an den sie entweder ein starter Zug bindet, oder von dem sie ein hoher Abschen wegscheucht, in sofern jene Borstellungen Beziehung auf sie haben, empfinden kann. hier liegt das Geheimnis den Ahnungen und vieler Vissonen versteckt, und hier kann der nachdenkende Weise Worgenluft wittern, wenn er will; went die Seele einmal ganz von den Banden des Leibes befreit die Werkzeuge der innern Sinne, und das Alles noch dazt in der Geisterwelt, frei haben wird: was wird sie da it der Nahe und Ferne vermögen?"

. Jest begreife ich Alles gar mohl, und ich febe leiber! ein, daß Sannchens Rrantheit die Urfache ihrer Reben und Entzudungen, mithin auch unfers Berfprechens ift.

"Gott Lob! mein Freund! mehr wollt ich nicht, jest wollen wir nun auch weiter geben, allemal muffen wir beun boch mit Chrfurcht an eine Perfon benten, beren gange Seele fich mahrend ihrer Rrantheit mit bem Ginen, bas Noth ift, beschäftigt; Alles, was fich bei ihr außert, ift nichts weiter als Empfindung, und jede Empfindung if Wirfung der Borftellung oder der Ginbildungefraft; denn wenn wir auch annehmen, bay Gottes Geift unmittelbar, ohne bas außere Wort in uns mirte, welches ich noch be ameifte, fo mirtt er benn boch zuerft auf den Berftund, Diefer auf die Ginbildung und biefe endlich auf die Em pfindung. hieraus folgt aber noch eine michtige Babt beit: Benn in biefem Sall ber Gelft Gottes erft auf ben Berftand wirtt, fo begreift ja eine folche Seele bas, was Die Empfindung will - folglich tann fie ja auch ihr Bahrheit beweifen!!! - benten Gie boch baraber

nach, barans laffen fich erstaunlich wichtige Schluffe gleben, die aber nicht hieber geboren."

"Wir find also barüber eins geworden, baß Sanns dens Reden und Entzudungen blos seelische und nicht gottliche Empfindungen zur Ursache haben, die also alle bem Richterstuhl ber christlichen Bernunft unterworfen find, nicht mahr?"

Freilich muß ich bas gestehen; allein, mas wird num

"Ein Brand, ber aus bem Feuer gerettet wors ben; Sie irrten aus Unverstand, aus Mangel an Rennts niffen; Sie glaubten, bem Willen Gottes zu folgen, als Sie Cannchens und Ihrem eigenen Willen folgten, das her fehlten Sie aus Schwachheit, und Gott wird Ihnen Ihre Sunde nicht zurechnen, das heißt, Sie werden Beide selig werden, boch so, als durchs Feuer, benn an schweren Prufungen und Lauterungen wirds Ihren nicht fehlen, die Sie aber alle hatten vermeiden konnen, wenn Sie auf eine vernünftige, driftliche und Gottgefällige Beise in den Chestand getreten waren."

Serr Paftor! Sie geben mabrlich zu weit, fo gern ich anch geftebe, baf ich fehlte, indem ich Sannchens Reden für gottlich hielt, und alfo auch unfer Berlobniß gottlichen Urfprungs zu fenn glaubte.

"Ich glaube nicht, daß ich ju meit gehe; antworten Sie mir nur auf meine Fragen, ich wills Ihnen bald, und bas fotratisch beweisen. Wenn ein mahrer Chrift heirasthen will, und fich noch in Niemand verliebt hat, noch ganz unpartheilich ift, was muß er bann zu er ft thun?"

Beten, baß Gott ibm bie rechte Person zeigen wolle. "Gang recht, mas thut er bann weiter?"

Benn er Eltern hat, so bespricht er sich mit ihnen über. Die Sache, er last sich von ihnen und andern Freunden rathen, dann kommen Personen in Vorschlag, aus benen wählt er fich diejenige, welche sich fur ihn am besten schielt, die fromm und tugendhaft ist, die die gehörige hausliche Stutiere fammin. Etbriften: VI. Band.

Geschicklichkeit hat, und endlich auch, wenns thunlich ift, bie ein berhaltnismäßiges Bermbgen bat.

"Bortrefflich! aber Sie vergeffen ja noch ein Sauptsftad: er fieht boch auch mit auf eine Person, die wohlges wachsen, und wenigstens nicht übel gestaltet ift."

Daran bachte ich wirklich nicht, und boch fieht ein Jungling vorzüglich barauf.

"Nun wie weiter?"

Dann macht er ben Eltern ober Borgefeten biefer Person feinen Antrag, biefe beten auch, geben auch mit guten Freunden zu Rath, und wenn sich nun kein Anstand fins bet, und sich beide junge Leute leiben mogen, so geben fie in Gottes Namen weiter, und heirathen sich.

"Sie haben da ben Beg, ben driftliche junge Leute nehmen muffen, recht wohl beschrieben, genau so muß man qu Berte geben; nun sagen Sie mir aber auch, warnm man so verfahren muffe?"

Beten muß man um gottliche Fuhrung, damit Er die herzen lenken, und die Umftande so leiten moge, daß sich gerade die Person sindet, die sich fur und schieft, und daß auch ihr herz so gestimmt werde, damit sie sich wirklich mit dem, der sie sucht, vereinigen konne. hernach muß man auch eine solche Person suchen, weil es des Mensschen Pflicht ist, das Seinige zu thun; ferner muß man bei diesem Suchen auf die gehörigen Eigenschaften sehen; benn es ist im Leiblichen und Geistlichen daran gelegen, daß eine Hausfrau rechtschaffen und tugendhaft sev.

"Das hieß alfo driftlich evernünftig geheirathet; nun mochte ich aber gerne wiffen, ob Jemand von diefer driftlich-vernunftigen Ordnung bifpenfirt werden tonne?"

Ich febe wohl ein, daß ich wenigstens nicht in dem Fall war, ja, ich erkenne auch gar wohl, daß meine heir rath nicht nach ber Regel ist: ob aber gerade mein Schrift mich zu einem Brand mache, ber aus bem Feuer gerettet ift, und baß wir Beide, ich und Sannchen, durchs Feuer seite werden muffen, das kommt mir immer noch zu hart vor. Bebenken Sie, theuerster herr Paftor! welch eine

Denge Chelente kommen burch hurerei in ben Cheftand? wie viele durch Auppeleien der Eltern, um Familienverhalts niffe willen, die fich sonft in Ansehung der Uebereinstims mung ihrer Gemuther gar nicht zusammenschicken? und boch gehts sehr oft gut, oft blubet auch Segen auf solchen Chen, und ihr frommer Wandel läßt mich auch hoffen, daß ihnen aus Gottes Barmherzigkeit um Christi willen, das Seligwerden nicht so gar schwer fallen werde.

"Sie citiren ba gwei Ralle, burd welche Chen beffiftet werben; einen burch nnehlichen Beifchlaf; benn Dus rerei fann man fo Etwas nicht nennen, und ben aweiten: burch Ramilienverhaltniffe, Reichthum u. bgl.; lafe fen Cie ben Ihrigen fur ben britten gelten, und nun wollen wir vergleichen. Buerft aber muffen Gie einen grofen Unterfchied machen zwischen ben Folgen, welche bie Rebltritte eines mabren Chriften haben, und benen, die aus ben Gunden ber nichtchriften entfteben! Jene fteben uns ter ber guchtigenden Leitung ihres bimmlifchen Baters, Diefe aber noch unter ben Lockungen ber emigen Liebe, fie genießen ihr Theil in biefer Welt, Jene aber werben burch Rreug und Trubfal gu ber gutunftigen erzogen; wenn fie alfo Biele bemerken, benen es ungeachtet ihrer Behltritte wohlgeht, fo wiffen' Gie entweder nicht, mas folde Leute in Gebeim für einen nagenden Burm, für gebeime Leiden haben tonnen, oder es fteben ihnen noch Trubfale bevor, ober fie find Menfchen, Die ihr Theil bier in ber Belt ju genießen haben."

Sat denn bas Leiden und Sterben Chrifti feinen erlbfens ben Berth für folche Schulden? muß benn ber Chrift fels ber für feine Sunden buffen?

"Ronnen Sie, tann ein fo aufgeklarter Ropf fo ftas
gen? Wir muffen einmal Alles thun, um das, was wir
vervorben haben, wieber gut zu machen, und es ift eine
unaussprechliche Barmherzigkeit Gottes, wenn Er uns Ges
legenheit dazu gibt, benn um fo viel als wir felbft res
ftitniren konnen, um so viel wächst der Grad unferer Ges
ligkeit; furs Berbienst Christi bleibt noch genug zu ers

gangen ibrig. Alle Priffungen und Leiden wegen begangener Fehler zielen babin, und zur Erfenntniß berfelben und ihrer Große zu fuhren, bamit wir fie hernach meiden mbe gen, und alfo immer volltommener werden."

Bergeiben Gie! ich machte einen thorichten Ginwurf.

"Nun wollen wir wieder auf unfern Bergleich zwischen ben dreien Begen zum Chestand tommen: Zuerst also vom unehelichen Beischlaf, in sofern er der Ursprung einer Che wird, alle andre Falle gehoren nicht baher: Benn zwei ledige Personen diesen Fehler begehen, woges gen sundigen sie bann?"

Gegen die beiligen Befehle ber Religion, gegen die drifts lich-vernunftige Ordnung, und gegen die Gefege des Staate.

"Barum mogen wohl die Religion und der Staat Dieß Mittel gum heirathen verboten haben?"

Ich tann mir teine andere Urfache vorstellen als die:weil es gegen die driftliche vernünftige Drbnung ift; denn an und für sich selbst in dieser Ordnungift ja der Beischlaf erlaubt.

"Sie haben gang recht; baraus folgt alfo, baß er ale Mittel jum heirathen betrachtet, blos gegen bie drift= liche vernunftige Ordnung ift. Und ich glaube, mit ben zweiten Fall, wo die Eltern ihre Rinder tuppelu, wirt fiche wohl eben fo verhalten?"

Gang gewiß!

"Sollte aber Ihr Fall wohl auch auf dieser Lifte fte= hen? sollte er auch nichts weiter, als ein Fehler gegen did driftlich = vernanftige Ordnung seyn?"

Sie machen mir bas Berg flopfend vor Erwartung.

"Gefett, es erscheine ein Mensch in einer gewissen Stadt, mit dem Aufzug eines Gesandten vom Landesberrn, und publizirte ein Gesetz von wichtigem Inhalt und Folgen — ein Gesetz, das er felbst gemacht — ein Gesetz, das der Gesetzen des Landesberrn entgegen liefe?"

Sie tragen Materien zu meinem Todesurtheil gusammen. "Nein, es find Materien, einen Brand aus dem Teuer zu erretten. Wenn ber Gefaudte nicht betrugen will, in

Sann dens gall ift, fo wird er nicht geftraft, aber cue rirt - Rreund Theobald! er wird curirt. Diefe Cur aber verhalt fich wie die Rrantheit. Seben Gie! welch ein großer Unterfchied es ift: aus Schmachheit, ober aus zeits lichen Bortheilen ger de zu die driftlich vernunftige Ord= nung, ein Polizeigesetz bes Reichs Gottes übertreten, und als ein Gefandter Gottes auftreten und fagen, Gott bes fiehlt, daß iche übertreten foll. Ift das nicht hoch vererath? — ist das nicht Ihr Fall? — ist Ihr Schritt nicht ein unendlich großerer gehler, ale die Beiben ans bern? - Burch Ihre Beirath wird bie große, erhabene und mine Gottheit entehrt, und ihre Religion bei ihren Gegnern licertich gemacht, fromme Chriften aber werden geargert."
The obalb erblafte, er tam einer Ohnmacht nabe und

itef: Großer Gott! erbarme bich! - ich bin verloren!

Ber ben Pfarrer Bofius felber in aller feiner Energie und Feuer hat reden boren, der wird fich über diefe Birs fung nicht mundern; ale er nun fabe, wie weit die Rube rung bei dem Theobald ginge, fo hielt ere nun fur Pflicht, ibn gu erquiden und gu troften.

12

北京日本

"Freund! fing er an; treiben Gie Die Sache nicht gu weit: Sie haben nichts weiter nothig, als einzufeben, in wie hohem Grad Sie und Canuchen gefehlt haben; bas ift ber Wille und bie Ordnung Gottes; faffen Gie in biefer Erkenntniß Ihrer Schwache ben festen Borfat, nie wieder auf eine abnliche Art ju fundigen, fondern febr behutsam in bergleichen Sachen zu fenn, wo fich Schmarmes rei mit einmischt; dann wird Ihnen Gott gnabig fenn, und Gie vaterlich leiten."

Berr Paftor! ich darf, ich barf Sannchen nicht beis rathen, mir ichaudert vor bem Gedanten.

"Sobn! Schon! jest find Sie auf dem rechten Standpunkt, wo es Ihnen erlaubt ift, sie zu heirathen, Ihr Wille mußte in den Willen Gottes aufgeopfert werden; sobald das grundlich und von herzen geschehen ist, sobald beweise ich Ihnen, daß es nun Ihre größte Pflicht ift, Die Beirath mit Sannch en unverzüglich zu vollziehen."

Theobald wunderte fic, erholte fich und war u Traumender, der nicht recht weiß, wie er dr Der Paftor aber erzählte ihm nun umftandlich, w mit Sannchen zu Werke gegangen war, daß sie sich falls in den Willen Gottes geschickt habe, und ihrer ler erkenne, daß es aber ihr Rorper nicht aushalten und also kein anderer Rath sep, als daß er sie heir

Den gangen Plan bagu machte Bofius auf binftigfte und geschicktefte Beise, und er murde auch fort ausgeführt. Theobald wurde mit Sannche ihrem Schlafzimmer in der Stille getraut, und so die zeit ohne Geräusch vollzogen.

Da aber hier eine neue wichtige und gang andere ( anfangt, fo will ich ben ersten Theil beschließen, und Leser bamit troften, daß ber zweite unverzuglich folge

## Theobald oder die Schwärmer.

ameiter Theil

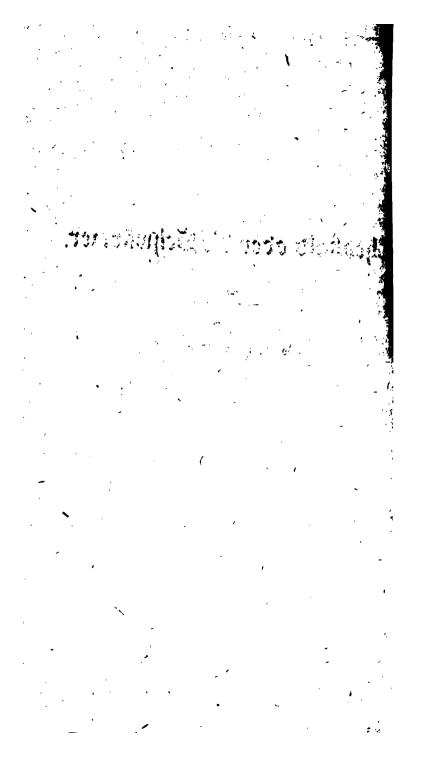

Ich habe zwei Urfachen, die mich veranlassen, ein paar eilen vor der Fortsetzung von Theodalds Geschichte rangehen zu fassen. Es soll weder eine Borrede, ich Borbericht, noch Erinnerung an den Leser, sons rn blos Etwas sen, das ich doch gern gelesen haben dichte.

Die erfte Urfache ist ber Rezensent in ber allgemeis n LiteraturaBeitung; bem ich non Grund ber Seelen r feine hiebere und recht bem Geift eines pernunftis n Urtheile über eine Sache angemeffene Rezenfion s erften Theils meines Theobalds hante; ... bas nbe feiner Beurtheilung, welches bie fieben Flammen betrifft, verzeihe ich ihm gern. Diefe Stelle eines Werks zielt auf eine Klaffe Menschen, bie mich ffer verftehn, als ber Rezensent, und benen ich bas irch einen fo lichtvollen und bedeutenden Wint gebe, B er fie von einer gefährlichen Schmarmerei heilen uf, wenn fie nur Alugen haben und feben wollen. a nun der rechtschaffene Beurtheiler meines Buchs, wie ich aus Allem febe, jene Leute und ihr Syftem icht tennt, fo konnten ihm freilich die fieben Flamms en auffallen, bie aber ein Terminus technifus finb, n bie Leute, für bie ber Gebanke hingeworfen ift, hr mohl verstehen. Verzeihen Sie also, edler Mann! enn ich Sie ersuche, folche Stellen, beren Bezug fie cht wiffen, mit Stillschweigen zu übergeben.

Die zweite Ursache ist die Ahnung, es werbe vi vorwitige Lefer geben, die gern die versteckten Ran meiner aufgeführten Schwärmer entrathseln mochte bief mare aber gerab meiner Absicht zuwider; ni Personen, sondern Fehler wollte ich zur Schau aufft len, und man wird's mir nicht übel nehmen, wenn Jeben berb auf bie Finger klopfe, ber fich unterfte ben Borhang vor ben Sefichtern meganziehen, bie mit Gorafalt versteden wollte. Würde aber irge eins von meinen Originalien vorwitig fenn und h voraucken, ober mir wohl gar Vorwürfe machen w len, fo muft ich es feinem Schickfal überlaffen, rat aber mohlmeinend, lieber feinen Schmut abzumafch damit kein Schleier mehr nothig fenn moge! 3 glanbe, wehlgethan zu haben, wenn ich bem Wander bie gefährlichen Derter auf seinem Wege burch Bi fpiele zu zeigen suchte; benn man fterzt oft in b Albarund, ehe man vermbaend mar, ihn zu fiben.

## Das erfte Hauptstück.

Theobald und Sannden waren nun getrant, und also heleute; da er nun noch nicht ausstudiert hatte, so mußter wieder nach Altdorf reisen; die Tante war so liebreich, einer schwerzhaften Trennung der Neuvermählten dadurch vorsteugen, daß sie sich entschloß, ihre Nichte mit, und nebst heobalden mit sich ins Haus zu nehmen; das war nun eilich eine ganz neue Art, auf die hohe Schule zu reisen, unz Altdorf schwatze auf eine Meile kreuz und quer dars ber, indessen nach vierzehn Tagen war doch Ales vergeben nd vergessen, und die ganze Sache schabete dem Ruhm beider mger Seleute so wenig, daß man im Gegentheil die ganze vandlung durchgehends billigte.

Wahrend der noch übrigen akademischen Zeit unseres Theosalds passirte so wenig Merkwardiges, daß es der Mühe icht lohnt, ein Wort damit zu verlieren. Kurz, Theobald adigte seine Studien rühmlich, und setzte sich in ber berühmsmund nahrhaften Stadt Bornhausen, im Fürstenthum dornfels, als Arzt.

Bu Bornhausen wohnten viele fromme brave Leute, esonders auch Pietiken von mancherlei Gattung; ob nun leich Doktor Theobald noch in vielen Studen mit ihnen armonirte, so hatte er doch aus vieler Erfahrung, und uch aus richtigen Begriffen, vernünftiger denken und hans eln gelernt; er band sich also nicht ganz an ihre Gesinnuns en, sondern lebte seiner freiern Ueberzeugung gemäß, das ielten nun Jene nicht für gut, sie sahen ihn als einen Mann n, der auf beiden Schultern trägt, weder kalt noch marm t, den man also ausspeien muß; Reiner von ihnen bediente ch seiner als Arzt, im Gegentheil haften und verfolgten ic ihn,

Die übrigen weltsormigern Burger hingegen betrachten, ibn als einen Pietisten, benn sein genauer eingezogen Wandel, und noch andere pietistische Anstriche gaben is gerad das Ansehen eines solchen Mannes, befonders, da sich modest kleibete, und immer bunkle Farben mabite; die Menschenklasse bediente sich also seiner auch nicht viel, baß es also im Ansange seiner haushaltung knapp mit ihr aussahe, besonders da Sannchen auch immer kranklumar, und bent Hauswelen nicht gehörig vorstehen konnte.

Sich tomme ba wieder auf ben Tert, über welchen ich duc bei feines Bares Bermahlung predigte. Bor ber Ben fath maren Theobald und Sannchen fo voller Inbrum und Gifer, von Gott und gottlichen Dingen gu reben, fie ma fo. berebt und gefchictt, bag nicht nur Theo bald, fonben Sebermann über fie erftaunte; und er felbft mar mit ihr fi innig und erweckt, daß felbft ber allerftrengfte Dietift fie fin eifrige Chriften halten mußte; jest mar bas nun vorbet. Theobald nahm fich feft vor, einen ordentlichen Sausgots teedienft zu beobachten, das gefchah auch etwa vier Bochen, und unterbliebe aber allmablig, ber Gifer ertaltete, und Beis De redeten oft eine gange Boche nichts vom Chriftenthum, Dft ftellten Beibe in ber Stille eine Prufung barüber an, und untersuchten, wo boch wohl ber Rebler fteden mbote? allein fie tonnten ihn nicht auffinden, bis fie Berr Paftot Bofius einmal besuchte; Diesem trefflichen Manne entbede ten fie ihr Anliegen, und er half ihnen bald aus der Duns felheit heraus. Es wird fur viele meiner Lefer bienlich fenn, wenn ich einen kurzen Auszug aus ber Rede mache, welche ber große und murbige Mann bamale bem jungen Chepaar gehalten hat. Es heißt unter andern in Theobalde Zas gebuch folgenber Geftalt:

"Es ist ein großer Unterschied zwischen den Empfinduns gen und fußen Borftellungen vom Christenthum, und dem wahren und wesentlichen driftlichen Leben. Wenn ein Aufanger zuerst erweckt wird, zuerst Lust bekommt, ein wahe rer Christ zu werden, dann liest er erbauliche Sachen, allers hand schine Lieder und Sprüche aus der Bibel, das Alles

belebt ibn gang und begeiftert ibn fo mit hober Empfindung, baß er mit Freuden taufend Lebeu fur Die Religion aufopfern fonnte; bieß ift aber nichts Befentliches, fondern im Grund nur Schwarmerei, Die freilich im Unfang nothig ober boch nuglich ift, bamit bas noch unerleuchtete Gemuth Etwas habe, bas es gur Frommigfeit anhalt; tommt nun bei jungen unvereblichten Gemuthern ber Trieb gu beurathen noch baju, fo wird ber Enthusiasmus noch großer, und oft enta fieben aus biefer gottlichen und finnlichen Bermifchung ber Ideen abicheuliche Grrthumer. Wenn es nun bem Mens fden um feine mabre Bervolltommnung ein rechter Ernft ift, und er fich befleißt, nach bem Borbild bes Erlbfere zu mans beln, fo fublet er beståndig den Biderstand feiner finnlichen Ratur, Die bei obiger Schmarmerei gar nichts litte, fondern im Gegentheil mitgenoffe; das beständige Bestreben des Geis ftes, fromm ju leben, brudt alfo die Ginnlichkeit, baber verliert fich die Freudigfeit, und man mird troden. Dief. nifft nun bie Neuverehlichten noch harter, benn um fo viel biber, als fich ihre Schwarmerei durch ihre Liebe gefchwuns gen batte, um fo viel tiefer fintt die Geele gurud, wenn auch die Triebe ber Matur in ber Che gesattiget find; barum bermifche ja Niemand Fleisch und Geift mit einander, es bat immer bie traurigften Rolgen; und bann bente nur Dies mand, baß bie angenehmen Empfindungen in den Betrachs tungen über bie Gegenftanbe ber Religion mabre Beichen bes Christenthums feven; folche Empfindungen bat ber Turte und Beide in feiner Religion auch; fondern die mahren und. fichern Rennzeichen ber Beiligung find: wenn man nie fatt werden fann, feinen Rebenmenfchen Boblthaten zu erzeigen: wenn man gerne alle feine Rrafte aufopfern mochte, Den= iden mahrhaft gludlich ju machen, und wenn man fic pruft, marum man benn bas Alles fo gerne mochte, und man findet dann unaussprechlich tief in der Geelen die Bahr= beit eingegraben: Darum mochte ich gern alle Menfchen gludlich machen, um meinem lieben himmlifchen Bater und meinem theuren Erlbfer abnlich zu werden, um Ihm gu gefallen, um fo vollfommen zu werden, wie Er ift, u. f. w.

Auch der Freigeist thut seinen Mitmenschen Gutes, abet warum? — blos aus Wolluft, weil's dem guten herzen wohl thut, wenn's andere freudig sieht, und besonders, wenn man Ursache an der Freude ist; diese Wohlthätigkeit ist wohl gut, aber weil sie eigne und nicht Gottes Ehre bezielt, wozu doch Alles abzwecken soll, so hat sie wenig Verdienstliches, besonders auch, da sie sehr selten in geheim, und noch viels weniger den Feinden Gutes, und wahrhaft Gutes thut, u. s. w."

Ich muß die Predigt des herrn Bosus abbrechen, um nicht zu weitläuftig zu werden; es kam mit Theobald und feiner lieben Sattin darauf an, daß sie praktisch ausführten, wovon sie so lange geschwatt hatten, und ich muß gestehen, daß sie auch wirklich so viele Mühe anwendeten, als sie konnten, um ihrer Erkenntniß getreu zu seyn, aber im Stand, und in einer ordentlichen Haushaltung ist die Ausführtung wahrlich! schwerer als sich mancher christliche Schwäter einbildet.

So viele Muhe auch Theobald angewendet hatte, grunde lich die Medigin gu ftudiren, fo verurfacte boch fein Sang gum Bunderbaren, daß er Bieles verfaumt hatte; er traute ber Mitwirkung Gottes und feinem Gebet fur Die Rranten fo vieles ju, daß er glaubte, ein Trunflein Baffer, ober fonft ein einfaches gemeines Mittel, fen in ber Sand eines frommen Arztes gur Beilung eines Rranten binlanglich; et Bedachte aber nicht, baß bem Urgt noch genug gu beten ibs rig bliebe, wenn er auch die wirksamften Mittel mit ber vernunftigften Methode verbande. Und bann erwartete er aud gu fehr eine unmittelbare Erleuchtung von Gott in feinem Beruf, und er hielt ein allzugroßes Unftrengen bes Berftans bes, in Erforidung ber Geheimniffe ber Matur, fur einen Gingriff in die Rechte Gottes; ob ich gleich boch auch gefter ben muß, baß ihm fein gludliches Benie, bei geringerer Bermendung ale ein anderer, ziemlich gute Renntniffe pers Schafft hatte. Rurg: Dofter Theobald that unter den Armen aufferordentlich viele und wichtige Curen, bei Bornehmen und Reichen haperte es aber gemeiniglich; baber tams benn auch, daß er febr wenig Geld verdiente, und alfo beftanbia bei seinen Stern und Schwiegereltern um Unterftuhung aus halten nußte; dieß zog ihm dann naturlicher Weise vielen Berdruß zu, so daß er nach und nach in Schulden gerieth, mithin durchgehends für einen Schuldenmacher und schlechten haushalter paffirte, od er gleich sowohl an Kleidern, als en seinem Tisch, taum die seinem Stand und Beruf zutome mende Nothburft batte.

Die vielerlei Schickfale von Theobalds Beruf, fo auch feine beständigen Trubfale in feiner hauslichen Berfaffung, afpare ich zu einem andern 3weck, und verfolge meinen jegigen.

Die Berlenburger pietistische Gemeinde erkaltete indessen allmählig; Dippel, Luchtfeld, haug, und ber Graf selber farben 3 hochmann war schon lange todt; mithin kam alles allmählig wieder in den alten Schlummer; nur daß hier und da einzelne gute Seelen, denen es von Anfang an ein wahrer Ernst um ihre Bervollkommnung gewesen, und die nun, durch allerhand Sichtungen der Schwärmerei, das einzig Nothige wie ein Brand aus dem Fener errettet haben, jum wahren Salz der Erden übrig blieben.

Run trat aber ein neuer Selb auf, ber in feinem Wirstmgetreis eine große Rolle gespielt hat, und wobei unfer Theobald nicht wenig interesfirt war \*).

Etliche Stunden von Bornhaufen auf einem einsamen Derschen, das ich nothwendig Jerusalem heißen muß, wohnte ein ehrlicher Bauer, Namens Koller; dieser hatte zwei Shine, wovon der alteste, Bernd, Bauer wurde und auf dem Gnte blieb; der andere aber, namlich Ernst, das Bolkemeberhandwert lernte. Dieser Ernst kam zu Theobalds Zeiten nach Bornhausen und arbeitete auf seinem Handwert; er war ein feiner ansehnlicher Mann, hatte schwe Kenntnisse in der Religion, dabei aber einen ungemeinen Hang zum Bunderbaren und zur Schwärmerei, daher las er in der

<sup>\*)</sup> Lefer! Die Geschichte, welche ich bier ergablen werbe, ift in ihrem gangen Umfange wahr; ich furchte mich ber Sube, so Etwas zu erdichten, ich babe aber Namen und Wahrheit, ans wichtigen Ursachen, so sehr verstedt, als ich tonnte.

Bibel auffer ber Offenbarung Johannis wenig, Diefe abe tonnte er fast auswendig; dann bestand feine ganze tlein Buchersammlung aus lauter Schriften von Bohms, Pordag und Leaben's Gattung, auch die Bertenburger Bibel besal er ganz, nebst der geistlichen Familie, u. dgl.; in seinem Le ben und Wandel war er ein recht sittsamer ordentlicher junger Mann, der bei Jedermann beliebt war.

Nun wohnte eine reiche Kaufmannswittwe zu Bornhausen, bie nannte sich Waltershausen, biese ließ wollene The cher fabriziren, die sie bann auf die Messen schiekte: Ernst Koller arbeitete auch für sie als Geselle, benn er war noch ledigen Standes, zu ber Zeit etwa 28 Jahr alt; die Fran Waltershausen aber mochte 45 Jahre alt senn, ihr Mann war schon eine geraume Zeit todt, und sie hatte zwei Shau, beren der eine, Peter, 18, und der andere, Ludwig, 16 Jahr alt war.

Ernft; Roller fand, daß es die Frau Balterehaufen gem borte, wenn er guf feine Urt von der Religion fematte, benn er fprach fo fubmarm von bem taufendjahrigen Reid, von ber Rabe beffelbeit, von ber innern Beschaffenheit und Gludfeligkeit, bag bie gute Frau Balterebaufen fteif entzudt faß, Mund, Rafe und Mugen aufgesperrt hielt, und erft fpat wieder zu fich felber fam. Ernft hielt diefe Theilnehmung feiner Gebieterin fur mabre Gottesfurcht, er magte es alfe, fich ihr ale Freund zu nabern, in ihren hauslichen Ungeles genheiten zu rathen, und fich ihrer Sachen fo ziemlich vere traulich anzunehmen; der Frau Balterehaufen mar bas gant recht, benn auch biet ichlich fich leider! leider abermal bie fleischliche Liebe unter bem Dedmantel ber Religion und Arbmmigfeit ein. Ernft Roller ergriff biefe Liebe mit beiben Sanden; ob er fie auch geliebt habe und in wie fern Reiche thum und Stand Untheil an feiner Bahl hatten, bas ents fcheibe ich nicht, ber große Tag wird's flar machen.

Ernft heurathete also die Frau Walterehausen, und wurde nun ein reicher ansehnlicher Raufmann; dazu schiedte er fich auch vortrefflich, denn er verftund seine Fabrike aus dem Grunde; er konnte lesen und schreiben, war dabei ein großes Raftgenie, wie meine Lefer aus ber folgenben gangen Ge icichte leicht merben ichließen tonnen, und begriff alfo bie Sandlungewiffenschaft gar bald; mit Ginem Wort, batte nich nun Roller einer mabren thatigen Gottesfurcht befliffen, war er blos feinem Beruf getreu blieben, und hatte er burch feine fo febr nubliche Sabrite ben armen Leuten in feiner Gegend Brod gegeben, o welch ein frommer und getreuer Rnecht murbe er bann geworden fenn! allein fein Geift nabm in feinem Laufe eine gang andere Richtung.

Als er mit feiner Frau etliche Jahre in einer friedfamen und vergnügten Che, aber ohne Rinder gelebt batte, fo bes fam eine Nachbarin, Die Tochter eines Schlachters, welcher bem herrn Roller bas Rleifch in die Saushaltung lieferte, Ramens Philippine Bartin, ein vortreffliches icones und fcmarmerifches Madchen, Gingang in Rollers Saus; fie brachte von Beit gu Beit Bleifc babin, balb traf fie ben herrn Roller im Lefen, bald im Reben von feiner Lieblingematerie an, badurch murbe bas arme Rind mit in ben Birbel gezogen; fie fing auch an, die Propheten des alten Tefamente und die Offenbarung Johannis, aber mit einer Begeifterung und mit einem Enthusiaemus zu lefen, der vielleicht in der Geschichte fein Beispiel mehr hat. Roller mertte das, und hielt es fur gut; er ermabnte fie alfo, treu zu fenn, fromm zu wandeln, und in Gottes Wort fo viel zu lefen, als fie nur Beit hatte; jugleich lehnte er ihr Bucher, Die im Stand waren, ihren Ropf immer warmer, immer beißer gu machen.

Um diefe Beit tam Doftor Theobald nach Bornhaufen; fo wie er allmählig befannt murde, fo entdectte er auch bald ben herru Roller und feine Denkungeart; fo febr er auch bisher burch allerhand Schickfale, wie meine Lefer aus bem Borbergebenden miffen, gewitiget worden, fo lag doch noch immer ein Reim ber Schmarmerei tief in ihm verborgen; als er baber die tiefen mpftifchen und prophetischen Renutniffe bes Rollers entbedte, und jugleich feine bochft mahricheinlichen und paffenden Erklarungen der Apotalppfe horte, fo murde er nach und nach, binnen etlichen Sahren, wiederum in bieß nene Sewirre eingestochten, ob er gleich von andern myflischen und schwärmerischen Krantheiten ziemlich geheilt war; Kollers Spstem des tausendjährigen Reichs tam ihm als eine sehr angenehme Nebensache vor, die ihn in seinem praktischen Christenleben weder hinderte, noch sonderlich befordette; er behandelte die Sache wie ein Steckenpferd, auf welchem man zuweilen in mussigen Stunden reitet, und doch wurde es ihm allmählig wieder Ernst, denn die immerwährende Beschästigung mit solchen Borstellungen nahm seine Seele immer mehr und mehr ein, und er wurde ein ärgerer, wiewohl vorssichtigerer und stillerer Schwärmer, als je!

Nachdem das Feuer etliche Jahre in der Afche geklommen, und sich intensive im hochsten Grad verstärkt hatte, so brach es auf Einmal in voller Kraft aus: Roller hatte sich nach und nach eine Gesellschaft von Freunden und Freundins nen gesammelt, die ihn für einen heiligen Mann und Lehret hielten, und zu ilen in seinem hause zusammen kamen; um ter diesen befanden sich auch Theobald, seine Gattin, und die Jungser Zartin, welche aber wegen ihrer außerordentlischen Erkenntniß und Wärme für die Sache vor Allen den Borzug hatte.

Im Anfang ber breißiger Jahren, wo ich nicht irre, faß bie gange Gefellichaft an einem Abend in Rollers Saufe, Theobald, Sannchen und Bartin waren auch ba; jest war bas Beben bes Geiftes ber Schwarmerei ftarter als je, Je ber war trunten von Wonne und fugem Gefühl, Alle ums armten fich und ichwuren fich ewige Bruderliebe; auf Ginmal verwandelte fich bas Angeficht ber Bartin in ein englis fches Geficht, fie tam außer fich, und fing an, erftaunliche Dinge zu fprechen; fie weiffagte die Rabe ber erften Aufers ftebung und bes taufenbjahrigen Reiche, und noch viele ans bere wichtigere Dinge mehr, und bas Alles mit einer fo um beschreiblichen Burbe und Unftand, daß alle Unwesenden gu Boden fanten, auf die Rnie und aufe Ungeficht fielen, betes ten, weinten und ftaunten; Jeber mar gewiß, baß bie Bartin eine Prophetin, und bas, mas fie fagte, Gottes Bort fen. Theobald mar felbft gang überzeugt; wenn doch jest Bos

fins hier mare! fagte er zu Sannchen; fie antwortete, ich habe feine Bernunfteleien nie recht glauben tonnen. Bon dem Augenblide an wurde alles eingeriffen, was der brave Mann je in ihren Seelen gebaut hatte, und fie waren Beide wiederum der festen Meinung, daß auch Gott ehemals durch Sannchen geredet habe.

Die sonderbare Erscheinung mit der Zartin trug das Gestücht wie ein Lauffeuer durch ganz Bornhausen; viele der dortigen Pietisten und sonst auch andere gute Leute singen an, aufmerksam auf die Sache zu werden, sie besuchten Kollers Bersammlungen, horten die Zartin weissagen, denn von nun au geschah dieß in jeder Versammlung; und Viele von ihnen traten zu dieser neuen Sekte über, so daß bins nen Jahresfrist bei fünfzig Haushaltungen dazu gehorten.

.

÷

×

7

:

:

Diesen großen Zuwachs beforderte insonderheit der beste, gelehrteste und weiseste reformirte Prediger zu Bornhausen, der herr Darius: diesen trieb vielleicht Neugierde, vielleicht Amtspflicht, vielleicht Beides zusammen, einsmals in Kolslers Bersammlung; nun redete die Zartin gerade diesen Abend mit einer solchen Kraft und Weisheit, daß herr Darius sie in dem Augenblicke für eine Prophetin erklärte und sich der Sekte beigesellte; er sing nun selbst an, über die Offenbarung Johannis zu predigen, und alles nach dem Spestem des Kollers und der Zartin auszulegen.

Bis bahin ging nun alles gut, aber nun fing Satan an, bas wohlgeschmudte und fur ihn ausgeräumte haus zu beziehen: die Fran Kollerin war bisher eine getreue Anzhängerin ihres Mannes gewesen; nun aber, da die Zartin auftrat, besonders da ihr junger Mann das biloschone Made den liebtosete, sie immer über alles erhob, auch die Zartin mehr als liebreich gegen ihren Mann war; so fing die schwarzeste Gifersucht an, in dem Herzen der alten Frau zu wüsthen; sie erklarte die sogenannten Gottessprachen der Zartin sir Betrügerei, und sträubte sich mit aller Gewalt gegen die Bersammlungen; sie bedrohte ihren Mann, kurz, sie proteskitte gegen Wes, aber es half nichts, besonders da ihre

beiben Sohne bem Spftem ihres Stiefvatere aufe treulichste anhingen.

Run bestimmte fich ber Geift ber Schwarmerei naber, bi Bartin fing nun an, von fich felbft ju zeugen, fie fen bas Beib mit ber Sonne befleibet, fie werbe bereinft ben mann: lichen Sohn gebaren, ber die Beiben mit ber eisernen Ruthe weiden follte, ihr Sohn werde ber Ronig bes taufenbiahrigen Reichs werben, fie fen aus bem Stamm und Gefchlecht Da: vide, herr Roller auch; fie und herr Roller fenen auch bie amei Beugen, und mas bergleichen ungeheure Dinge mehr maren; - was mennt ihr wohl, liebe Lefer! werden bas wohl vernunftige Leute geglaubt haben? - Gewiß! Paffor Darius und Theobald glaubten es fteif und feft, geschweige ber übrige ungelehrte Saufe; Dieß laß ich nun noch hingehen, aber daß die Bartin bald darauf die alte ehrliche Frau Rolle rin fur die babylonische Sure erklarte, daß bas Jedermann glaubte, daß man fie nun oben im Saufe einfperrte und ab icheulich mighandelte, daß ihre beiden leiblichen Sohne ju ihr geben und fie jum Pful, ber mit Reuer und Schwefel bren: net, verfluchen mußten, daß das Alle glaubten, Alle billigten, bas ift entfeslich und unbegreiflich. Indeffen ifts boch gefchehen und mahr; die Rollerin murde endlich verruckt, und lebte nicht lange mehr; den Berdacht wegen ihrem Tode überlaffe ich bem Bergen = und Mierenprufer. Darius bielt ihr die Leichenrede über ben Text: Muf daß der Berr Ber baoth erhobet werde im Recht!

Mein herz nothiget mich, hier eine Zwischenerinnerung zu machen. Diejenige Gattung meiner Leser, welche gern Alles, was nur immer Religion heißt, für Schwärmerei erklären, und jeden Rechtschaffenen, der der Religion Jesu ver nünftig anhängt, einen Pietisten nennen, warne ich, bei die ser schrecklichen Geschichte, die im Verfolg immer schlimmer wird, ja nicht zu lachen, nicht zu frohlocken, und wie sie gewohnt sind, nicht das Kind mit dem Bade zum Fenster him aus zu werfen! Wiche diese Sekte zu weit zur Rechten ab, so weicht Ihr eben so sehr zur Linken, und glaubt nur nicht, daß euer Loos erträglicher sehn werde; die große Klasse der

er, die ihr Pietisten nennt, enthalten doch bei Allem 'dem och immer die ebelften, die besten Menschen; widersprecht air nicht, sondern forscht erst grundlich und unpartheisisch, und wenn ihre nicht so findet, dann heißt mich partheisisch, der einen Betrüger, oder wie ihr wollt. Ich kann euch vor dem Allgegenwärtigen bezeugen, daß die Benigsten, die ihr Pietisten nennt, heuchler sind, wie ihr euch gern überreden mogt, sondern die Mehresten sind Wenschen, denen es um thre Bervollkommnung ein wahrer Ernst ist.

Die andere Rlaffe meiner Lefer mag wohl selbst aus Piestiften bestehen, auch mit diesen hab ich ein Wort zu reden: Diese Leute werden glauben, ich trete der Religion und einer ehrwürdigen Classe Menschen zu nahe, indem ich den Schwärs mern so viele Fehler aufdede: hier irren die lieben guten Leute gewiß; nichts ist verderblicher, als wenn man unter dem Schein der heiligkeit Gräuel treibt! die Welt schreibt sie alle den wahren Christen auf ihre Rechnung, dadurch wird dann die allerheiligste Religion, welcher ich hier in diessen gefährlichen Zeiten eine Apologie schreibe, verächtlich und finkend; man erinnere sich nur an jone Rundschafter, welche Moses ins gelobte Land schickte, und an das große Ungluck, welches sie über das Bolk Ifrael brachten: eben so sind die Schwärmer anzusehen, die ich in diesem Werk schilbere.

Jegt, wo man fo fehr nach Wahrheit forscht und geigt, und überall zweifelt, jest muß burchaus alles Falfche vom Christenthum geschieden und die Religion in ihrem wahren Licht dargestellt werden, damit man nicht Unfraut für Baizen halte, Alles ausreute und wegwerfe.

Doch, ich kehre wieder zu meiner Geschichte. Rach der Frau Kollerin Tode heirathete Koller die Zartin; nach der Menning dieses haufens von Schwarmern war nun die babylonische hure gerichtet, und nichts ftand dem Anbruch des herrlichen Reichs mehr im Bege. Es murden auch Missonarien ausgeschickt, welche die michtigen Neuigkeiten evaus gelistren mußten; nun war ein großer Abeil Menschen auf diese Dinge vorbereitet, wie meine Leser aus dem vorherges benden wissen; die Sache wurde so plausibel vorgestellt, daß

ber Beifall burth gang Teutschland, in holland, and ben nordischen Reichen außerordentlich war; coa Geschenke von großen Geldsummen an herrn Koller at gum besten Gebrauch verwenden sollte; alles warre noch auf die Offenbarung des neuen Jerusalems, wost eine große Menge zu ziehen rustete.

Buls Roller Diefe Wirkung feiner Lehre fabe, fo. ben Borfag, feinen großen Plan auszuführen; Die Beiff gen feiner nunmehrigen Frau murben zwedmafliger : ftimmter, und er fing nun an, in Gebeim gu wirles Bergog von Q . . . . war Landesberr und fatholisch, bei nig von E... aber Schutherr ber protestantischen Und nen. In beiden Sofen fuchte er vorerft die birigi Minister zu gewinnen, bazu mochte er wohl einen The großen Geldsummen verwenden; am bergoglichen Dofe ! er nicht mit Religioneneuerungen angestochen fommen dab er vielmehr vor, er fen Billens, eine neue Stadt; in berfelben icone Sabrifen angulegen; am topiglichen aber, mo er auch biefes porfchute, feste er noch bingu. er auch Willens fen, in biefer neuen Stadt eine Probe! einer aufgeklartern und beffern Religion ju machen: blieb aber gleichsam nur bei bem Minifter in Petto, welcher Rollens Suftem gewogen mar; mare es ber narch gewahr geworden, fo hatte Ere gewiß nicht gedulbe

Als nun Alles aufs beste und geheimste eingeleitet nu fo verfundigte die Frau Roller in sehr feierlich, Bornhanst werde in dreißig Lagen untergeben, denn diese Stadt wund nun auch jum großen Babylon, der Mutter aller hurcht und Unreinigkeitiggemacht. Dieß setzte alles in Furcht und Unreinigkeitig gemacht. Dieß setzt aus von is mein Bolt, auf daß ihr nicht theilhaftig werdt ihrer Strafe! Am bestimmten Lage machte sich ein Monge Menschen aus der Stadt, aber es geschahe wichts die Rollerin hilf sich bald, dem sie sagen 3 geiten, den Bott habe sie wegen ihrer Buse verschont.

Die Rollerin hatte auch wirklich ein Rnablein geboren, bas war nun ber neue Messias selbst! Es ift nicht zu sagen, welche Abgötterei man mit dem Rinde getrieben hat; allein es lebte nicht lange, und als Jedermann darüber stutte, so hieß es: und bas Rind wurde entrückt zu Gott und feinem Stuhl!

Ungeachtet Bornhausen nicht unterging, sondern viels mehr im Segen fortblubte, so murden doch Kollers Anhanger bes Wohnens in Babylon mude, und die Anlage des neuen Jerusalems murbe in Geheim mit allem Ernst getrieben; Koller mahlte sich seinen Geburtsort, das Dorf dazu, wels des ich oben in dieser Rudsicht schon Jerusalem genannt habe. Dieser einsame Ort liegt in einem flachen erhabenen Thalchen, er ist mit Waldungen, Wiesen und Bachen umges ben, und aberhaupt in allem Betracht ein angenehmer Aufenthalt.

Koller baute sich hier ein schönes haus, und in turzer Zeit folgten mehr als dreißig reiche Kauseute, die seine Anhänger waren, seinem Beispiel. Nun sing der Lärm erst recht an, das neue Jerusalem war im Entstehen, Alles merkte auf, Leute von allerhand Gattung zogen dahin; und hatte Koller etwas mehr den Wolf in Schaffell hullen konnen, so mochte wohl die ganze Sache noch mehr ins Große gegangen seyn; allein er ließ zu fruh die Klauen hervorguden, doch dauerte der Anwachs etliche Jahre, so daß doch ein hubsches mittels mäßiges Städtchen daraus wurde.

Durch die Ranale, welche Roller so meisterhaft zu eröffnen gewußt hatte, erhielt er nun den Charakter als konigl. E... scher Geheimer Rath, und das vollkommen freie Relisgions-Exercitium fur seine neue Stadt; er erhielt zugleich die städtischen Privilegien, vermöge welcher sie der Landes- herr nicht nur zu einer Stadt erhob, sondern ihr auch eine Quelle zu bffentlichen Einkunften anwies; es wurde also ein ordentlicher Magistrat angestellt und ein Rathhaus gebaut. Man haute auch eine hölzerne Kirche, berief den Prediger Darius zum ersten Pfarrer, und den guten Doktor Theo-bald mit eigenem Gehalt zum ordentlichen Urzt und Stadt-

phyfitus; Belbe famen auch mit berglicher Freude; bieß wir enan mir leicht glauben, wenn man bedenkt, baß fie Beib feft überzeugt waren, ber Ort, wo fie hingogen, fen ba wahre neue Jerufalem!

Roller in feinem neuen Jerufalein haushielt: er wurd bon allen feinem neuen Jerufalein haushielt: er wurd von allen feinen Anhangern fur einen wahren Reprafentante ber Gottheit angesehen, man hielt ihn fur eine gottliche unt gewissernaßen anbetungswurdige Verson: eben diese Ehn wiederfuhr auch feiner Frau, welche in einem fürstlichen Schmud in einer Sanfte in die Kirche getragen wurde, we ein erhabener mit karmosinrothem Sammet überzogener und mit goldenen Tressen ausgeschlagener Ihron stand, auf welchem beibe Fürstenhäupter des neuen Jerusalems saßen; bor dem Thron her, aber so niedrig, daß die Kopfe unter die Füße zu stehen kamen, mar der Stuhl des Magistrats. Jur Linken des Throns stund die Ranzel.

3ch habe bas alles mit melnen eigenen Augen gefeben,

und bezeuge, daß alles mahr ift.

Man kann leicht benken, daß kein Monarch in ber Welt so wollkommen souveran war, als herr Koller; der Magiftrat that nicht das Geringste ohne ihn, ich wollte es ihm aber auch nicht gerathen haben; eben so abhangig war der Pfarrer mit seinem Consistorium, und Alle waren es gerne weil jeder Kollers hohen Werth vollkommen anerkannte. Wet einmal so weit gekommen ift, daß er herr über herz und Gewissen ist, der ist mehr Despote als je ein Morgenlander, und wenn er will, auch mehr Tyrann.

Jeden Text zu jeder Predigt mußte der Pfarrer von Role fern fordern, denn der mußte wissen, mas seinem Bolt am dienlichsten war. Jeder Name, der einem neugebornen Rinde gegeben wurde, mußte von der Kollerin gegeben werden, dem sie war eigentlich noch immer das heilige Orakel, das auch Koller selbst fragte, wiewohl ich fest glaube, daß ers doch zuweilen häßlich bestochen und wie eine wächserne Nase ges dreht habe. Wie es kam, daß Pastor Darius noch immer so blind war, weiß ich nicht, denn wenn man Frau Rollerin

fragte, wie das Rind heißen sollte, so gab sie immer biblische Ramen; da sie nun keine Sprache verstunde, so gab sie oft ben Casum Unrecht an, sie sagte oft Onesimo anstatt Onesis mus, dann Rusum anstatt Rusus u. s. w., weil sie die Borte in den Episteln so fand. Hatte nun der Herr Pfarster Darius den Betrug nicht merken sollen? Denn er konnte boch wohl denken, daß der heilige Geist die Sprache versstünde; allein sie waren Alle in kräftige Jerthumer dahins gegeben.

Meine Leser werden fich sehr wundern, wie es komme, baß herr Paftor Bosius zu dem Allen so fill geschwiegen habez nein! er hatte nicht geschwiegen, allein alle seine Ermahnungen waren vergebens gewesen, und eben so der väterliche Rath bes herrn Blonds; Beibe hatten den Theobald und fein Sann den ernstlich ermahnet, sich mit den Rollerianern nicht einzulassen, allein es half jetzt alles nichts, daher schwies gen nun Beibe still, und bachten, wer nicht horen will, der muß fühlen, dazu kam es auch bald, und zwar auf eine suchterliche Beise.

## Das zweite Hauptstück.

So klein auch die Gemeinde im neuen Jerufalem war, so wurden doch zwei Prediger zu dem Darius berufen z Beibe waren Rollers Freunde, und hatten sein System anges nommen. Der eine war ein guter Mann, er hieß Dachs, der andere aber war der abgeseimteste Bube, den je die Sonne beschienen hat; das darf ich sagen, die Geschichte wird diesen Ansbruck rechtsertigen! Ich will diesen Satan nur Schleis der nennen, um seinen wahren Namen zu versteden, ich hab ihn selber noch persbulich gekannt.

Bis daher war Alles gut gegangen. Die Stadt hatte noch immer zugenommen, und von allen Seiten her waren wichstige Geldsummen dahin spendirt worden, so daß Roller alle feine Austalten recht wohl bestreiten konnte; auch die Fabris

fen und Sandlung fingen ziemlich an gu bluben; boch began wen vernunftige Leute icon ju zweifeln, benn Roller verftan nicht recht feinen Charafter gu behaupten, er lebte taglich i Saus und Schmaus, und gog fich einen biden fetten Rbi Die ftarten fetten Weine machten fein Geficht bran und finnigt, fo bag er burchaus nicht bas Unfeben eines bei ligen Mannes hatte, wenigstens nicht nach der Stee be Dietiften, welche nicht ohne Grund Die Ruchternheit und Die Bigfeit fur einen porftechenden Charafteraug bes Chrie ften halten; gubem hatte er juch bas Feierliche eines frome men Schwarmers nicht, und endlich verftand er boch bei bem Allem nicht genug, ben Beuchler gu fpielen, benn wenn & gumeilen bigig murbe, fo tyrannifirte er tuchtig. Frau verftand es beffer, wenigstens mar fie noch immer eine frommere Betrugerin, ale er, baber erhielt fie fich immer noch in größerem Unfeben.

Um die Liebe der erften Chriften nachauaffen, murden von Unfang an Liebesmahle gehalten, wo Roller und feine Frat und die vornehmften von ber Gefte fich allemal einfanden; bis daher waren die Schmaufereien wohl Manchem gur Laf gefallen, allein es war boch noch immer ohne Mergerniß ab gegangen, endlich aber murde bas Maag voll, ber Berr Pfar rer Schleicher verbarb alles; benn biefer war im boch ften Grad icheinheilig, im vertrauten Birtel aber, und befom bere, wenn er fich etwas betrunfen hatte, ein abicheulicher Burfche; er fing an, Ceremonien bei den Liebesmalen einzw fuhren, die aber immer etwas Lacherliches und Entehrendes batten; Roller hatte zwei Tochter gezeugt, welche bie zwei Delfinder genannt wurden; Diefe verehrte man im bode Um nun Schleich ers grauliche Ceremonies ften Grabe. nur burch zwei Beispiele zu schildern, fo mag es meinen Les fern genug fenn, wenn ich fage, daß Schleicher ben Urin die fer Rinder auffangen und bei ben Liebesmablen gum De fert = Wein herumgeben ließ. Beugen fann ich aufstellen, welche aussagen werden, daß man ibn aus Spigglafern mit größtem Uppetit getrunten habe. Dann ließ er auch zuweilen einen Rinderbrei tochen, und von Rollers Zochtern allen Gas

sten benfelben ums Maul schmieren; es mußte sich namlich Giner nach bem Andern auf den Stuhl setzen, dann wurde ihm eine Serviette vorgestedt, die beiden Madchen seisten ihn dann ordentlich ein, so, als wenn man Jemand den Bart scheeren will. Bezeugte nun irgend Jemand seine Befrembung darüber, so sagte Schleicher mit einer heiligen Miene: unter solchen Kindereien steden große Geheims nisse.

Nun, das glaub ich gar gern, aber was für Geheimnisse? Sogar mit den ehrwürdigsten handlungen der Religion trieb Schleicher Spottereien. 3. B. er stellte sich mit den Füßen mitten auf den Tisch, nahm ein Brod in die hand, brach dicke Stude ab, schmiß sie jedem der Gaste ins Maul, und sagte; so feiert man im neuen Jerusalem des herrn Nachtmahl! Doch ich ziehe einen Vorhang über solche Gräuel, denn dieß ist genug zum Beweis, wie sehr Jehos vah über die eisere, die von der Wahrheit auf eine solche gräuliche Art abweichen; benn er straft sie mit Schwächung ihres Berstaudes, und macht ihnen die Rücksehr zu seinem heiligen Berge unmöglich.

Als nun Schleicher folche Narrheiten anfing, Roller und feine Frau aber nicht gescheit genug waren, diesen Gräueln Sinhalt zu thun, so bekam die ganze Sache einen Stoß; Bielen gingen die Augen auf. Pastor Darius und Dottor Theobald waren die Ersten, welche das Geheims niß der Bosheit einsahen; viele Burger und Rausseute gesellsten sich heimlich zu ihnen, und so gabs ein geheimes Gesmurmel, welches aber durch ganz Europa brang, so weit sich Anhänger fanden; damit hörte das Gelbschicken größtenstheils und aller Kredit auf.

Nach und nach fanden sich Leute, die wieder wegzogen und wegziehen wollten, allein das bekam ihnen übel, benn man hielt das Ihrige zurud, weigerte ihnen die Rirchenzeuge niffe und beschuldigte sie großer Laster, so daß die Mehresteu arm, verachtet und unglucklich wurden, dadurch ließen sich bann die übrigen abschrecken und blieben da, aber Niemand

zog boch mehr bahin, und bas neue Jerufalem blieb alf

Nach diesen vorläusigen Nachrichten gehe ich nun zu einem Theil dieser Geschichte über, der meinen Lesern Mark und Bein durchdringen wird. Pastor Darius war ein armer betrogener Mann, Doktor The obald auch, aber sie waren boch selbst keine Betrüger; nun trug es sich zu, daß Theos bald und Sannchen an einem heitern Nachmittag spazieren gingen; Beide waren sehr tiefsinnig und nachdenkend, sie wandelten Hand in Hand übers Feld hin, und redeten nichts, denn ihre Berwirrungen schwebten wie Gewitters wolken vor ihrer Seele, und nur ein Bosius fehlte, um das elektrische Feuer wie Blige auf ihre Herzen hinzuschleudern,

Endlich kamen sie an ein dunkles Gebusche; hier horten sie etwas rauschen, sie stugten und warteten, was sich nahern wurde, und siehe, es war herr Darius; er hatte seine Augen roth geweint, und vielleicht recht ernstlich vor Gott gebetet. The obalden schlug das herz, denn er fühlte, daß es mit Darius sympathisirte, ihm traten auch die Thranen häusig in die Augen, und mit Stammeln sagte er? Ach, herr Pastor, wo ist es mit uns hingekommen? — hier sielen sie sich um den hals, und seelzagend sagte Darius; Ja wohl! — Nach einer Weile ermannten sie sich wieder und spazierten in den Wald hinein. Das Gespräch, welches sie hier sührten, will ich aus Theobalds Tagebuch mitztheilen.

Theobald. Ich fange feit einiger Zeit an, zu merken, baß Roller ein Betruger und feine Frau eine falsche Prosphetin ift.

Darius. Ich merke es auch fehr wohl, und ich bin das ber in der größten Berlegenheit, was ich thun foll; freilich muß ich uun Amt und Brod aufopfern, das fühle ich wohl, ich muß mein ganzes zeitliches Glud daran geben, um das ewige zu erhalten, allein das koftet mich doch blutigen Schweiß, und ist eher gefagt als gethan.

Theobald. Und boch ifte nothig, und zwar unverzüglich;

wir muffen eilen aus biefem Sodom, um unfre Seclen gu retten, damit wir nicht noch Leib und Seel verderben.

Darins. Großer Gott! wie hab ich boch so blind fenn thunen? — wie wars boch mbglich, von bem so geraden und einfältigen schlichten evangelischen Wege ber Wahrheit abzuweichen?

Theobald. Bei Ihnen ift das noch lange ein fo großes Bunder nicht, ale bei mir, ich bin von Jugend auf burch fo viele Warnungen vor der Schwarmerei geführt worden, und habe mich boch wiederum verführen laffen; mich forgt, es wird mir jest schwer werden, wider den Stachel zu leden.

Sannchen weinte laut und sagte: auch ich fühle bas; mir ists seit einem Jahre gerade so, als wenn ich eine große Reise vorhatte, und nirgends mehr zu hause mare — mir ifts so heimwehartig, und ich weiß doch nicht wohin, und dann kommts mir auch oft vor, als wenn ich in einem wilden Bald von allen Menschen verlassen ware, und die Sonne wollte bald untergehen.

Theobald. D Sannchen, schweig still! jedes beiner Borte ift ein Stoß, ber mich aus einem Abgrund in den andern hinab sturzt.

Darius fing immer mehr an, zu ichluchzen; endlich fagte er mit gebrochenen Borten: Noch leben wir in der Zeit der Gnaden; teine Sunde ift so groß, daß sie nicht vergeben werden tonne, und wo anders sollen wir die Bergebung sue den, als bei dem Sundentilger? Last uns hier unter Gottes blauem himmel niederknien, und nicht eher wieder aufstehen, bis wir Troft erlangt haben.

Mit biefen Worten fant ber Greis auf bie Knie, er war ein Mann von 65 Jahren, Theobald kniete auch, und Sannchen zwischen beibe. Wer ben Darius hat predigen horen, wer seine Kraft in Geist und Worten weiß, ber kann sich erst einen Begriff von diesem Gebet machen; so knieten und beteten diese brei eine gute Stunde lang, ehe sie an anfstehen dachten — eine Thrane schlug die andere, so wie ein Seufzer ben andern, und sie standen alle Drei erquickt und getrostet, aber auch fest entschlossen wieder auf, num

mehr ben Schwarmern ben Krieg anzufundigen, es mbd auch koften, mas es wolle.

Den folgenden Sonntag war die Vormittagspredigt Herrn Darius. Herr Roller, seine Gemahlin, der gan Magistrat, der größte Theil- der Burgerschaft und vie Fremde waren in der Kirche, denn wenn Darius predigt so sehlte es an Zuhörern nicht. Als er auf die Kanzel tau und den gewöhnlichen Auftrittsseufzer gethan hatte, so weich dete er sich gegen Kollers Stuhl, ruckte die hand gegischn aus, und sprach mit starker Stumme:

"Man hat dich gewogen und zu leicht gefunden."

Darauf fing er nun an, sein Glaubensbekenntniß abzutet gen, und unter tausend Thranen Kollers Grauel aufzubet den; er sagte ihm ins Angesicht, baß er der Antichrift in Miniatur sen, und baß noch Niemand, so lang die Weltstehe, mit Gottes Wort und der heiligen Offenbarung Jehannis so den Spott getrieben habe, wie er. Endlicht schloß er mit einem feurigen Gebet, daß doch die gettliche Erbarmung in Jesu Christo sich dieser verirrten heerde ans nehmen, und sie wieder zur Wahrheit führen moge u. s. w.

Man kann sich das Erstaunen auf der einen und die Buth, auf der andern Seite leicht vorstellen; sobald die Predigt aus war, so kam eine Deputation vom Magistrat, welche dem Herrn Darius alle seine Sachen versiegelte und ihm eine Wache vor die Thure stellte; ihm war aber bei dem allem wohl zu Muthe: denn er war nun wieder auf dem rechten Wege, und hatte wieder den Frieden des Gewissens erlangt, der ihm so lang gemangelt hatte. So wohl einem auch bei der Schwärmerei ist, so ist doch diese Empfindung lauter Nichts gegen das Gefühl des göttlichen Friedens; die ser geht über alle Vernunft, geschweige über alle Phantasie!

Die Gemeinde wurde badurch in zwei Partheien getheilt, die Bernunftigsten sielen dem Pastor bei, unter diese gehörte auch unser Doktor und seine Frau; dieser war sogar sp kuhn, den Gefangenen am sichten hellen Tage zu besuchen, und ganz frei von Koller, als von einem großen Betruger, zu reden; dieß machte, daß er auch Wache bekam. Die übrigen

Gutgefinnten waren zwar etwas ichuchterner, doch hielten fie geheime Zusammentunfte, und berathschlagten fic, was fie thun wollten.

Wenn ich nicht ein ganzes Land zu Zeugen aufftellen tonnte, so wurde mir Niemand glauben, was ich ferner ers gablen will:

Des folgenden Sonntags war die Reihe an Schleicher; dieser kam nun in aller seiner Heiligkeit auf die Ranzel, denn im feierlichen Anstand und Scheinheiligkeit übertraf ihn Keiner; er konnte Jeden bezaubern, mit dem er nur umging; dieser kam nun sehr traurig und mit wichtiger Miene anges sichen, er betete mit größter Inbrunst, daß doch Gott die Gesahr abwenden möchte, die seinem Bolk und seinem Gesalbsten über dem Haupte schwebe; zugleich bezeugte er mit sehr wichtiger Miene, es seven sinstere Zauberkräfte auf Zulassung Gottes ausgegangen, das Bolk des Herrn zu versuchen; der Leufel sey in den gewesenen Pastor Darius gefahren, und der sey nun ein großer Hexenmeister geworden, denn er habe ihn wirklich diese Woche des Nachts im Mondschein, mit eis nem Dreizack in der Hand, auf dem Schörnstein eines gewissen Hauses gesehen u. s. w.

Bas nun biefe Predigt bei einem fo fehr aberglaubis iden und fanatischen Saufen fur einen Gindrud machte, bas ift unbeschreiblich : Alles gitterte und bebte. Alle, außer ben Anbangern bes Darius, glaubten biefe icanbliche Lafterung, und Niemaud getraute fich bes Abends und bes Nachts auf ber Strafe ju ericeinen. Schleicher freute fich aus ber Magen, daß ihm die Spigbuberei gelang; er trieb alfo die Sache burch Rollers und feiner Frau Unterftutung aufs bichfte; man beschuldigte nun auch den Doftor Theobald, baß er ein Erzherenmeister fen, und bewachte ihn noch ges . nquer; man ließ des Nachts verlarvte und in icheufliche Ri= guren verkleibete Rerle auf ben Strafen, und befonbers um Darius und Theobalds Saus herumschleichen; einer von biefen Rerlen murbe erschoffen, und in aller Stille mit feiner Rubbaut und Bornern auf die Seite gebracht; man ichof aus allen Benftern mit bloßem Pulver, man ließ überall Schwefel

brennen, blog ben armen Dabel in feiner gurcht unb @ Ben aufe bochfte gu bringen; und endlich trieb man bie beit und Marrheit fo meit, daß man die gange Stadt Allem, was bagu geborte, mafchen ließ; alle Baufer wu auf einen Zag, von oben bis unten, inwendig und ausn big gewaschen; alle Rleider, leinene, baumwollene, fei und wollene, lagen auf ber Bleiche, alles Gemufe in Garten murbe abgeschnitten und meggeworfen, alle Brun murben ausgeschöpft u. f. m., benn Schleicher, ber ge Lebrer, bezeugte, daß alles von Darius und Theoba bebert und bezaubert worden. Alles bas maren Schleich Schliche, Die er nach einem Plan ausgebacht und angeli batte, ben Gr. bollifchen Majeftat erften Minifter, Ubr melech, nicht beffer hatte anlegen und erfinden tonnen: be baburch murbe bas gange Bolt, menigstens großtentheils beftartt und befestigt, baß es bernach an Beugen und @ fcwuren gar nicht fehlte, ale man ihrer bedurftig mar.

Was aber noch das allergraulichste war, worüber jeben Mensch staunen wird, der nur noch einen Funken Gefühl hate Schleicher opferte sogar sein eigen Fleisch und Blut, einer seiner leiblichen Shine, seinem Plan auf; dieser Jüngling war etwas stumpfsinnig, dennoch aber eben nicht unverständig; wegen seines schlichten und aufrichtigen Sinnes hatte ihn Darius geliebt und ihm freien Zutritt in sein hans erlaubt; dieß gab dem teufelischen Water Anlaß, auszustreuen, sein eigener Sohn habe auch vom Darius und Theobald beren gelernt, dadurch glaubte nun vollends alles, was nur an hererei zu glauben fähig war; denn Jeder dachte, wer wird seinem Kinde so etwas andichten? — es muß doch wohl wahr seyn; Schleicher wurde dadurch noch zum Zeugen, der Wahrheit, der sein eigen Kind um der guten Sache willen nicht verschonte.

Durch Prügeln, Foltern, Ueberreben, Drohen und Schmeis deln wurde ber arme junge Schleicher so gestimmt, wie man ihn haben wollte; in seines Baters Reller in Retten und Banden gelegt, und dann jum Deftern weitlaufig vers bort, wo er dann die graulichsten und scheußlichsten Sachen

anssagte, die von Wort zu Wort, und ziemlich geschärft, zu Protocoll gebracht wurden. Während der Zeit machinirte herr Koller anch bei der hohen Landesregierung so gut er tonnte, und als alles vollig richtig war, so ging das Trauerspiel an; ein edles Menschenherz warnte den Darius insgeheim, dieser sprang zum Fenster hinaus, entwich, und nach einer Stunde traf das Commando Soldaten ein, das den alten ehrlichen Greis abholen sollte; da nun der Wogel ausgestogen war, so gings auf den armen Theobald los, denn den hatte man nicht gewarnt, weil Niemand vermuthete, daß es auch auf ihn angesehen ware.

Unser Herr Doktor Theobald wurde also nis ein großer herenmeister in Ketten und Banden gelegt, und so diffentlich auf einem Wagen nach der Hauptstadt geführt. Dort setzte man ihn schon zum Zweitenmal in seinem Leben in das elensteste Spitzbubengefängniß, bei Wasser und Brod; Sannschen aber siel zu Hause aus einer Dhumacht in die andere; furz darauf wurde Herr Pastor Darius für vogelfrei erklärt. Gut! daß ers im eigentlichsten Sinn war; denn er hatte sich in eine große freie Republik gewendet, dort aus eigenem Trieb vor einer großen zahlreichen Gemeinde hffentliche Kirschenbuße gethan, und war darauf auch diffentlich wieder aufzund angenommen worden; dort hat er als ein ehrlicher Bürzger, aber niemals wiederum als Lehrer, denn dieses Amts hielt er sich völlig unwürdig, noch nicht vor gar langer Zeit sein Leben rühmlich beschlossen.

Meine Leser werden sich kaum barein sinden konnen, daß diese Geschichte in diesem Jahrhunderte geschehen seyn soll, und ich versichere alle und Jede, die es nicht glauben wollen, daß es mitten in demselben geschehen ist. Jedermann staunte über die sonderbare Gesangennehmung des Herrn Doktor Theobalds, und über die Flucht des Pfarrers, noch mehr aber darüber, daß eine Landesregierung in einer solchen Sache peinlich versahren konnte: indessen ließ doch jeder die Sache gehen, wie sie ging. Herr Blond, Saunschen Bater, reiste selbst nach der Hauptstadt; aber alles, was er that, half nichts, man gab ihm Bertrostungen, man

judte die Schultern, man machte bebenkliche Gesichter, in verwies ihn aus hostager, welches weit entfernt war u. f. das war alles. Während der Zeit schmachtete der gute Ttor im Gesängnisse; doch gab es Leute genug, die ihm dem Wasser und Brod behüteten, denn Jeder hielt ihn unschuldig, und Biele schickten ihm Effen und Tring Blond wurde weggeschwatzt, er nahm aber seine unglickt Tochter mit ihren drei Kindern mit, und versorgte sie, das es ihr an nichts fehlen, und er sie schüten und troften konte

Sogar that herr Blond eine Reife an den berzoglich hof, er tam aber nicht zur Audienz des vortrefflichen gurft ber von dem Allem tein Wort wußte; aber mit Shflichteit und den besten Bersprechungen wurde er überhauft, so, be er mit guter hoffnung wieder nach hause reiste.

Theobald schrieb nun auch einen kläglichen Btief an sein nunmeht alt und grau gewordene Eltern; aber mas konng sie anders, als ihn beklagen und troften? Sein Onkel, Derr Baron von Wirthen, war vorlängst gestorben, bewürde sich sonst vielleicht für ihn verwendet haben, mithis saß der gute Mann hulflos, von einem Tage, von einer Woche, von einem Monat zum andern, und harrte auf Hulfe, abet sie kam nicht, er hielt oft und vielfältig um Verhor an, abet auch das geschah nicht; man ließ ihn eben sigen, und man bekumnerte sich nicht um ihn.

Aber hatte er dann feinen Abvoldten? Ja wohl! aber auch ber richtete nichts aus.

herr Pastor Bosius ber Rechtschaffene horte indessen die ganze Geschichte, und obgleich seine ehemaligen treuen Ern mahnungen waren in den Bind geschlagen worden, so fing er doch nun an, sich ernstlich um seines ehemaligen Freundest mißliche Lage zu bekümmern; er reiste nach der hauptstadt, und besuchte den Dottor im Gefängnis. hier fand er ihn nun, wie leicht zu erachten, in die tiefste Traurigkeit versuns ken; durch ein kleines vierecklytes Loch in der Mauer, mit einem eisernen Gitter, schien die Sonne traurig und still, schief auf den bestaubten Boden hin; da stand ein elender hölzerner Tisch mit einem holzernen Stuhl, und alles ruhte

in trauriger Stille; ber Gefangene blaß und verkammert wie ein Zehrender, ber die Ewigkeit nahe fühlt, wankte baber, und die Rette raffelte hinter ihm drein; so fand ihn Bosius der Edle, als er zur Thure hereintrat; da stand er, da stand Theobald; — Beide startten, Beiden schoß ein lauter Thranenstrom aus den Augen, Beide sturmten gegen einander sich um den Hals!

Urmer Freund! -

Engel Gottes! -

Nun fette fich Bofius auf einen Stuhl, und weinte fich aus; ber Dottor aber fette fich auf fein Strohlager, und flarrte flumm por fich bin.

Bofius. Rann doch die Bosheit der Menfchen fo weit geben?

The obald. Rann man sich aber auch so hinters Licht subren lassen, wie ich? — Wie sehr hatten Sie, edler Freund! mich zur Zeit Meiner Heirath gewarnt, und blos aus Hang zum Wunderbaren, aus Schwarmerei, hab ich mich wieder zum Sclaven des Satans machen lassen.

Bosius. Sie haben vollkommen recht, ich habe mirs taum vorstellen können; aber was ist in eines Menschen Kopf und herzen nicht möglich, und immer noch fehlten Sie aus Schwachheit, nicht aus Bosheit; Sie werden sehen, daß Ihre jetzigen Leiden Geburtswehen eines langen und dauerhaften Wohlstands sind:

The obald. Aber Gott! wie fcwer find fie? -

Bofius. Alle Züchtigung, wenn sie da ist, dunket sie uns Trautigkeit — jest konnen Sie recht beten lernen, so daß es Ihnen lebenslang gut thut, und ich versichere Ihnen, mehr brauchen Sie nicht; beten Sie vom Morgen bis an den Abend, und wieder vom Abend bis an den Morgen; benken Sie an nichts, als an Gott; zwingen Sie sich dazu, im Anssange wirds Ihnen zwar sauer, aber hernach auch immer leichter, und dann werden Sie sehen, welcher Segen fur Ihr herz daraus entstehen wird; wenn Sie aber immer an Ihr Clend denken, so macht dieser scharfe beißende Gedanke Ihre Seele wund, er schmerzt dann immer mehr und mehr, und

Sie fegen fic ber Gefahr aus, eine Seelenauszehrung, immermahrendes Geiftesgeschwur zu bekommen, bate gibts fein beffer Prafervativ, als ein anhaltendes Gebet.

Theobald lächelte in allem seinem Elende über das ftesgeschwur, fand aber so viel Erklarendes in der Metapidaß er sein Wohlgefallen nicht bergen konnte; zugleich fit ihn dieses auf die Anmerkung, daß der Bibel ftyl eben um so reichhaltig sen, weil er orientalisch, das ist metapitisch ift.

Bofins. Sie haben vollfommen Recht; in den Bilber Biedergeburt, Licht, Weinstod, Schaaf, tann mit Git Borte so viel gesagt und ausgebrudt werden, daß man gat Seiten voll darüber zu schreiben hat; aber boch schaut gemeine, aber reine Menschenverstand ins ganze Wesen das be unfre heutigen kalten Exegeten bedachten! sie wollen das Bentwickeln, und wischen es mit lauter Wasserfarben vollig me

Theobald. Go lange die Empfindung eben so vielle Untheil an der Religion hat, als der Berstand, so lange ist nothwendig, daß man die trodene Wahrheit in Bilder and der Natur verstedt; in diesem Rleide gefällt sie, mach mehr Eindruck, und läßt sich auch kurzer ausdrucken.

Bofius. Ganz gewiß! welch ein Ausdruck ifts nicht, wenn dort der Prophet fagt: Er (namlich Jehova) wirh figen und die Kinder Levi schmelzen u. f. w. Leiden und Trübsal mit einem Schmelzfeuer, oder vielmehr mit dem Absreiben und Reinigen des Silbers zu vergleichen, ist so treffend, daß nichts drüber ist!

Theobald. Das empfind ich jest in aller feiner Startez auch ich bin jest im Schmelztiegel, und die Strophen aus dem vortrefflichen Liede des feligen Richters: Mein Freund zerschmelzt aus Lieb in seinem Blute, ich glaube es ist der 7te und 8te Bers, haben mir in dieser Gefangenschaft schon manchen Trost gegeben.

Bofius. Ich erinnere mich diefer Strophen nicht, wie beißen fie?

Theobald. Das gange Lied verbient einen Commentar, wie mehrere von Dottor Richters Liedern, fie heißen fo:

Run wird mein Gold im Leiden rein gefeget, Der O fen ist das Krenz, der Test das Herz; Die Schlade ist, was sich in Gliedern reget, Der Schmelzer ist mein Freund, die Glut der Schmerz. Ruß gleich das Gold durchs Feuer gehn, So bleibt es doch bewährt in seinem Tiegel stehn.

Dann bringt mein Seift mit Frenden seine Garben, Des himmels Bilt durchstrablet seinen Sinn. Die Welsheit spielt in ihren Wundersarben, Da blinkt das herz wie Demant und Rubin. Benn sich der Blick burchaus erstreckt, So kriegt mein Geist sein Kleid, und wird mit Licht bedeckt.

Bosius. Jogt erinnere ich mich: Die Strophen find in der That schon, ber aber versteht sie erst recht, der Silber und Gold reinigen kann; fühlen Sie aber jett die Wahrheit der Sache? Um den Leibenden her ist gemeiniglich alles duukel, er sieht erst nachher im Licht der Freude den großen Ruten des Kreuzes.

Theobald. Nicht immer empfind ich die se große Wahrsbeit; wenn mein Weib und meine Rinder da vor meiner Seelen stehen und mit seelzagenden Geberden blutige Thrasun weinen, wenn ich sie sehe blaß und hager für Rummer umher wanken, dann bricht mir das herz, dann muß ich mir Gewalt anthun, daß ich nicht wider Gott murre; wenn ich aber über das alles hinaus, und aufs Ende sehe, dann ershele ich mich wieder, dann erblicke ich in der Ferne die goldenen Früchte meiner Thranensaat, dann ist mir schwermuthig wohl; dieß ist eine Empfindung, die mir angenehmer ist, als alle rauschende Freuden der Welt!

Bofins. herrlich! — wenn Ihnen also jene traurigen Bilder vor Ihre Seele treten, so erheben sie Ihr Gemuth ju Gott, und hoffen Sie aufs Ende, so wird alles gut geben; freuen Sie sich, daß Sie unschuldiger Weise leiden.

Theobald. Darüber tann ich mich nicht freuen, benn ich bin nicht umfculbig; ob ich gleich tein Bauberer bin,

und alfo in bem Ginn unrecht leibe; fo bin ich boch ein Schwarmer, bas ift faft eben fo gut, ale ein Derenmeifter fevn

Bofius. Jegt urtheilen Sie boch faft gu hart, es gibt

Theobald. Der aber zu ben größten Ausschweifungen bes Berftandes und Berzens fabig wird, wenn er nicht früht zeitig einlenkt, und seine Empfindungen und Gefühle durch die erleuchtete Vernunft leitet. Dir beucht, man konne ben Schwarmer nicht besser erklaren, als wenn man sagt: er sev ein Mann, der seine Bernunft burch Empfindungen leiter; und das ift bas gerade Gegentheil von dem, was ein waherer Christ thun soll.

Bofius. Richtig! Berr Dottor! ich freue mich, Gie find ja vollfommen furirt.

Theobald. Ich hoffs, die Rur geht bis auf ben Grund, wenn ich fie nur aushalte.

Dofius. Sie werden fie anshalten, Freund! nur Gebuld! die Wirkung biefer Leiden wird vortrefflich feyn, ich gebe Ihnen mein Wort barauf, die Berheiflungen Gottes find Ja und Amen.

Theobald. Sie troften mich unaussprechlich, ein sanft ter Friede fentt sich in meine Seele, so baß ichs im Rorper fpute.

Bofius. Schreiben Sie das mir nicht zu, meine Borte find uur das Rleid, in welches fich ber himmelsbote einfullt:

Theobald heiterte fich durch die Gegenwart diefes feines Freundes fo auf, bag er fast feine Gefangenschaft vergaß; allein feine Retten erinnerten ihn gu oft durch ihr Klirren an fein Clend, und bann molfte fich feine Stirne wieder.

Sannchen befuchte ihn im Anfange zuweilen mit ihren Rindern, und versorgte ihn mit Basche und Rleidern; allein, der lang anhaltende Rummer arbeitete so lange an ihrem obnehin schwächlichen Korper, daß sie Blutspeien bekam, und es sich nach und nach zu einer Auszehrung anließ. Theos bald erfuhr dieß, und sein Rummer wilche durch die Borftellung, seine Gattin zu verlieren, aufs hochste. Dazu ftarb ihm auch sein jungstes Kind, ein haffnungsvoller Knabe, er

sab ihn also nicht wieber. Das alles wirkte dergestalt auf ben Geist des guten Mannes, daß er gewiß hatte unterliegen mussen, wenn nicht Bosius in seinen Besuchen und Trdsstungen unermudet gewesen ware. Dieser vortrefsiche Mann ließ es aber bei solchen gewiß großen Wohlthaten nicht beswenden, er arbeitete auch in hochster Geheim an seiner Bes steinng.

Bofius hatte mit einem sehr wadern jungen Selmann fudirt und innige Freundschaft mit demselben aufgerichtet; bieser herr von Zalig war hernach in herzoglich Y...nische Dienste getreten und Conferenzminister geworden, an diesen schrieb Bosius, und erzählte ihm die ganze Geschichte weits läuftig; er erhielt auch bald eine Antwort, die aber nicht sehr tröstlich war; der Minister schrieb: er sey von der ganz zen Sache unterrichtet, er konne aber nichts ausrichten, denn sast alle andere Minister seven auf Kollers Seite, und man habe nichts Geringeres im Sinn, als den armen Doktor les bendig auf den Scheiterhausen zu bringen, er gehe also nicht mehr in die Conferenz, um keinen Antheil an dieser gräulichen Behandlung zu haben.

Bofius erschrat und erstaunte; bieß ging ihm zu nah! er mußte sich nicht zu rathen und zu helfen, und alle seine Plage murden ihm schon in der ersten Aulage zu Baffer.

Biel hatte er darum gegeben, wenn er dem armen Dottor nicht mehr hatte brauchen vor die Augen zu kommen; aber jest war der Troft am allernothigsten. Er reiste also wieder zu ihm, und auf dem gauzen Wege studirte er recht fleißig auf die Art, wie er dem armen Gefangenen die ungeheure Nachricht allmählig beibringen mochte; allein diese Muhe war leider vergebeus, er wuste schon die glühende Gefahr, denn seine Feinde waren recht fleißig gewesen, um sie ihm sobald als moglich siedheiß zu Ohren zu bringen.

Der Zustand, in welchem sich ber arme Theobald bes fand, war ber kloglichste; alle Troftgrunde hafteten nicht mehr, er lag in einem tauben hinbruten auf seinem Strohelager, als Bofius kam; kaum kehrte er ihm bas Angesicht zu. Bofius fiel über ihn ber und weinte; Theobald

tounte teine Thranen hervorbringen, so viele Mabe er auch gab, und das Gesicht zum Beinen verzog. In seine Geele stieg ein Gewitter empor, da wars schwall, wind erstickend, kein Tropschen erquicke die schmachtende Nath Dieser Zustand ist der schrecklichste, den man sich dem tann. hier wußte der Pfarrer nun keinen andern Rath ma als das Gebet; er legte sich aufs Angesicht auf die knieder, und sing an, mit Gott zu ringen, wie Jakob; afchwur, nicht wieder aufzustehen, die der arme Gesangt getröstet ware. Dieß gelang dem frommen Beter; nach in nach sing Theodald an, zu weinen, die endlich eine Thras die andere schlug, und so wie er weinte, so wurde er heit rer, er gab sich ganz in den Willen Gottes, und wurde mat thig, auch die größten Leiden zu erdulden.

Während ber Zeit, baß die fes vorging, wußte man in Blond ifchen Saufe noch kein Wort, und die Borfehung kehrte auch bas Gerüchte, welches wie Miltons Ungehenen die Sunde, in seiner grausenvollen Nacht baher eilte, auf sebnem Wege um, und bligte es durch einen warmen erquiden ben Sonnenstrahl zu Boden; benn am P...nischen hofe kehrte ber Allmächtige alles zum Besten.

Roller und fein hofprediger, Abramelech Schlete cher, hatten ihr Bestes gethan, um den Doktor auf den Scheiterhaufen zu bringen. Das schreckliche Todesurtheil war im Tempel der Gerechtigkeit geschmiedet worden, und es fehlte weiter nichts, als die Unterschrift des herzogs, der noch von dem Allem kein Wort wußte; Giner von den Misnistern hatte es im Sack, um es dem guten Fürsten zur Unsterschrift vorzulegen. Die Gutgesinnten blieben bei dieser Conserenz zuruck, die Gestimmten aber kamen und setzen sich an ihren Ort.

Nun trug man die Sache bem Berzog vor, man gab ihr die Farbe, welche man fur die wirksamste hielt. Der Fürst horte alles an, und fragte, wo find denn die Andern, und vorzüglich Zalig? Man glaubte, die seven unnothig, denn die mehresten Stimmen seven für das Todesurtheil; der Bers zog wolkte die Stirne und sagte: in die sem Fall gelten die

n Stimmen nicht, sondern die einzige Stimme der chenliebe; last fie Alle rufen, und daß bei Strafe der ion Reiner ausbleibe. Man rief fie, fie tamen und fic.

rzog. hier ift ein Tobesurtheil aber einen Zauberer den worden; hat Jemand von Ihnen, meine herrn! zum Beften bes armen Sunders vorzutragen?

lig. Ich fann ibn nicht verdammen, denn ich habe Deller von Rollers Gelbe befommen.

Serzog schaute mit großen Augen umber, und fagte: ? — wie ift bas?

lig. Die Sache verhalt fich fo, Ihro Durchlaucht! balb hat fich der schredlichen Schwärmerei des Role und seiner Unhanger muthig widerfest, dafür hat man r Zauberei beschuldigt, bei Waffer und Brod in Retten danden gelegt, und so nun ein ganges Jahr schmachten.

rgog. Mo find bann bie Protofolle, ich will fie einfehen?

lig låchelte und fagte: bie werben wunderbarlich ausman hat mehr wie funfzig Rollerianer verhört,
ben alle Eide geschworen und behauptet, sie hatten ben
bald in Gestalt eines Geisbocks, eines hundes, eines
volfs, und was weiß ich, in welchen Gestalten, bes
b'herumwandern gesehen; dagegen hat man ben armen
fo wenig als seinen Anwald verhört, man hat sich
zehutet, zu vernehmen, was er zu seiner Entschuldis
vorzubringen habe.

rzog. Dabei erstarrt einem bas Blut; warum hat r arme Mann nicht an mich gewendet?

ig. Das ift versucht worden, es war aber eine file und gulone Mauer um Ihro Durchlaucht ber.

Minifter. herr von Balig! Gie werden ba Ets u beweisen bekommen.

ig sabe sich muthig um, und fagte: "Wollen Sie, ) den Moses Seidel kommen laffe?"
verstummten.

Derzog. Im Augenblick schicke man eine Staffete ab, und gebe Ordre, baß der arme Opftor ohne weiteres Berbir, ohne irgend einigen Anftend, aufs ehrenvolleste aus feine Gefangenschaft befreit und ihm, was er verlangt, zur Schabloshaltung erstattet werbe! Sie aber, 3 alig! empfangen bier von mir die Rollmacht, gegen alle die ungerechten Richter eine Juquistion niederzusetzen, und aufs puntrlichte zu verfahren!

Damit zerriß er bas Tobesurtheil, und ging fort.

So prompt verfuhr der herzog nicht immer, sein gehler wat allzu große Gute; er hatte oft Todesurtheile und anden Sachen unterschrieben, ohne sie worher gelesen zu haben: dieß hatte die Minister dreist gemacht, um so Etwas zu wagen. Balig freute sich von Gerzen über den Ausgang diese Sache, und sogleich schrieb er den ganzen Verlauf an seinen Freund Bosius; dieser nahm Extrapost, und eilte zu Theorbald, zugleich schrieber auch einen Expressen ab, der herm Bloud und Sanuchen bie frohe Rachticht überbringen mußte.

Der Doktor empfing die Nachricht von feiner nahen Besfreiung, wie leicht zu benken ift, mit hoher Freude; er umsarmte seinen Freund und weinte laut; jest daukten nun Beide zusammen Gott für die gnädige Eutwicklung einer solchen harten Prusung, und Theobald erklätte sich so über Relission und Schwärmerei, daß Bosins wohl merkte, er sey aus dem Grunde geheilt, daher sagte er ihm auch kein Wort mehr, weder zum Unterricht, noch zur Warnung.

Den folgenden Tag kam die Staffete an; Bofius war noch in der Hauptstadt, und gerade bei dem Gefangenen, als ein Sekretar hereintrat und dem Doktor ankundigte, er sep frei, der Herzog habe ihm Guede widerfahren laffen; zus gleich schloß ihm der Buttel die Fessel los. Theobald lächelte und sagte: Sagen Sie dem Prasident, daß ich auf solche Weise nicht aus dem Gefängniß ginge, sondern auf die Art, wie es der Hetzog befohjen habe. Bosius sugt hinzu: ich gebe mit zum Prasidenten.

Der Prafident wollte fich nicht fprechen laffen aber 1904

fius verstand die Sache beffer; er ließ ihm fagen, daß er Seine Excellenz gerade jett fprechen muffe, oder es murde auf eine unangenehme Weise geschehen; sogleich wurde er vorgelaffen.

Prafibent. Bas wollen Sie, baffie fo ungeftumm find? Bofing. Ew. Ercelleng hoffichft ersuchen, mit zum Gesfangenen zu gehen, und ihn mit eigner hand aus dem Gesfängniß zu führen.

Prafibent. Bas? — ich will Ihn gu ihm fegen lafe fen! jest tommt ber herenmeister noch nicht weg; geh Jos hann, fag bem Buttel, er foll ihn wieber festschließen!

Bofius. Ihre Ercelleng! bas wird besto besfer feyn, so werden Sie ihn auch eigenhandig wieder losschließen muffen, bas ift also noch ehrenvoller. Rennen Sie die Sand?

Nun trat ber Paftor neben ben Prafidenten, zeigte ihm ben Brief vom Minister, und las ihn vor, daß er selber zus sabe. Dieß that die verlangte Wirkung; ber Prafident wurde blaß, fing an zu zittern, und sagte: das wußte ich nicht! ich will mitgehen und ben Doktor herausfuhren.

Das geschah nun, ber Prafident führte ihn felbft über bie Strafe jum Gafthof; er wollte ihm ein Gefchent an Gelbe machen, auch fchicte er Bein bin. Theobald nahm aber bon bem allem nichts; er verlangte auch nichts weiter gur Schadloshaltung, als baf bie Regierung im gangen Lanbe auf allen Rangeln mochte publigiren laffen, bag man ibn bolltommen unichuldig befunden habe; bieß murbe ihm ohne Anstand verwilligt, er reiste alfo mit feinem Freunde Bofius zu herrn Blond, feinem Schwiegervater, und gu feiner Frau und Rindern. Bier murde er fo empfangen, wie man fich leicht vorftellen tann; Sannchen fand er aber b abgezehrt und lungenfüchtig, daß er voraussahe, er werde fie nicht mehr lange behalten ; bieß erwectte wieber eine neue Schwermuth in feiner Seele, fo daß er fich boch nicht recht freuen konnte. Indeffen mars ihm boch immer lieber, in die Banbe Gottes zu fallen, als in die Banbe ber Menfchen.

## Das britte Hauptstud.

Man sollte benten, herr Roller und sein schwarzer Righise waren nun ber ftrengften Gerechtigkeit in die Banbe fallen, allein nichts weniger als bas; ba Theobalbid Ehrift bachte, und bas Gebot: Rachet euch felber nicht meine Liebften! beobachtete, so geschahe weiter nicht bie Sache blieb ganz ruhig, und Schleicher wurde nes sogar um diese Zeit thnigl. Z... scher Confistorialrath.

Sier, beucht mir, tann ich ein Wort ju feiner Beit fage Theobald rachte fich nicht, bie Diener ber Gerechtigh auch nicht, und Gott eben fo wenig : Roller lebte glucki ftarb ichlennig aus feinem Boblftanbe weg, und tam in b andere Belt, ohne ju miffen, wie; Schleicher lebte si langer, baufte eine Schaltheit auf die andere, murbe bettel arm und immer verftocter, fo daß er turg por feinem Dis febeiben noch zween febr ehrwurdige Danner auf eine al fceuliche Urt fur Rarren bielt; nun gehrte er langfam aus, führte herrliche Reden auf feinem Todbette von der naben Seligfeit, beren er fich gang verfichert hielt, und ftarb, bem-Unsehen nach, wie ein Beiliger. Dieg Mues ift mabre richtige Geschichte; mas fann man nun aus bem erbaulichen Ende fo vieler Menfchen fchließen? - wie oft halt man ihre letten Reben für Beweise ihrer Geligfeit! - und wie fcablich ift bas? - Sieht man bas frohe Ende eines folchen Menfchen, fo ftellt mans mit ben Sandlungen feines Lebens in parallel, mar biefes nun nicht fonderlich fruchtbar, nicht erbaulich; fagt mir, mas fann bann ber Schluß, ben man aus einem heitern Tobe macht, fur Folgen haben ?

Allerhand physische Ursachen, sogar ein hoher Grad ber Berstodung, wie dieß der Fall bei Schleichern, bei Boltaire, und bei so manchem Uebelthater, der auf bem Blutgerruft stirbt, ist, konnen einen mit lachendem Munde sterben machen, und verursachen, daß jest der Sterbende durch ein Meisterstud der heuchelei, da er weiß, daß man Bieles aus der Freudigkeit im Sterben zu schließen pflegt, himmlische Reden subrt, und der Ewigkeit entgegen jauchtt.

Wenn fich ein Sterbender als ein armer Sinder fühlt, wenn er bei Gott Gnade und Erbarmung zu erstehen sucht, wenn er sich glaubensvoll zum Erlbser wendet, sich der Sesligkeit ganz unwürdig erklärt, dann endlich Muth und Frensbigkeit bekommt, und ruhig, oder auch unruhig hinstirbt; wenn die ses alles bemerkt wird, wenn sich der Kranke allein glaubt, das sind gute Zeichen; wenn sie aber auch nicht bemerkt werden, so kann man darum nicht aufs Gesgentheil schließen.

Run nehme man einmal alle Bernunft zusammen und nrtbeile:

Db es Gott, bem allerweisesten, allergerechtesten und liebts wollesten Wesen, anftandig sen, bas Unrecht, welches bem Theo bald widerfuhr, ungerochen zu laffen? Man mag hier einwenden, was man will, so muß man doch endlich gestehen, baß bas gottliche Recht ber Wiedervergeltung hier Ersatz fordere.

Wenn nun aber dieser Ersat so gewiß geschieht, als Gott gerecht und die ewige Liebe ift (benn eben diese Liebe forbett sene Gerechtigkeit, sonst ware ja dem Theobald viel zu nabe geschehen), und das Recht dieses Ersates wird in dies sem Leben nicht ausgeubt, wo soll es dann ausgeubt wers den, wenn nicht ein Leben nach dem Tode folgt, welches ges nan die Vergeltung von diesem aussuhrt, welches nach Versdienst belohnt und bestraft? — mich dunt, es gabe keinen statern praktischen Beweis für die Unsterblichkeit der Seelen und für Bestrafung und Belohnung nach diesem Leben.

Theobald blieb nun in dem Landstådtchen, in welchem sein Schwiegervater Beamter war, und fing baselbst an, zu prakticiren; bas Umthaus war fur Beibe groß genug, mithin tounte er hier, wie er glaubte, besser fortkommen, als zu Bornhaufen; allein alles war gleichsam Unsegen, was er ansing; seine Sattin war immer kranklich, sie konnte also ihrer Saushaltung nicht gehbrig vorstehen, und er selbst, ob er wohl nichts weniger als ein Berschwender war, verstand boch nicht, wie man Gelb beisammen halten und ersparen muffe; er ging immer reinlich, aber schlecht und modest ges

fleibet, furz, er verthat nichts unnbthiges, verbiente an noch ziemlich viel; allein er gab, freilich im Glauben was Bertrauen auf Gott, viele Almosen, besuchte bie atimen Aufen vorzuglicher, als die reichen, das verdroß bann bei genen bezahlte er noch sogar die Arznei bazu; endlichte ftand er nuch die so ergiebige Gelbquelle der Aerzte, die Charlatanerie, nicht, ohne welche der Arzt weiter nichts ein elender Stumper ift, mithin gerieth er auch hier wie immer tiefer in Schulden, und mit ihnen in Berachtung

Leute, die nichts von der Shre verstehen, wöllen initite behaupten, das Geld mache einen Mann nicht ehrenhat allein die Erfahrung lehrt gerade das Gegentheil: be Geld, und sept Schurken, so werdet ihr allgeitein geeld werden! oder habt Schulden, sept aber redlich, so werdet Bechande haben! Das Geld schminkt die Sunde zur Beiligen und Schulden hangen ber Tugend die Larve einer Furie von Gesicht.

Mirgends herricht biefe uneble Gestinung in so hoben Grabe, als in Handelsorten, ba ists noch nicht einmal gennug, Geld zu besitzen, sondern man muß noch dazu Kauffimann seyn. Der Hollander schäft seinen Prinzen, Statthaleiter, bei weitem nicht so hoch, als den Burgermeister in Amesterdam, der doch nur Kaufmann ist. Eine Anekdote fällt mir dabei ein, deren Wahrheit ich garantiren kann: Der vostige König in Preußen war einmal, ich weiß nicht, bei welscher Gelegenheit, in Amsterdam; da nun dieser Kall selten ist, so bekam er freilich viele Anschauer; als er nun einmal über die Gasse ging, so stand ein Amsterdamer Burger an der Thur, und mit Verwunderung sagte er zu seinem Nachebar: Der König gibt sich ein Ansehen, gerad als wenn er Burgermeister von Amsterdam wäre.

So gedruckt und kummerlich verlebte Theobald viele Sahre; feine Schwiegereltern, wie fehr rechtschaffene Leute fie auch waren, begonnten auch allmählich ein Mißtrauen in ihn zu feten, fo daß alle Stuten einfielen; indeffen tonnte man doch nicht fagen, daß es ihm je am Nothigen gemans gelt habe, sein festes Bertrauen auf die Borfehung blieb bei

dem Allem nicht unbelohnt; in biefem Bertrauen mantte er nie, babei mar er fleißig, redlich, treu in feinem Beruf, und bulbete alles mit Sanftmuth, was ihm widerfuhr. Bahrend diefer Zeit trugen sich aber mancherlei intereffante Geschichten zu, die ich, als zu meinem Zweck gehorig, nicht verschweigen barf.

Das Stabteben, in welchem Blond und Theobalb mobnten, bief Wortheim, ober ich finde vielmehr fur biens lich, ihm jest biefen Ramen zu geben; auch hier fanden fic viele brave, fromme und rechtschaffene Chriften, benen es um ihre mabre Gludfeligfeit ernftlich ju thun mar: allein wie es bann immer ju geben pflegt, auch viele Dharifder, die immer ber mabren Gottfeligfeit ein Schandfleck find, und ibr mehr ichaden, als bffentliche Reinde. Sier fand Theo: bald alfo wiederum feine Laft; fein außerer Unftrich, feine Eprache und fein ganges Betragen mar pietiftifc, und boch war feine LebenBart freier; nicht fo einfam und eingezogen, benn er fette ben gangen Werth ber Religion auf Die Fruchte bes Baums und nicht auf die Blatter und Bluthen; baber faben ibn bie ftreitgen, und borguglich bie Pharifder, fur eis nen Dann an, ber auf beiben Uchfeln truge, feinen feften Charafter habe, weber falt noch warm fen, und alfo verbiene, ausgespien ju werben; bagu gaben fie fich batti auch alle erfiniliche Dube, fie maren nicht bamit gufrieben, ibn felber nicht als Urgt gu brauchen, fondern fie verachteten ibn auch mit icheinbeiligem Bedauern bei Andern , und richs teten ben Rtebit gu Grunde, ben er noch batte.

"Es ift boch Schabe um ben Dottor Theobald, ber "Mann hat wirklich gute Anfange im Christenthum gehabt, "aber, liebet Gott! die Weltliebe, die verführerische Delila "— und dann versteht er doch auch nicht viel, er hat nicht "genug studitt, und gibt sich auch bei den Kranken nicht "Mube genug u. s. w." So redeten diese Schandslecke der Nachahmer Jesu, des Jesus, der noch am Kreuz für seine Morder bat, aber jene Menschenklasse mit dem Titel der Schlangenbrut belegte!

Theobald hatte bei allem feinem Beftreben nach einem

volltommenen driftlichen Wandel einen ziemlichen fan hang zur ichbnen Literatur, insofern fie fich mit feinen Gruffagen vertragen konnte; er las baber die schonften Schrifter Englander und der Teutschen, er hatte auch selbst zie bich Geniekraft, Etwas zu schreiben und zu dichten, doch traute er sich nicht, seine Sachen bruden zu laffen; bem befürchtete mit Recht, daß es ihm in die en Zeiten figelingen wurde, ein berühmter Schriftsteller zu werden. Deffen hatte er doch ein und anderes geschrieben, das nur ba lag, um zu seiner Zeit wieder zerriffen zu werden.

Nun trug sichs einmal zu, daß ein gemisser Finangra Boken, seinen Schwiegervater, den Amtmann Blond, suchte; dieser Mann war ein großer Schöngeist, und zu im besten Sinne, ein ganz vortrefflicher Mann von Berstan und Herzen. In seiner Jugend war er so gut wie That bald ein Schwärmer gewesen, nachber aber hatte er all Jungling gereist, sein Schicksal führte ihn zu seinem Unglich nach Genf und Fernen; dort scheiterte er an seinem Glauben er war nun ein förmlicher Geist geworden, aber te in Spotiter, kein Berächter Jesu, sondern nur blos ein Zweister ang Grundsägen, dabei aber hochst wohlthätig, geschäftig zu als lem Guten, nicht wollustig, doch aber sein und geschmackvoll in allen seinen Sachen, und dabei äußerst freundschaftlich, einnehmend und liebreich.

So wie nun diese Art Menschen hochst verfeinert sind, und ihren Geschmack und Empfindung hoch rektisizirt haben, so konnen sie auch in der ganzen Welt Gottes nichts Alltaglisches dulden, das ennuvirt sie; wo sie aber Geniesunken ents becken, da jubiliren, herzen und kuffen sie. So gings nun auch hier; Boken fand den braven rechtschaffenen Blond unausstehlich, hingegen kam ihm Theobald außerst wichtig vor, an diesen knupfte er sich an, und bezeugte sich unausssprechlich freundlich gegen ihn, daß Theobald darüber in die außerste Freude gerieth und den herrn Finanzrath als einen Engel ansah, den ihm Gott zum Trost gesandt habe. Bas ist naturlicher, meine Leser! als dieses Betragen

Theobalde? er war ein Mann, ber beständig mit ben

Renschen hatte kampfen muffen, noch hatte er bas Bergnagen bes freundschaftlichen Umgangs wenig genoffen, er wat arm und verachtet, gebeugt und niedergedrückt, und nun zeigte sich ihm ein großer vornehmer und berühmter Weltsmann, nicht blos als Freund, sondern als warmer Verehrer seiner Talente, der ihn zu großen Dingen, zu wichtigen Unsternehmungen fürs gemeine Beste aufmunterte; es war also kein Bunder, daß er sich mit warmer Liebe an diesen Mann anknüpfte, ihm seine Aufsätze vorlas, und sich freute, wenn ihn dieser großer Kenner lobte. Botep ließ auch wirklich ein Banden von Theobalds Aufsätzen drucken, welche ihm ungemeinen Beisall in der Welt erworben haben.

Dieß Berhaltniß machte indeffen mit unferm Doctor als Mrat und Practifus gleichfam den Garaus; benn die gange Renge ber Chriften und Pharifaer fielen nun mit gefammter band über ibn ber, und verurtheilten ibn, er fen nun gar ein Rreigeift geworden, benn er babe freundschaftlichen Umgang mit bem Rath Boten, ftebe mit ibm in Berbindung, bagu ließ er auch, fo wie andre Seinesgleichen, romantifche Gas ben bruden, Die bie jungen Leute ju Grund richteten, er fem ein abideulicher gefährlicher Menich u. f. w. Da half nun feine Entschuldigung : baß er mit Boten wohl Freundschaft balten tonne, ohne in den Religionsgrundfaten mit ihm übereinzuftimmen: baß ja alle Regenfenten, bei allem Lobe feiner Schriften, ibn noch immer bes Dietismus, ber Schwarmerei, mithin allgu vieler Unbanglichkeit an ihre Partei beschuldige ten, und mas er weiter ju feiner Bertheidigung borbrachte: Alles war fchlechterdings vergeblich !

Ware nun Doctor The obald ein reicher Mann gewesen, ober hatte er nur wenigstens keine Schulden gehabt, so mare boch ber Daß nicht so groß geworden; allein, bas war das allerbetrübteste. Bei allem Druck und bei aller Verfolgung wirkten noch seine Schulden mit, und diese haben die fürcheterliche Eigenschaft, den berrlichsten und ebelsten Charakter mit einem Schleier zu verhüllen, auf Alles ein schieses nacheteiliges Licht zu werfen, und den rechtschaffensten wohlthättigsten Mann verhaßt zu machen. Großer Menschenvater!

bicht habe einen klugen und vernanfrigen Einfall gehinnb boch war er die Beranlaffung zu vielerlei Elend !! Rammer.

Catharine ergriff Sabichts Borfchlag mit bille Danden, denn fie dachte, Sabicht ift fromm, mein Eine nicht, ich bekomme also doch einen Freund und Begleiter, it meinem Wege zum himmel; ferner Sabicht ift. wohll bend, er hat sich etliche hundert Thaler Geld gespart, erd zahlt mir Rost und Quartier, und so erwerbe ich mie jahit auch ein schnes Stud baar Geld, das mir gut thun tin and endlich, wer weiß, was sich sügen kann? er ift nie nur gottesfürchtig, sondern auch ein guter Haushälter.

Auch in biesem Blick in die Zukunft, weum man be letten Punkt ausnimmt, lag nichts Tabelhaftes; allein cold bieß Lette war die Klippe, woran nach und nach Alles fort terte:

Bermische nie Gott und bie Belt, Beil biefes nicht zusammen balt.

fingt ein alter Dichter, und er hat Recht.

Rurg! habicht zog zur Catharine auf ben Schweimberg, und fie machten ihren Contrakt nach dem Plan, ben ich so eben angezeigt habe. Gin oder zwei Jahre ging das so fort, mahrend ber Zeit wurde die heirath-zwischen ihm und Lieschen beschlossen und ausgeführt, als er nahe bei funfszig und die Braut nahe bei zwanzig war. Jedermann schüttelte den Kopf über diese unschielliche Berbindung, nur Castharine, habicht und die Braut schüttelten ihn nicht, und hans schwieg still dazu. Lieschen wußte noch nicht, was Liebe war, ihr wars recht, daß sie einen Mann bekam, übrigens war sie unschuldig wie ein Kind.

Raum war die hochzeit vollzogen, so entstanden allmalig Brrungen zwischen Schwiegereltern und Schwiegersohn über bas Mein und Dein; in guter Zuversicht auf habichts Gottesfurcht hatte man baran nicht gedacht, aber es fand sich nach und nach von selbst; hab icht war ein haushalter, und dabei eigensinnig, es ging bier abermal, wie ich so oft in diesem Werte bemerkt habe: die sabe Empfindungen ver-

ju beirathen, er bielt mit feiner alten Mntter Saus, bie ibn bann endlich burch vieles Bureben babin brachte, baß er, als ein vierzigjahriger Rerl, ein fiebzehnjahriges Dabchen beira. Dieß Dadden mar bildichon, und bieß Cas then mußte. Diefe Berbindung mar, wie man leicht benten tann, nicht auf Reigung, fondern auf Berforgung gegrundet. Catharine liebte ibren Dann nie, aber fie batte boch nun ihr Brod auf Lebenslang, und Sans liebte auch feine Catharine nicht, benn baju hatte er nicht Empfindung genug, boch mar er gufrieden, benn er hatte boch nun eine Bausbalterin. Indeffen lebten boch beide Leutchen febr vergnugt Bufammen, und burch bie Lange ber Beit entftand benn boch endlich eine Reigung ober Freundschaft, die die Liebe ziemlis dermaßen erfette. Sans zeugte auch mit feiner Cathas rine zwei Rinder, einen Gobn und eine Tochter; ber Gobn artete bem Bater in vielen Studen nach, und Die Tochter ber Rutter; beide wurden in ihrer Ginfamteit ziemlich gut und unschalbig erzogen, fie maren in ber That liebensmurbige Rinder der Ratur; vorzüglich befaß bas Dabchen eine fo blubende Schonbeit und ein fo fanftes gutes Berg, als mans nur munichen tonnte, es bieß Lieschen. Dief mar bie baneliche Beschaffenheit ber Schweinberger gamilie.

Die Frau Catharin'e hatte fehr viele Empfindung, und war mit Feuer und Geift getauft; die Ginfamteit, gute Prezdiger und hausliche Zufalle stimmten ihre ganze Seele zur Religion; sie wurde fruh eine gute Christin, und bliebs auch bis an ihr Ende, ob sich gleich, freilich aus guter Meynung, ungeheure Thorheiten und ihre Folgen, Unglud und Trubsal mit in ihr wohlthätiges Leben einflochten, ihr hellglanzendes Licht verdunkelten, und dem Christenthume in ihrer ganzen Rachbarschaft sehr viel schadeten.

Anfänglich hatte Catharine feine Berbindung mit irgend einer andern Religionspartei, außer ihrer angebornen, ber reformirten; nun fand sich aber nach und nach ein herrnhuter Missionarius bei ihr ein; dieser entstammte ihre Seele mit so vieler enthusiastischer Liebe zum Erlbser, und bestreute ihren Lebensweg mit so vielen Rosen, daß sie wie ein Eruntes

Beit, des fich Gott neuerdings durch ihn offenbaren und fo mar also nichts mit ihm auszurichten. Seine, gebet Grundfage vom göttlichen Leben, vom zufünftigen Reich fes u. dgl. waren im Grunde die nämlichen, wie er fien mals zu h... gelehrt hatte; indessen wuste man zu het heim von seinem Bauchreiben wenig, aber er betam ann hang von mehr als dreihundert Menschen im Fürstenten R..., von wannen diese betrogenen Leute schaarweise Mortheim zu dem Pollin wanderten, und ihn wie als Apostel verehrten, — unter diesen herrschte jene laposte Geremonie häusig.

Ich tounte hier viele traurige und argerliche Kolgen bis Gefte erzählen, welche, im no... er Lande vorgefallen fin allein ich murbe baburch die Anethoten bis jum Galein haufen. Catharine auf dem Schweinberg mit der gant Dronbeimer Gemeinschaft nahmen aber teinem Authan die fer nenen Schwarmerei. Sie lebten ihren Grunfligen gemäß, und befummerten fich im Andere nicht.

Um biefe Beit lebte in Portheim ein Seibenmurteres gefell, ein Sachfe von Geburt; er nannte fich Schola, ein wohlgewachsener fcbner junger Mann, voll Feuer und Geif. und besonders fehr beredt. Diefer Jungling mar im Lefen und Schreiben fehr geschickt, und feine größte Freude beftanb barin, geiftliche, besonders muftische und vorzuglich folde Schriften gu lefen, Die Die Ginbildungefraft beschäftigten Jatob Bohm, Die Berlenburger Bibel und andere Bucher von ber Urt maren feine Lieblingolekture; ba er nun eine fehr lebhafte Phantaffe und einen burchdringenden Berftand batte, fo fam es weit mit ibm, er fonnte gange Stunden lang mit Barme und Unftand in Gefellichaften von folden Sachen reden, und er erwarb fich baburch einen fo allgemeinen Beifall, daß er weit und breit unter den Dies tiften berühmt murbe. Diefer ichloß fich nun auch an Pollin an, und er wurde biefem Erzichmarmer gu einem febr nutlichen Bertzeug; benn Scholz mar vernunftiger, et wußte bem verworrenen Spftem mehr Licht ju geben, und Die Leute ficherer gu fubren. Bornehme und Geringe bieldue febr mertwurdige Gefellichaft, an bie fie fich gang und auf immer antaupfte \*)

Ein gemiffer von ber Derrnbutifden Gemeinde ausgeganeiner Beiftlicher. Damens Dronbeim, tam mit feinem einzigen Sobuchen, einem Rinde von 3 Sahren, ju M ... an, feine Rrau mar todt, und er nabrte fich mit Uhrmachen, Schreiben, Rechnen, Unterricht ber Rinder u. f. m. beim, gab fich bei einem braven frommen Sandwertemann mit feinem Rinde in Roft und Sausmiethe, und that, mas ihm vor die Sand fam, um fich ju nahren. Sier fammelte er fich einen großen Anhang, nnd ich begreife auf biefe Stunde nicht, wie's juging; er batte in feinem gangen Betragen nichts Ungiebendes, er mar außerft fcmeichelhaft und ungefalzen, feine Reben und fein Betragen fo findifc, laps wifc und affettirt, bag es mich edelt, wenn ich mich noch ber Stunde erinnere, Die ich in feiner Gegenwart gemefen bin. Dem Allem ungeachtet war boch fein Spftem noch bas befte, bas ich außer bem einzig Babren fennen gelernt habe. Jefus und fein Evangelium mar ihm alles; thue, mas barinnen fteht, meiter mußte er von nichts! Nur bie Urt, fic au biefem Thun und Glauben geschickt gu machen, hatte wieder ihr gang Befonderes: wochentlich Ginmal, und gwar Samftags Abende nach bem Effen , verfammelten fich alle feine Anbanger im Saufe feines Sauswirths, bann murben einzelne Strophen aus ben ichbnften und ermedlichften Liebern gefungen, und die Bither baju gespielt, barnach mar alles fill : Giner ober ber Undere las einen Spruch aus ben Evans gelien, febr langfam und bebachtlich, Jeber bachte baruber nach, und fagte bann feine Dennung; bann freute man fich untereinander, bann fang man wieder, bann umarmte man fic braderlich, fdwur fich emige Liebe und Treue, und verband fich gur Boblthatigfeit gegen Jedermann, und fo hoch

<sup>4)</sup> Ich bitte meine Leser, mir- zu verzeihen, baß ich bei bieser bem Ansehen nach unwichtigen Geschichte so umftandlich bin; fie ift ungemein lehrreich, und zu bem Zweck schreibe ich mehr, als zum Ergoben.

fleidet, kurz, er verthat nichts unnothiges, verbieme an noch ziemlich viel; allein er gab, freilich im Glauben w. Bertrauen auf Gott, viele Almosen, besuchte die arinen Rusten vorzüglicher; als die reichen, das verdroß bann bei Jenen bezahlte er noch sogar die Arznei dazu; endlich aftand er nuch die so ergiedige Gelöquelle der Aerzte, die felt Charlatanerie, nicht, ohne welche der Arzt weiter nichtstein ein elender Stumper ift, mithin gerieth er auch hier wiede immer tiefer in Schulden, und mit ihnen in Berachtung.

Leute, die nichts von der Ehre verstehen, wollen immer behaupten, das Geld mache einen Mann nicht ehrenhalt allein die Erfahrung lehrt gerade das Gegentheil: hat Geld, und seyd Schurken, so werdet ihr allgemein gerbet, werden! oder habt Schulden, seyd aber redlich, so werdet in Schande haben! Das Geld schminkt die Sunde zur Beiligen, und Schulden hangen ber Tugend die Larve einer Furie vort Gesicht.

Rirgends herricht biefe uneble Gefinnung in so hohem Grade, als in Handelsorten, ba ists noch nicht einmal ges nug, Geld zu besitzen, sondern inan muß noch dazu Raufs mann senn. Der Hollander schätzt seinen Prinzen, Statthalster, bei weitem nicht so hoch, als den Burgermeister in Amssterdam, der doch nur Kausmann ist. Eine Anekdote fällt mir dabei ein, deren Wahrheit ich garantiren kann: Der vostige König in Preußen war einmal, ich weiß nicht, bei welscher Gelegenheit, in Amsterdam; da nun dieser Fall selten ist, so bekam er freilich viele Anschauer; als er nun einmal aber die Gasse ging, so stand ein Amsterdamer Burger an der Thur, und mit Verwunderung sagte er zu seinem Nachsbar: Det König gibt sich ein Ansehen, gerad als wenn er Burgermeister von Amsterdam ware.

So gedrückt und kummerlich verlebte Theo balb viele Jahre; feine Schwiegereltern, wie fehr rechtschaffene Leute fie auch waren, begonnten auch allmählich ein Mißtrauen in ihn zu fetzen, fo daß alle Stutzen einfielen; indeffen konnte man doch nicht sagen, daß es ihm je am Rothigen gemans gelt habe, sein festes Vertrauen auf die Vorsehung blieb bei

dem Allem nicht unbelohnt; in diesem Bertrauen wantte er nie, dabei war er fleißig, redlich, treu in seinem Beruf, und dulbete alles mit Sanftmuth, was ihm widersuhr. Bahrend dieser Zeit trugen sich aber mancherlei interessante Geschichten zu, die ich, als zu meinem Zweck gehörig, nicht verschweigen darf.

Das Stadtchen, in welchem Blond und Theobalb wohnten, bieß Portheim, ober ich finde vielmehr fur biens ' lid, ihm jest biefen Ramen zu geben; auch bier fanden fic viele brave, fromme und rechtschaffene Chriften, benen es um ihre mahre Gludfeligfeit ernftlich ju thun mar; allein wie es bann immer zu geben pflegt, auch viele Pharifaer, bie immer ber mabren Gottseligfeit ein Schandfleck find, und ihr mehr ichaden, ale bffentliche Reinde. Sier fand Theo: bald alfo wiederum feine Laft; fein außerer Unftrich, feine Sprache und fein ganges Betragen mar pietiftifc, und boch war feine LebenBart freier; nicht fo einfam und eingezogen, benn er fette ben gangen Berth ber Religion auf Die Rruchte bes Baums und nicht auf die Blatter und Bluthen; baber faben ibn bie ftreifgen, und vorzüglich bie Pharifaer, fur eis nen Mann an, ber auf beiben Achseln truge, feinen feften Charafter habe, weber talt noch warm fen, und alfo verbiene, ausgespien ju werben; bagu gaben fie fich baitit auch alle erfiniliche Dube, fie waren nicht bamit gufrieben, ibn felber nicht als Urat zu brauchen, fondern fie verachteten ihn auch mit icheinheiligem Bedauern bei Undern, und riche teten ben Rtebit ju Grunde, den er noch hatte.

"Es ist Boch Schabe um ben Dottor Theobald, ber "Mann hat wirklich gute Anfange im Christenthum gehabt, "aber, liebet Gott! die Weltliebe, die verführerische Delila "— und dann versteht er doch auch nicht viel, er hat nicht "genug studitt, und gibt sich auch bei den Kranken nicht "Muhe genug u. s. w." So redeten diese Schandslede der Nachahmer Jesu, des Jesus, der noch am Kreuz für seine Morder bat, aber jene Wenschaftlasse mit dem Titel der Schlangenbrut belegte!

Theobald hatte bei allem feinem Beftreben nach einem

nem folden Geab bem herrn Knut fin ein in, Det fein fin fo innig liebt, unmbglich gleichgeltig fepn. Alle trates fo innig liebt, unmbglich gleichgeltig fepn. Alle trates for Scholz lachte laut, aber der Kanfmannit trates for Scholz lachte laut, aber der Kanfmannit trates for Scholz lachte lieben Luter bei der mertte basy und war er völlig von Allem überzeugt, daher sagte er fernet, "hort Ihr guten lieben Leutel prüft Euch einnal; vo Min. Gott und Euren Erlbser so liebt, wie Ihr Euch unter ein haber liebt. Und denkt einmal! Gott weniger Lieben, will wie Menschen, welch eine Abghtterei?"

Scholz. herr Dottor! ich mar ber großte Bbowicht iber Belt, wenn auch nur ein Schein unerlaubter Liebe get gen irgend eine Frau in meinem herzen ware. Aber die Liebe gu Gott und Chrifto ift ganz was anders, als die Liebe ben Menschen. Chriftus fagte: Ber mich liebet, bei wird mein Bort halten, Gottes Bort halten all thun, was Er befohlen has, bas heißt, Ihn lieben!

Theobald. Gang recht! das ift vortrefflich; Gott fe ein Geift, die Liebe zu Ihm liegt nicht in den Nerven, foll, bern auch im Geift und in der Wahrheit; aber es ift die Frage, ob fich die Christen nicht auch so lieben muffen?

Scholz. Ganz gewiß! aber wenn wir mit den Menschen umgehen, so fe ben wir sie; wir seben ihr Thun und Laffen, und wenn sie mit uns harmoniren, so gewinnen wir sie lieb; ich glaube wohl, daß sich da etwas Sinnliches und Fleisch; liches mit einmischt, aber es ist die Frage, ob das nicht er laubt ift? wir konnen in dieser Welt so vollkommene geist liche Menschen nicht werden.

Theobalde Gut! Ihr gefteht mir alfo, daß fich allemal eine fleischliche Liebe unter Die geiftliche driftliche mifcht?

Scholz. Wenigstens mehrentheile! bas glaub ich gar gerne; aber ich halte bafur, bas ift erlaubt.

Theobald. 3wischen Leuten von einerlei Geschlecht glaub ichs auch; aber zwischen bem mannlichen und weiblischen Geschlecht! — wie gefährlich ist bas? — bebenkts nur einmal recht! — wie leicht kann sich ba ber Geschlechtstrieb mit einmischen! — aus guter driftlicher Meinung kampfe man bagegen, und verbirgt ihn in seinem herzen,

indeffen fahrt man fort im Umgang, in ber Bartlichfeit, und so wird bas gener unter ber Afche immer ftarter, bis es ende lich loebricht, und bem Chriftenthum Schande macht!

Scholz lachte berglich und fagte: D herr Dottor! herr Dottor! wie schwach muffen Sie feyn, wenn Sie so benten thunen!

Die Raufmannin aber gestand mit Thranen in ben Musgen: ber herr Dottor tonne wohl recht haben, benn man wurde gemeiniglich finden, baß man wohlgebildete Personen inniger liebe, als unansehuliche, und das sey boch gang geswiß eine unreine Liebe.

Theobald feste noch hinzu: bie driftliche Liebe fann nur barinnen bestehen, daß sie der Liebe zu Gott abnlich ist; die Gebote der Liebe an seinem Nebenmenschen ausüben, ihm bienen, seine geistliche und leibliche Gluckleligkeit befordern, nur das ist mahre driftliche Liebe, was weiter geht, ist Schwachheit, Sinnlichkeit, Unvollkommenheit, und zwischen Personen von beiderlei Geschlecht Frucht vom verbotenen Baum.

Die beiden Frauenzimmer gaben Theobald vollfommen recht, und die Raufmannin mar von ber Beit an vorsichtig und untabelhaft. Solog aber argerte fich, fpottete und ging fort - er besuchte fie noch jezuweilen. Run murbe Theobald einft zu einem Rrauten an ben Ort berufen, wo die Raufmannin wohnte; fie hatte den Dottor bemertt, fie fcidte baber einen vertrauten Freund zu ibm, und 'ließ ibm fagen, Scholz fen nun icon über acht Tage in ihrem Saufe, und gabe por, er fen frant, und ihr lieber guter Mann fen febr unwillig baruber, ber Berr Doftor mochte boch tommen und ihr den Menfchen vom Salfe ichaffen, denn fie fen in der außerften Berlegenheit darüber. Dem Theobald ftieg bas Teuer in den Ropf, er ging augenblidlich ine Saus, bie gute Brau empfing ibn mit rothgeweinten Mugen, und ibr Mann fab febr ernft aus; er fagte nichte, hatte auch feis ner Frau feine Bormurfe gemacht, aber fein tiefes inneres Leiben war Jebem fichtbar.

Theobald ging nun gang allein hinnuf gu Scholzen, ir fah ihn gefund und blubend im Bette liegen, er grußte

ihn gang ernsthaft, und fühlte ihm den Puls. Scholzt fing er an, mit euch kann ich jetzt nicht im freundschaftlichen Ton reden, marsch! packt euch im Augenblick fort, ihr send nicht krank, und wenn ihrs war't, so gehort ihr hier nicht her, und ich sage euch, kommt nicht wieder in dieß haus; selig sind die Friedenmacher! folglich verdammt die Friedenssster! — und das dreimal doppelt, wenn sie dem Chefrieden gefährlich werden; ich bin hieher gerufen worden, nun kont ihr denken, wie weit es gekommen ist. Scholz packte sich auf und ging im Augenblicke fort.

In ber Beit ging auch Pollins Rolle gu Enbe: Unter benen D ... ern, die fo fleißig aus ber Ferne gu ihm mall. fahrteten, maren auch zwei junge Leute, ein Jungling von etwa 25 Jahren, und feine Schwefter, ein feines Dabchen bon 23. Der gute alte Pollin, ein Mann, ber feine Babne mehr batte, beffen Saar ichneeweiß mar, und ber feine fiebengig icon binter bem Ruden batte, fing auf Ginmal an, feine Derude ju pubern, fich aufzupugen, und bem Dabchen weiß ju machen, er mußte fie beirathen. Ich weiß mahr: lich nicht mehr, mas er fur gludliche Rolgen aus biefer Che weiffagte; genug bas Madden machte fich eine Chre baraus, ben alten Rarren gu nehmen, aber alle Geiftlichen von allen Religionen weigerten fich, fie gu copuliren, und fo murbe nichts aus ber Cache; bas Dabden murbe flug, und ging nach Saufe, und Wollins Bobltbater, ber Berr Steine bring, ichaffte ibn auch aus bem Saufe. Jedermann argerte fich an bem alten Geden, und fein ganger Rredit mar bin, er fette fich nun in einem Stadtchen in ben Dieberlanben, wo er lange Beit verachtet, elend und franklich lebte ob er jest todt ift, weiß ich nicht.

Scholz und Alle, die ihm gefolgt hatten, horten nun auch auf, an feinen Grundfagen zu hangen, ein Jeder that was ihm recht dauchte; allein eben diefer Scholz, der doch nun bald hatte flug werden sollen, machte wieder einen Streich, der viel Elend nach sich zog. Er hatte zuweilen die Cathar rine auf dem Schweinberg, den habicht und sein schones Weib Liesch en besucht; nun fam ihm auf einmal die Luft

an, eine fo geraufchvolle Stadt wie Portheim mar, ju verlaffen, und in ber Ginfamteit Gott zu bienen; zu feiner Gins fiebelei mablte er fich ben Schweinberg, er fprach die Cath a= rine an, ibn in Roft und Logis zu nehmen, und biefe Frau, die fo Bieles von der Art erfahren hatte, felbft Sabicht und lieschen, willigte mit Freuden ein. Theobald, der gar wohl mertte, baß es nun auf Lieschen loegehen murbe, widertieth es mit großtem Ernft, benn Sabicht mar ein burrer abgearbeiteter Mann, ber nabe an die fechezig grangte, und Lieschen, eine Rrau von 28 Jahren, icon, blubend und voller Reuer. Der Doftor stellte der Catharine in geheim die Gefahr vor, und fuhrte ihr viele Beispiele, besondere auch die Geschichte der Raufmanuin an; allein bas half nichts, fie mar fo voll beiligen Enthufiasmus, daß fie fich gar baruber argerte - mo fann bas Gott gugeben, fagte fie, baß fo gute und beilige Abfichten folde Folgen bas ben? man muß bem Satan tropen, der fucht freilich die grom= men ju fichten, aber eben baburch wird man im Guten ge= fordert. Rurg, Theobalds treue Ermahnungen halfen gar nichts, Catharine baute bem Scholy fogar ein eigenes baueden auf dem Schweinberg, weil fie felbit keinen Dlat im Saufe hatte, und fo lebte er da etliche Jahre.

:

X L X

2

:

r

Run gings gerad fo, wie es Theobald vermuthet hatte. habicht mar den Zag über nicht zu Saufe, denn er arbeis une in der gabrite, und Lieschen wartete Scholgen bei feiner Beberei auf mit Spulen und bergleichen Arbeiten; bier gings nun fo weit, daß Lies den hyfterifche Bufalle und Budungen befam. Ihr Leiben ging aufe hochfte, benn bafur febe ich, baß fich Scholz nicht mit ihr vergangen bat, er mar im Grunde rechtschaffen, und feine Seele war eigentlith blos mit platonifcher Liebe erfullt. Catharine und Sabicht mertten endlich bas Unheil, Scholz nun auch, und fo gog biefer freiwillig fort in fein Baterland, mo er fich bauelich niederließ. Sabicht ftarb bald an der Musgehrung. Bei Lieschen aber war durch fo manniafaltige Urfachen ber Geschlechtstrieb fo boch gespannt worden, baß fie lieberlich und von einem fcblechten Menfchen fcwanger Etining's fammtt. Echriften. VI. Band. 18

ihn ganz ernsthaft, und fühlte ihm den Puls. Sch fing er an, mit euch kann ich jest nicht im freundschaftl Zon reden, marsch! packt euch im Augenblick fort, ihr nicht krank, und wenn ihrs wart, so gehort ihr hier her, und ich sage euch, kommt nicht wieder in dieß helig sind die Friedenmacher! folglich verdammt die Frieskore! — und das dreimal doppelt, wenn sie dem Ehden gefährlich werden; ich bin hieher gerufen worden, kont ihr denken, wie weit es gekommen ist. St packte sich auf und ging im Augenblicke fort.

In ber Beit ging auch Polline Rolle gu Enbe: benen . D... ern, Die fo fleißig aus ber Kerne zu ibm fahrteten, maren auch zwei junge Leute, ein Junglin etwa 25 Jahren, und feine Schwester, ein feines Did pon 23. Der gute alte Vollin, ein Mann, ber feine mehr hatte, beffen Saar ichneemeiß mar, und ber feit bengig icon binter dem Ruden batte, fing auf Ginmi feine Perude ju pubern, fich aufjuputen, und bem Di weiß ju machen, er mußte fie beirathen. Ich weiß lich nicht mehr, mas er fur gludliche Rolgen aus biefe weiffagte; genug bas Madchen machte fich eine Chre bi ben alten Marren gu nehmen, aber alle Geiftlichen von Religionen weigerten fich, fie zu copuliren, und fo nichts aus der Cache; bas Madchen murde flug, uni nach Saufe, und Polline Bobltbater, der Berr S bring, ichaffte ibn auch aus bem Saufe. Jeberma aerte fich an bem alten Geden, und fein ganger Rrebi bin, er feste fich nun in einem Stadtchen in den Diet ben, wo er lange Beit verachtet, elend und franklich let pb er jest tobt ift, weiß ich nicht.

Scholz und Alle, die ihm gefolgt hatten, horten nu auf, an feinen Grundsägen zu hangen, ein Jeber the ihm recht bauchte; allein eben biefer Scholz, ber bor bald hatte flug werben follen, machte wieder einen C ber viel Elend nach sich zog. Er hatte zuweilen die Erine auf bem Schweinberg, ben habicht und fein i Weib Lieschen besucht; nun kam ihm auf einmal b

tungen die Menge, wer ihnen unter die Sande gerath, ift faft unwiederbringlich verloren; diefe Lehren schmeicheln der Sinnlichkeit, schläfern den Geist ein, erfüllen ihn mit 3weis fel und Difftrauen in allen Quellen der Wahrheit, und vers feton den Meuschen in einen klaglichen Zustand. Diese Krants beit ist fast unheilbar, und graffiret in unsern Zeiten fürchterlich!

Man tommt endlich auf einem andern noch weit fchlims mern Wege gu diefem bochfttraurigen Biel; und dieß mogen fich die Geiftlichen, Boltelebrer, Erzieher, Eltern und Uns bere, Die fich mit dem Religioneunterricht abgeben, mohl merten. Das ernftliche, ungeftumme und oft mit Schlagen verpaarte Auswendiglernen, Lefen und Ginblauen ber Religions: mahrheiten, die oft bagu nicht einmal geborig verdaut und bem gemeinen Menschenverstand angemeffen find, erfullen bas Berg bes Rindes icon mit Abicheu und Bidermillen, ber mit bem Alter immer gunimmt; badurch entfteht bann ente weber obige erschreckliche Lauigfeit und gangliches Aufhoren bes Forschens und Betrachtens der Bahrheit, mithin eine gangliche Unthatigfeit.; ober wenn ber Denich bei reiferen Sabren über fophistische Schriften gerath, fo verschlingt er mit vollen Uthemzugen Alles, mas gegen bie Religion gefcrieben ift, und wird ein fo grimmiger Zeind, und Spotter Befu Chrifti, baß an feine Rudfehr mehr gu benten ift.

Bei fo bewandten Umftanden schaudert einem die Saut, man muß angftlich fragen, wo find deun die wahren Christen? — und wie soll man fich in dieser großen Gefahr so wohl in Ansehung seiner selbst, als feiner Kinder, betragen?

Auf diese doppelte Frage ift bei dem Allem leicht zu antworten: die eigentlichen mahren Christen fallen nie dem Publikum ins Auge, sie sind unter alle: Stande und alle Menschenklassen zerstreut; sie machen kein Geschrei, sondern wenig Borte; sie lassen beständig fort durch gute handlungen ihr Licht leuchten; sie zeichnen sich weder durch Kleidung, noch durch einen besondern Wandel vor andern Menschen aus; sie sondern sich weder von ihrer Kirche noch von burgerlichen Gesellschaften ab; sie erscheinen da allenthalben, wo ihre Erscheinung weder Aergerniß noch Sunde gebart; sie vermeis

ben mit eben ber Sorgfalt ben angern Schein ber Deligi mit ber fie ben Schein und bas Seyn ber Eitelfeit wen ben; fie thun Gutes Jedermann, und suchen bas webe berfteden noch zu entdeden; fie find die besten Unterthin bie besten Schegatten, die besten Eltern und die besten M barn. Lefer! wo du einen folchen Menschen sindest, bete an, benn du haft einen wahren Christen gesund und frage bann nicht, was er glaube.

Bill man wisen, unter welcher Menschenklasse bie Metfen find, so bient zur Nachricht: ninter ben Bauern und Sall werksleuten findet man sehr viele, unter ben mittlern Staten ben viel wenigere, aber ed lere, unter dem Adel und Barften die allerwenigsten — wer aber auch da ein waht Christ ist, ber ift ein Furst Gottes, und unter den Pietifte Schwarmern und außern Mundbekennern sindet man zul die allermehresten gnten Leute, und auch gnte Christen, att gemeiniglich mit einem heiligen Schein umgeben, der waht lich! mehr schabet als nügt, weil er die Kritit aller Beit auf sieht, die dann die Fehler und Thorheiten solcher Menschen nicht den Meuschen, sondern der Religion ausbärdet, und das ist entsessich!

. Auf die zweite Frage antworte ich nur mit ein paar Bots ten: Eltern und Erzieher follen burch ihr Beifpiel lehren; bief wirft unendlich fruchtbar, und ohne beständig mit Dres bigen, Lefen und Ermahnen alles Gute jum Edel ju machen, bei jedem Rehler und bei jedem Migverstande mit furgen Worten fagen und beweisen, mas gethan werden muffe; und por allen Dingen ifte nothig, unaufhorlich gegen ben Gigens willen gu ftreiten, bei jeder, auch ber fleinften Gelegenheit, muß man ben Billen ber Rinder gehorfam und folgfam gegen einen beffern Willen zu machen fuchen; Diefe unaufhors liche Uebung, die mit Aufflarung des Berftandes über das wahre Gute und Schone verbunden werden muß, macht nach und nach ben Denfchen zu dem friedensvollen, fanften und folgsamen Junger bes Erlbfers. Gben fo follen auch bie Lebrer, bem Befentlichen nach, verfahren, fo wird man im Saus men alleuthalben unfehlbar feinen 3med erreichen.

Alles dieß ift Resultat meiner langwierigen Erfahrungen and Beobachtungen, und die Scenen, in welche Theobald noch ferner verwickelt wird, muffen schlechterdings nach dies en Grundsägen berichtigt werden, wenn sie recht lehrreich werden sollen.

Babrend allen benen Auferitten ber Schwarmerei, bes Sinns und bes Unfinne, lebte in den Niederlanden, und gmar Bu Dublbeim an ber Ruhr, ein fehr mertwurdiger und in allem Betracht verebrungemurbiger Mann, ich menne ben Rum Theil bekannten, jum Theil auch verkaunten fel. Berbard Ter Steegen. Wenn je ein Lehrer allgemein burch gang Deutschland gewirft bat und in feinen Schriften noch fortwirft, fo ifte biefer. Man ftuge ja nicht über bas, mas ich ba fage; fein Ginfluß ging freilich nicht ins Große, befto ftarfer aber unter bas gemeine Bolt, und es ift nothig und bocht lebrreich, baß ich ihn unpartheiifch fcbilbere, benn eben ber oben gemeldete Beiligenschein, ben er um fein Saupt bat, ift Schuld, daß man biefen großen und eblen beutschen Mann jum Theil verlaftert, jum Theil auch fich bie Dube nicht nimmt, feine großen Berdienste zu prufen und ihnen Recht: widerfahren zu laffen.

Gerhard Ter Steegen war unter neun Rindern bas jungfte, und ber Gobn eines ehrlichen Burgere in Deurs, der aber fein Bermogen nachließ, und fruh ftarb. Gerharb murde bei einem Rramer als Labenjunge in die Lehre gethan, nachdem er bie nothigen Schulfenntniffe und auch etwas Latein gelernt batte. Bier biente er nun mit aller mbglichen Treue, und feine gange Geele ftrebte nach Bollfommenbeit des Berftandes und herzens, die er mit Recht nur blos und allein in ber driftlichen Religion fuchte; nun mar gu ber Beit, namlich in ben erften zwanzig Jahren biefes Jahrhunberte, Peter Poiret in ben dortigen Gegenden febr beruhmt; Renelon und die Frau Gunon maren ebenfalls noch in frischem Undenken; Sofmann fing an zu wirken, und überhaupt lebte und webte alles dort herum in einem fehr feis nen Myftigismus; Gerhard wurde alfo in diefen Birtel bineingezogen, und er ergriff Diefes Spftem mit einem folden

benn von Amsterdam an bis Bern findet man feine Antiger ser sehr häufig unter dem gemeinen Bolke, und Diefe juverläßig unter allen Pietisten die be fte n, ob fie gleich a noch einen gemissen heiligenschein um sich habe bet dem Spotter lästern macht, indem er gewisse Schweiten entdeckt, die zwar gegen die gewöhnlichen Fehler Menschen gar nicht find, aber eben darum so hoch aus mußt werden, weil sie gevachter heiligenschein mehr ins Mest, als an Amdern. Sehn auß dieser Ursache erklätte; The obald nie für einen Anhänger Ter Steegens, ihm gleich damals seine Grundsätze ganz rein und untab haft vorkamen.

Indeffen muß man doch, wenn man unpartheilich urtheilen und der reinen wahren Religion ganz getreu jeph wis aufrichtig gestehen, daß auch Tex Steegen noch verschied dene Unlauterleiten mit seiner Lehre werband; er war den unehlichen Leben hold, und hinderte dadurch Biele au einen glucklichen heirath; er empfahl die Einsamkeit, welche dem Geist Jesu ganz zuwider ist, denn der fordert Thatige keit und Wirksamkeit unter und mit den Menschen, zur Beforderung der einzelnen und allgemeinen Gluckseigkeit.

In die fer Sade liegt ein wahrer Widerspruch: ber Chrift soll fich zu weilen entfernen, um fich ans der Zerstreuung zu ziehen, zu sammlen, durch Wachen und Gebet neue Krafte zu erhalten, um hernach besto fruchtbarer wirken zu konnen; mach Ter Steegens Grundsägen aber soll man sich von ben Menschen, entfernen, so viel man kann, lieber ledig bleiben, um zu biele Wirksamkeit zu vermeiden, damit man in der Stille Betrachtungen anstellen konne.

Dann führte auch Ter Steegen unmerkhar zum Sepas ratiomus, seine Unhänger machen nicht viel aus ben außern Mitteln zur Vervollkommnung, und geben badurch bin und wieder zu Unordnungen Aulaß. Dieß ist vornehmlich, was ich gegen biese Leute einzuwenden habe.

Dem Allem ungeachtet schwindet doch das Alles, wenn man ben vortrefflichen Charafter ber Ter Steegianer

beobachtet; ich habe noch nie fo wurdige Meuschen getroffen, als unter ihnen.

Unter vielen Unetovten, Die von bem vortrefflichen Geift bes fel. Ter Steegens zeugen, will ich nur Gine anfibmu: Er fubr einmals auf bem Doftmagen nach Solland. wo er febr viele große und vortreffliche Freunde hatte, die er zuweilen befuchte; nun faßen zween Sollander por ibm, beren ganges Chriftenthum bem Unfebn nach im Reben und Bortertenntniß bestand. Diefe fcmatten bin und ber; ber Eine befentirte bie Bieberbringung aller Dinge; ber Undere tampfte bagegen; bei biefem Difput faben fie oft ben Ter Steegen an, der gang ftill binter ihnen faß und febr vies len Ginbrud auf fie machte, fo baß fie mas Mertwurdiges in ibm vermutheten; benn fein ganges Dafenn zeigte ben gros fen Dann, und aus feinem Angesichte leuchtete eine folche gebeime Majeftat, Die Beben mit tiefer Chrfurcht anfullte. Die beiden Sollander hatten gern fein Urtheil über ihre Sache gebort, ob fie ibn gleich nicht faunten; ale baber ber Gine die Wiederbringung mit dem bekannten Spruch: Bie ber Baum fallt, fo bleibt er liegen, ju Boden folagen wollte , und fich daber mit Gelbstgefallen gum Zer Stees gen fehrte, und ihn fragte\*): Wat segt jy darvan, Myn lleer! fo antwortete Zer Steegen mit bem ihm gewbhis lichen Austand \*\*): Het is wel waar, Myn Heer! Hoe ter Boom vallt, so blyvt'r daar leggen, maer het staat int's Huysvaders Welbehagen, daruyt t' maken, wat hem Babrlich eine naive artige und angemeffene Unts wort, die mich jedesmal innig freut, fo oft fie mir einfallt; so aufgeweckt und geistvoll war Ter Steegen in seinem gangen Lebeu und Betragen.

Boblthatig nach dem mahren Geift der Liebe mar Ter Steegen im bochften Grad; er hatte fein Bermogen, als

<sup>\*)</sup> Bas fagen Sie bagu, mein herr?

<sup>\*\*)</sup> Es ift wohl wahr, mein herr! wie ber Baum fallt, so bleibt er liegen; aber es steht in bes hausvaters Wohlges fallen, aus bemselben zu machen, was ibm gefällig ift! —

was er fich durch fein kleines Sandelchen mit Band erwark, und doch gab er vielen Armen Brod und beschäftigte fie; viele arme Rinder wurden in seinem Sause zur Arbeit und zum Christenthum angeführt, und mit Rath und That stand er Jedem bei; denn er hatte viele feine Weltkenntuisse, die man bei ihm gar nicht hatte vermuthen sollen. Mit Ginem ABort: er war ein allgemein beliebter Mann, der dem Chrissenthum bei allen Menschenklassen Ehre machte.

Db gleich Theobald fich nie fur einen Unbanger Zer Steegens erflarte, fo gab ibm boch feine Lebre mehrere Reftigfeit und Richtung; er nahm bas Wahre berfelben an, und was er ale Spreu und Stoppeln erfannte, bas ließ er liegen : bief mar benn auch bie Urfache, baf ibn auch bie Zer Steegianer nicht leiden fonnten, benn fie fanben, baß er nicht zuweilen Dontac trant, wie Ter Steegen; nicht fo mit fleifem Urm bewillfommte, wie er, nicht fo ging, fo fant, nicht bie Mienen annahm, wie ber felige Mann u. f. w. Denn fann man fiche wohl vorftellen, und boch ifts gewiß mabr, baß alle feine Unbanger und Freunde, Die ibn gefannt hatten, fich faft in feine Lebenbart theilten; er trant jur Ctarfung feines fcmachlichen Dagens jumeis fen ein Gladden Pontac; er batte, wie jeder Denich, feine eigene Dirnen und Geberben, die ihm fehr mohl anftanden, und war überhaupt febr angenehm; wenn aber nun feine Unhanger auch barinnen Etwas fuchten, fo fehlten fie febr, benn fie machten fich baburch por aller Belt lacherlich , und bingen abermal ihrer fonft fo guten Cache einen Schandfled an.

Er hatte aber auch viele warme Freunde, die sich eben nicht für seine Unhanger erklarten und ihn boch herzlich liebten und verehrten; unter diese gehorte auch hasen feld, der, wie ich im ersten Theil erzählt habe, Theobalds Lehrs meister gewesen war. Dieser wurdige Mann war nun Rektor des Gymnasiums in D... geworden, und hatte viel Umgang mit Ter Steegen gehabt; zugleich lebte in D... ein lustherischer Prediger h..., ein Mann, der wenige seines Gleischen in der Welt haben mag, und ber auch ein sehr guter Freund vom sel. Gerhard war.

Diefe Beiben Manner waren Theobalds gute Freunde, er correspondirte mit ihnen, und sie tamen auch zuweilen nach Portheim, wo er dann vielen Trost von ihnen genoß.

Um meinen Lefern einen wahren Begriff vom Prediger S... zu geben, so will ich ihn einigermaßen schildern; er war ein gelehrter und sehr geschickter Mann, aufgeweckt und witig, und in seinem Amt einer der nutlichsten Manner; er besaß die wahre Pastoralllugheit, war ein Glaubensheld im eigentlichen Sinn, und schaffte mehr Erbauung, als Laus sende seines Gleichen.

Im siebenjährigen Kriege lagen preuffiche hufaren gu D..., unter diesen war Giner, der durch sein robes unbans diges Leben viel Unbeil anrichtete, er jagte seinen Wirth und beffen Leute täglich aus dem hause, und wenn er besoffen war, so lief er mit dem blosen Sabel burch die Stadt, und Jedermann ging ihm aus dem Wege.

S... horte beständig über den Unmenschen klagen, und bieß jammerte ihn. Ginft, als er in seiner Studirstübe saß, aus welcher er auf den Rarkt sehen kounte; so horte er auf demselben ein gräuliches Fluchen und Degengeklirre; er schaute zum Fenster hinaus, und sah den hufaren dort stehen, haselieren, mit dem Sabel ins Pflaster hauen, und gräulich schelten und fluchen; in dem Augenblick sank er nieder auf seine Rnie, und betete in der Stille bei sich selbst; seine Frau kam darüber; nun stand er hastig auf, forderte Rock, hut und Stock, die gute Frau gab ihm Alles, merkte indessen aber, was er vorhatte, sie erschrack, hielt ihn fest, er aber riß sich los, und eilte fort.

į

Mle er auf ben Markt fam, so hatte ihm ber hnsar gerade ben Ruden zugekehrt, so baß er ben alten Greis nicht bes merkte; dieser kam also zu ihm, schlug ihn mit ber hand auf bie Schulter und sagte sehr ernsthaft: ich sage bir im Namen Jeju Christi, stede bein Schwerd in die Scheide, geh nach hause und seyruhig! Der husar erschradt, stutte, boch ermannte er sich wieder, hob ben Sabel auf, und brullte: Du L... Pfaffe, bich soll — h... rudte naher, und sagte die vorigen Worte noch ernsthafter;

nun sank der husar auf die Rnie, stammelte, und die Thrauen brangen ihm aus den Augen: herr Paftor! fing er kläglich an, was soll ich thun? Mit mir geben! autwortete D...; das that der husar, nun las ihm der Pfarrer die Lektion vollends recht; der husar wurde ganz verändert, bes gehrte seinen Abschied, D... half ihm, daß er ihn bekam, und von der Zeit an war er ein edler würdiger Mann. Der gleichen Anesdoten konnte ich viele von D... erzählen; allein ich muß weiter eilen. Er schlug alle Beforderungen aus, und blieb bei seiner armen Gemeinde selbst in Armuth, weil er wohl wußte, daß sie, wenn er sie verließe, unglücklich sehn wurde.

Aus biefem Benigen fieht man, daß &... ein mahres Driginal war; es mar eine Freude, mit ihm umzugehen, und feine Gegenwart machte allemal einen tiefen Gindruck, fo daß man fich gleichfam, ohne es zu wiffen, veredelt fuhlte, wenn man wieder von ihm wegging.

Safenfeld auf feiner Geite war noch prigineller: fein Babrheitshunger mar unaussprechlich, besonders in Rudficht auf die Religion und das funftige Schickfal der Menschheit; Daß er nicht an ben Symbolen feiner Rirche blindlings flebte, jog ibm viel Berfolgung bon Seiten ber Geiftlichfeit gu, und weil er mit erftauulichem Enthusiasmus an ber Religion bing, fo murbe er ben Deiften und Raturaliften lacherlich und verachtlich, befonders weil er fich oftere ungemein feltfam ausbrudte und baburch machte, bag Jedermann von ibm rebete. 3. B. wenn fo Etwas gefchah, bas nicht gerabe nach dem Lauf der Dinge ju fenn fcbien, fo pflegte er mobl au fagen: bas fen eine Cabinets ordre Jefu Chrifii. Theobald fchrieb ihm einft über eine gewiffe Sache, und bediente fich fpottischer Ausbrude über ben Satan. Dafens feld antwortete ihm wieder und ichrieb : "Buten Gie fich, ben Satan gu laftern, benn auch ber Satan ift Majeftat." Brief Juda -

bette. Safen feld besuchte ihn ; so wie er zu ihm kam, fagte

met fommen, fo gruben Gle meinen Buter von mir, und h Sir ibm, ich fen Schulmeifter ber lateinifchen Sprache )... (benn ich glaube nicht, . baß bab Bort Mefter bort , ich batte feine belben Cohne, meine Bribert, anch finlaffen, und ich merbe ferner feine Stelle bei ibnen vere u.44 Bolder Anetoeten weiß ich febr piele von ibmi weiß wohl, daß Biele bei biefer Erzählung latten, Atte fich wundern, und noch Undere bariber bobnen merben ! i ich bitte febr ernftlich, nicht andere ale mit Chrfuecht en bertiarten Safenfeld zu benten; benn er war in n Leben und in feinem Birten einer aus Tanfenten) roßer herrlicher Dann; mas liegt unn baran, ob et rbar und in vielen Studen bon Andern verfchieben war? B nun S ... und Safenfeld in D ... noch vecht fin lebten und fich Theobald in feinem Dorebeim immerte, fo gerieth er wieder burch einen Reiten Somars in neue Berbrieflichteit. Die aber von einer gans andern var, ale bie vorhergebenben: ......

S..., in Theobaibs Barerlande, wohnte ein Raufi, ber von jeher feinen Sachen mehr aufgelegt hatte, etragen konnten, und ber'daher in seinem Bohlkander mehr zurückging; so wie er das mertte, sing er au, u werden (Gott verzeih mirs, baß ich das Wort mißbrauche), er hielt Versammlungen in seinem Hause, ste, besuchte oft die Herrammlungen in seinem Hause, seb ging mit ihm den Krebegang, es um Concurs, und so wurde er arm; seine brave Frau für Kummer, sein altester Sohn wurde Soldat, seine er und ein kleines Shuchen behielt er noch bei sich. rrieb sich Schlemmer.

er nun im Elend war und es ihm an Brod mangelte, im er seine Zuflucht zum Landesherrn; dieser unterfichte it Gelde, damit er doch Etwas anfangen konnte; allein abei war kein Segen; er suchte Hilfe bei ben Pietistese aber lafen ihm die Epistel, wie sie auch Recht hate und ließen ihn dann gehen. Noch einmal erbarnte sich

der Furft über ibn, er fcbentte ibm 600 Gulben, foste ibn aber babei, buf dieß gang gewiß das lette Gelo fen, bad gon ibm gu erwarten babe.

Schlemmer nahm das Gelb, nun fiels ihm ein, Dittein zu ftudiren, und dazh die fechehundert Gulben zu verwenden; da es nun zu D... fehr wohlfeil und eine gene medicinische Fakultat daselbst ift, so beschloß er, bort hings reisen, um da zu studiren.

Der Weg von S... nach D... geht über Portheim nun wußte Schlemmer, daß sein Landsmann Theohaff baselbft Arzt sep; sobald er also daßin tam, so schiette erze Theobald, und ließ ihm sagen, er mochte doch zu ihm tom men, denn er sep nicht recht wohl. Theobald wußte etmat von Schlemmers Geschichte, aber den sonderbaren originellen Character dieses Mannes kannte er nicht, sonft him er sich in Acht genommen.

Er ging also ins Wirthshaus, wo Schlemmer logicte, wan wies ihn zu ihm aufs 3immer, ba sah's nun curios aus; bort lag ein dicker phlegmatischer Mann, mit einem runden spigen Mäulchen, und durch die Augwimpern blinzelnden Augen im Schlafrock im Bette; auf der andern Seite stans den Kamiliengemalde in Lebensgröße langs die Wand hin; bort lag Bettwerk und Hausrath durcheinander, dort ein Pack Bucher u. s. Theobald grußte ihn und setzte sich zu ihm ans Bett.

Nun fing Schlemmer feine Rlaglieder an, theils wegen feinem franklichen Rorper, theils wegen feiner betrübten Schidsfale, und theils wegen feines Borhabens, daß er noch im 50ften Jahre feines Alters ftudiren muffe.

Auf die erfte Untersuchung fand der Doktor gleich, daß Schlemmer so gesund war, wie ein Fisch im Waffer; indessen da er doch durchaus krank senn, Liquor anodinus, Nitrum bepuratum, und Tartarus vitriolatus nehmen wollte, so ließ ers ihmzu; darauf wurde vom Studienplan geredet: Schlemmer hatte 14 Stunden gereist, und von jenen 600 Gulden, die zum Studiren bestimmt waren, schon 400 verzehrt, wenn er nun so fort reiste, so kam er naturlicher Weise mit den

übrigen 200 Gulben nicht nach D..., benn babin batte er noch 12 Stunden. Mun wars freilich November, die Tage maren furt, Die Erbe überall weich, er mar ein ichwerer Dann, bagu batte er all bas Bepade und feine zwei Rinder bei fich, und bas alles auf einer Rutiche, er brauchte alfo vier ftarte Oferde, um fich mit feinen Accidengien fortzubringen; er tam alfo in einem Tage nicht weit, und bazu fpeiste er tuchtig. und das befte, bas er befommen tonnte: es mar alfo-naturlich. daß die Reife etwas rechts foften mußte. Als Theo. bald bas alles reiflich bei fich überlegte, fo fand er leicht, baß es mit Schlemmers Studiren feine leichte Sache mar; er fing baber an, ibm Rath ju geben, und folug ibm bor, bas Bettwert ibm, ober fonft einem Befannten in Bermabrung zu geben. Bei Leibe! bei Leibe! Berr Dottor! fagte Schlemmer, ich murbe ja nicht lebendig nach D ... toms men, bas Bettwert muß ich auf ber Reife um mich paden, ich bin gar febr zu Rheumatismen geneigt!

Theobald tonnte fich des Lautlachens nicht erwehren, benn er ftellte fich, den Mann in fein Bettwerk gehullt, in ber Rutiche vor.

Aber die Bucher! fuhr er fort.

"Das find lauter theologische, die brauch ich ju meiner Erbauung." --

Theobald mußte fich abermal wundern, daß der Mann fo Bieles zu feiner Erbauung bedurfte.

Genug, der Doktor fand, daß er sich da mit einem Mann eingelassen hatte, den er so leicht nicht los werden wurde. Schlemmer blieb noch erliche Tage da; durch Theo balds Borschub collektirte er sich noch hundert Thaler zusammen, und reiste nun nach D... ab. Theo bald schrieb an H..., hafen feld und an einen braven Professor der Medizin, und empfahl ihnen Allen den alten Schlemmer; dieß wirkte so viel, daß er fur seine Person und Kinder die fre ie Rost bekam, auch hatte er alle seine Collegia um sonst, Kleider hatte er auch nach Nothdurst, und doch brauchte er immer Geld.

Theobald und Steinbring, die fich nun einmal feis ner angenommen hatten, wollten ihn nicht gern figen laffen,

fie gaben sich baher Beibe alle Muhe, um Gelb fur ihn zu fammeln und es ihm nach und nach zu schieden; so brachten fie ihn ein Jahr durch; Schlemmer war auch fleißig, und in der That ein vortrefflicher Kopf, er hatte vorher aus Beraulassung seines eigenen Körpers schon viele medizinische Schriften gelesen, und wurde also in dieser Zeit von einem Jahre ziemlich fähig, ein Arzt für Arme und Nothleidende, besonders für robuste Bauersleute zu werden. Wenigstens schadete er nie durch seine Arzueien, denn sie waren immer sehr gelind.

Die größte Roth hatte ber arme Schlemmer in D ... mit feinen Rofttifchen, mo er fpeiste : benn weil er bas Ona: benbrod af, fo fonnte und burfte er ben Ruchenzettel nicht machen. Dft fchrieb er gar flaglich an Theobald, baf feine Gefundheit aufebends fcmacher murbe, benn Diemand in D ... berftande eine erträgliche Suppe gu fochen, und Die Braten fenen vollende nichte nut; ein guter Braten muffe an einem Spieg uber einer Roblenglut gebraten, und bes ftanbig Butter auf bie Roblen geworfen werben, bamit ber auffteigende Butterbampf recht ins Rleifch eindringen fonne. Rein Bunder, daß biefer Mann banferutt murde; ich murde fein Bort von ihm ergablt haben, wenn es mein 3med nicht ware, Menfchen gu fcbilbern, Die fich ber Religion rubmen, und ihr durch ihren Charafter Schande machen; benn Schlems mer predigte allenthalben, und ermahnte Jeben, ber ihm nur einigermaffen Gelegenheit bagu gab, ju einem gottebfurchtigen Lebensmanbel, und bas nicht etwa auf eine gemeine Urt. benn er mar ein fehr beredter und in der That fehr gefchicfs ter und belefener Mann. Die Religionefpotter follen burch Dieß Werk erinnert werden, Die Religion nicht mit ben Gefinnungen ber Menichen zu vermischen, und Jener nicht aufauburden, mas biefen gutommt; und ebenfo muffen die Freunde bes Chriftenthums vorsichtig fenn, und durch Auszeichnung, Lehren, Schreiben und Ermahnen fich nicht hervorthun, weil bie Welt alsbann allemal ihre Sandlungen ftrenger beurtheilt und jeden Fehler anf Rechnung ber Religion fcbreibt. Dit bffentlichen Lehrern verfahrt man icon gelinder, benn man

weiß ihren Betuf; aufferordentliche Prediger aber werden, wenn fie die Borsehung nothig findet, auch von ihr dazu aussgruftet. Du aber, mein Freund! der du von Herzen ein wahrer Junger Chrifti bift, predige und lehre mit guten Handslungen, und mit deinem Beispiel.

Während des Laufs dieses Schlemmer'ichen akademischen Jahrs wurden die D...ischen Freunde seiner herzlich mube, und Theobald hatte bei ihnen wenig Ehre und Freude von seinem empfohlenen Schlemmer. Jedermann wußte The os balds mißliche Hausverfassung, und da er nun den Schlemsmer so ernstlich empfohlen hatte, so dachte man, gleichliebt seines Gleichen, dazu kam noch die Feindschaft der Portsheimer gegen den Doktor, die ihm allerhand Uebels wegen seiner Haushaltung nachsagten, und ihn in allerlei Berdacht zu bringen suchten. H... wurde selber kalt gegen ihn, Has susselle daer, der ihn genau kannte, blieb beständig. Ein sehr lehreiches Beispiel, wie viel einem ehrlichen Manne daran gelegen seyn soll, sich so viel möglich ist, vor Schulden zu huten.

Der Professor ber Armeimissenschaft ju D..., ber bem Solemmer auch viele Liebe erzeigt hatte, entließ ibn ends lich, und fcbrieb an Theobald, man mochte boch nun dem Manne an einen abgelegenen Ort, etwa in ein Landftabtchen berhelfen, wo er in Rube praftiziren und fein Brod ermerben tonnte. Schlemmer fam mit diefem Briefe nach Ports heim, und marnun wieder dem Theobald und dem Steins bring auf bem Balfe. Dun faßten beide den Entschluß, ibn in bem Stadtden S ..., vier Stunden von Portheim, ju etabliren, benn ba mar fein Urgt, bas gefcah; gubem forieb Theo bald an 36 Perfonen in Solland und Deutschland, die alle Schlemmers Gonner und Rreunde maren, und bat fie, bem Manne mit einer Beibulfe gu Statten gu fommen; badurch brachte ere babin, bag ihm auf Lebenslang ein jahrlicher Gehalt von breihundert Gulden bestimmt murde, boch mit bem Beding, baß ihm wochentlich nur 5 Gulben follten gereicht werben, Steinbring follte bie Raffe haben, und Theobald die Rechnung fubren; das that aber nur ben Minter gut, benn Schlemmer tonnte nicht austommen,

im Frühjahre marschirte er wieder fort, befacte alle Freunde, und bewog sie, ihm nur noch zwei Jahre alle \$400 Gulden zu geben, auch das wurde ihm verwilligt; ging er nach G..., findirte da Theologie, predigte sehr fünd wurde Pfarrer auf einem Dorfe, wo er aber für Gemeinde collettiren mußte; nun durchzog er Land und Collettirte und starb, so wie ich gehört habe.

Theobalds Schidfal wurde burch biefe Gefchichte underträglicher, er wurde noch verachteter, und hatte nid mehr zu thun; zu gutem Glud aber befam er einen ins herzogthum Felfen ftein, wo er in der Stadt & tenau Phyfitus wurde, und alfo nun eine neue Laufbahn and

## Das fechete Sauptftud.

Lichten an liegt über dreißig Reilen von Porthitte entfernt; unfer guter Doktor kam nun in ein Land, wort ganz and ere Menschen und eine hochst verschiedene Lebente art antraf. Die Gegend war reizend schon, wie ein Parklieb, die Menschen sehr aufgeklart, und zu nichts weniger als zum Pietismus geneigt; im Gegentheil waren die Geringeren bloße Ceremonienchristen, und die Vornehmen entwerder, sorglose Nichtsglauber und Nichtsthuer, oder wahre Deissten. Hier war also Theobald wieder ein Pietist, nicht als wenn er seine Grundsätze und seine Lebensart verändert und strenger geworden ware, sondern weil sein Mittelweg, den er sich durch lange Erfahrung ausgezeichnet hatte, hier noch zum Pietismus gehörte.

Seine außeren Umftande waren indeffen hier erträglicher, er bekam einen ansehnlichen Gehalt, und verdiente dazu noch so viel, haß er recht wohl bestehen konnte. Sann den lebte auch hier viel vergnügter, indessen wurde sie doch immer tränklicher und schwächer; die paar Kinder waren auch schwächelich, und starben binnen drei Jahren, so daß sie also keine Kinder mehr hatten. Dieß mochte auch Sann den sehr drücken, so daß sie nun allmählig ansing, anszuzehren.

Babrend biefer Zeit lernte Theobald wiederum zween Breufchen von ganz besonderm Schlag tennen, aber auf eine Urt, die ihn leicht hatte in großen Rummer fturgen tonnen.

Er batte einen Collegen, einen Dottor ber Argneigelahr= beit, ber vor ibm ba gemefen und gern Phyfitus geworden mare; allein fein lappifder Charafter- machte ibn zu einem folden wichtigen Umte unbrauchbar; bennoch aber batte er Big und Ropf, und fo febr er Jedermann gum Marren und Spagmacher biente, fo nachbrudlich tonnte er fich rachen, wenn er beleidigt murde. Sogar batte er große Freunde am hofe, die mit ihm ftubirt hatten und benen er gum Spion biente. Es muß wohl gemerkt werden, der hof mar katholifch, und die Unterthanen gemischter Religion, Theobald, wie befannt, ein Protestant, der Dottor Bofemis mar aber auch fatholifch. Dun nahm fich biefer Bbfewis ober Bbfewicht, wie es Undere lieber aussprechen, por, ben Theobald zu fturgen, es mochte auch toften, mas es wolle; um biefes befto ficherer bewertstelligen zu tonnen, betrug er fich freundschaftlich gegen ibu, that ihm Gefälligkeiten, wo er fonnte, und suchte jeden Berdacht aus Theobalds Bergen m vertilgen; boch nahm fich diefer febr vor ihm in Acht, benn man batte ibn febr nachbrudlich gewarnt.

Bugleich hielt sich in Lichtenau ein Franzose auf, der sich mit dem Unterricht in der franzbsischen Sprace abgab, aber aus allerhand Ursachen sehr arm war; dieser hieß zwar ein Protestant, aber er war eigentlich ein Naturalist, sonst ein Mann von einem ungeheuren Trieb, sich emporzuschwinsgen, voller Cabale, und übrigens sehr geschickt, belesen und ein vollkommener Schongeist.

An einem Sountag Nachmittag war einst Gefellschaft in einem ber angesehensten Sauser ber Stadt; Theobald, Bbsewit und ber Sprachmeister du Calde waren auch bas selbst, es wurde gespielt, gesprochen, verlaumbet, geschäfert, gerrunten u. s. w. Theobald vermied solche Gelegenheisten so sehr er kounte, indessen ging er doch zuweilen in eine solche Uffemblee, um sich nicht auszuzeichnen; welches bei ihm um so nothiger war, weil er einmal den pietistischen Um

firich hatte, und er, wenn er benfelben in der That entfproch batte, fich unfahig gemacht hatte, Gott und Menfchen feinem Beruf zu bienen.

Du Calde war ein wahrer Frangos, das heißt moginaber folche Leute, von denen fie glauben, daß fie fich nie rachen wurden, daher fagte er laut und mit einer spottelnt Miene: ich glaub, der herr Dottor Theobald befumme fich mehr mehr um die Seelentur feiner Kranten, als ben Korper.

Theobald blidte ihn ernft an und ichwieg. Bofent aber, bem dieß in feinem Kram diente, versette barauf gattreuberzig: Pfui! Monsteur du Calde; muß man-benn ber rüber spotten, das ift ja fehr lobenswurdig, benn am hit ber Seelen ift immer mehr gelegen, als am Korper, und bantann man nicht sagen, daß der herr College Ihre Patienten versaumen.

Du Calde. Ich spotte nicht, herr Dottor! au contra! bas muß Jedermann fagen, daß der herr Dottor Thembald ein recht andachtiger frommer Mann find.

Dem Theobald frieg nun das Feuer in den Kopf, er trat vor den Sprachmeister, und sagte: Wissen Sie die Ges seige einer honetten Gesellschaft? — wir sind hier Beide Gaste, Sie marschieren also zuerst zur Thur hinaus; hiemit reichte er ihm hut und Stock, und that ihn vor die Thur; dann nahm er auch seinen hut und Stock und ging auch fort\*). Ein paar Manuer sahen Beiden nach, denn man besurchtete, sie mochten sich schlagen; das war aber Theobald Sache gar nicht, er ging ruhig nach Hause, der Sprachmeister auch, in der Gesellschaft aber gab man dem Theobald Recht, ob er gleich darinnen gesehlt hatte, daß er den du Calde vor die Thur schmieß, denn das ware eigentlich des Hausherrn seine Sache gewesen; indessen, was thut man nicht im Eiser! er kam ihm auch theuer genug zu stehen.

Dieß ungestume und hitige Verfahren scheint nicht in Theobalds Charafter zu liegen, und boch ift bie Sache Faktum.

Du Calde fochte Gift und Galle über den Dottor The os bald, und sobald als Bbfewig nach Daufe tam, fo ging er zu ihm, und Beide arbeiteten nun den Plan aus, wie sie den Theobald fturzen, dadurch den Bbfewig ans Phistat, und ben du Calde an besseres Brod bringen mochten.

Es ift entjetich, wenn ein Mensch einmal in Verdacht ift, so tann er fich fehr schwer wieder bavon befreien. Theos balds Leben war allgemein bekannt und seine frappanten Schicksale in Jedermauns Munde; daher legte man ihm auch sogar die unschuldigsten Sachen entweder fur Pietisterei, oder doch fur Folgen berselben aus. Dieß gab benn den Grund zu jenem hollischen Plan, ben Beide ausstudirten.

Um ihn desto eher in die Falle zu sturzen, mußten Beibe sich um seine Freundschaft bewerben, und sich so betragen, als wenn sie's recht gut mit ihm meynten; sie hofften, er werbe sich bann weniger für ihnen in Acht nehmen; denn sie glaubten über das Alles, er sey kein Politikus, sondern ein treuherziger und etwas dummer Mann. Dem zufolge sing Bhsewig an, den Theobald sleißiger zu besuchen, als sonst, er consulirte ihn wegen vieler Kranken, gab ihm in vielen Stucken treuen Rath, und betrug sich so, daß Thevebald wirklich glaubte, er sey sein Freund geworden; dem ungeachtet aber nahm er sich sehr in Acht, und sagte nicht mehr, als er vor Jedermann verantworten konnte.

Du Calde an feiner Seite versaumte ebenfalls nicht, seine Rolle zu spielen; ber war nun noch feiner, benn er kam ansfänglich nicht zum Theobald ins Haus, sondern bei der ersten Gelegenheit, wo er ihn nach jenem Borfall bei der Gesellschaft wieder traf, that er thm für seine Beleidigung die treuherzigste Abbitte, sogar ging der abscheuliche Mensch so weit, daß er klagte, er sühle sein Gewissen beschwert, weil er so oft über die Religion gespottet habe. Doch auch hier nahm sich Theobald in Acht, denn von Religionssachen sprach er kein Wort mit ibm. Teilen brachten ihn also von dieser Seite nicht in die Falle, both horten sie nicht auf, ihn zu besuchen, und zugleich alle Wittel anzuwenden, ihn zu stüczen. Endlich bot sich eine Gelegenheit von selbst an: zu Lich-

tenan fanben fich etliche Jungfern und Beiber, wel eigentlich feiner Schwarmerei befdulbigt werben to aber weil fie Sonntage Rachmittage, fo wie fichs fo sumeilen beifammen fafen und fich über bas, mas ben T mittag mar geprebigt worden, unterredeten, auch wehl fo noch in einem erbaulichen Buche lafen, fo bief man fie bei bod Dietiften, und das war genug, fie gu haffen. Go weft if mit ber driftlichen Religion gefommen, man barf fich iti alles in ber Welt gefellichaftlich befprechen, man baif in Birthebaufern baufenweise beifammenfiten und bie grbs Lafter begeben - bagegen fraht fein Sabn; fobald mi aber nur anfangt, gefellichaftlich von den Dirteln gu fei mechfelfeitigen Bervollfommnung von ber Religion gu rebe und barüber Plane ju entwerfen, fo fcbreit alle Belt, Beder befarchtet den Umfturg ber Staateverfaffung. lich, bas ift fonderbar! - ein Phanomen, bas anglaubite fenn murbe, wenn es nicht die tagliche Erfahrung beftatigte!

Es ift mabr, Diefes gange Buch ift ein febr wichtiges Beugniß ber Bahrheit gegen bie befondern Berfammlungen Die die Religion jum 3med haben; denn alle die foredlis den Geschichten, Die ich ergablt habe, maren Folgen bers felben; im Unfang find die gemeiniglich gut gemeint, aber : allmalig mifcht fich fast allemal bie Schwarmerei bagu, und fo gehte jum Berberben und jum aufferften Rachtheil ber Allein ift benn fein Mittelweg moglich? Religion aus. Soll man benn nicht effen und trinten, weil das Freffen und Saufen fo viel Unbeil nach fich zieht? Die Lehrer des Bolts follen barauf Acht geben, und wenn fich gute brave Leute au beilfamen 3meden versammeln, fo follen die Prediger bafelbft ericeinen, und fie fubren und unterrichten, anftatt fic entweder nicht an fie gu tehren, ober gar auf den Rangeln gegen fie loszuziehen, baburch machen fie bas Uebel arger. Wenn diefer Borfchlag überall ausgeführt wird, fo ftebe ich für alle bofe Folgen, und behaupte, baß alebann folche Erbanungeftunden, auf eine weise und fluge Urt geleitet, uns endlich nuten werden. Doch ich fahre fort zu erzählen.

Gene braven und frommen Beibeperfonen, von denen man

mot das geringfte Berdachtige wußte, waren denn doch alls gemein als Pietisten verhaßt, weil sie zu weilen auf oben beschriebene Art zusammen kamen, und eingezogener, als Anstere lebten. Gine darunter hatte einst wegen ihrer Gesundsteit mit Dottor Theobald zu sprechen, da er nun just nicht bei der Sand war, so unterhielt sich Sannchen mit ihr; da sie nun sehr vernünftig von Religionssachen sprach; so ließ sich Sannchen mit ihr ein, und Beide wurden vertrant mit einander. Die Jungfer invitirte nun Sannschen auf einen Nachmittag in ihren Garten; Sannchen sagte das zu, und Theobald hatte auch nichts dagegen einzuwenden.

Diese Bisite wurde also an einem schonen Nachmittag vollzogen; Sannchen ging in den Garten, und gegen den Abend
spazierte Theo bald anch hin, um seine Frau abzuholen.
Als er nun durch den Garten hin und in die Laube trat,
so fand er funse dieser frommen Weibepersonen daselbst beis
sammen; auf dem Lische lagen Bibeln, Gesangs und andere
erbauliche Bucher, zwischen Johannisbeeren, Weißbrod, Rus
chen und dergleichen; der Frau Doktorin war in dieser Ges
sellschaft wohl, aber ihr Mann stutte; denn er kaunte die
Gesahr besser, als sie; indessen seize er sich, man legte ihm
zu essen vor, und indem er genoß, was man ihm gab, res
dete er folgender Gestalt zu den Frauenzimmern:

"Meine lieben Freundinnen! erlauben Sie mir, daß ich Ihnen eine Erinnerung gebe, die mir wegen Ihnen fehr am Derzen liegt: Sie kommen ofters zusammen, um sich zu erzbauen, thun Sie das nicht, ich bitte Sie barum, es stiftet wahrlich mehr Schaden als Nugen. Das wahre Christenzthum besteht im Thun, im Liebe üben, im Demuthigsenn, in der Furcht gegen Gott und dergleichen, und nicht im Beissammensigen und fromme Empfindungen haben; wenn Sie mir einwenden: bas gemeinschaftliche Erbauen sen aber ein vortrefsliches Mittel, sich zu jenen guten Werken und im Glausben zu stärken, so antworte ich: Wenn ein Mittel auf einer Seite noch so nüglich, auf der andern ebenso und noch weit mehr schädlich ift, so ist es durchaus unerlanbt; da nun

bergleichen Berfammlungen erflich in fich felbft niels naten, als mait glaubt; benn fars erfte ift nicht fromme Empfindung gut, und ich weiß aus vieler Erfahm baß folde Berfammlungen weit mehr gefchabet, als gen haben; und fure gweite foleicht fich fast immer ein tengeift bei folden guten Leuten ein, fo baß fie fich und. Ibrigen fur weit beffer halten, als Undere, und bas ift id abscheulich; und fure britte: ba man auch baburd Mu ben macht und bas Publifum gegen bas Chriftenthum port, fo balte iche burchaus fur unerlaubt, fich folderbauungsmittel gu bedienen; ein Jeder lefe und bete und fu für fich im Berborgenen. laffe bann feine gute Sanblung fein Licht leuchten, fo febr er fann, und bediene fich enbil ber bffentlichen Erbanungsmittel in ben Rirchen, fo wirb, viel weislicher handeln u. f. w." Run nahm Zbeoba feine Frau an ben Urm und wanberte nach baus.

Den folgenden Tag war die ganze Stadt voll Gesprick aber den Doktor Theobald und seine Frau; man sage Laut in allen Gesellschaften, er habe im Garten einen Compentitel gehalten und daselbst gepredigt; nun wurde noch wiel dazu gedichtet von Briefchen schlucken und von andern lappischen Sachen, die nicht einmal nennenswerth find, daß die Sache den Magistrat und die Geistlichen von allen Relisgionen ausmerksam machte, besonders da Theobald von ieber den Berbacht gegen sich hatte.

Dieser Borgang frankte ihn und seine Frau aus der Massen; alle Borsicht hatte ihn also nichts geholfen, und er spurte nun von dem Augenblick an, daß seine Nahrung wieder zu finken anfing. Er und seine Frau setzen sich beisammen und weinten Stunden lang, alle Entschuldigungen halfen nichts; denn Bosewis und du Calde wendeten allen Fleiß an, die Sache immer auf der verdächtigsten Seite vorzustellen und immer im Andenken zu erhalten; sie hatten auch nicht versäumt, alles so schwarz und verdächtig an den hof zu berichten, als nur möglich war.

Diefe beiben bofen Menfchen maren bie Urheber ber gan-

gein berbachteten, fo waren fie ihm auch von weitem in den Garten nachgeschlichen, und hatten fich bort nicht weit von ber Laube hinter eine hecke gelegt und also Alles mit angehort.

Der Beichtvater bes Bergogs und noch Andere mehr brachs im es alfo babin, baf Theobald volltommen caffirt murbe. Diefer betam Wind bavon, und er mare burch ben Rummer gang au Boben gebrudt worben, wenn ibn nicht fein alter murbiger Freund Bofius abermal gerettet batte; meine Lefer werden fich wundern, wie bas juging, ba biefer fo weit von ibm entfernt lebte? Aber eben das mar er nicht, benn auch biefer mar endlich durch die Borfebung weiter geführt worden; man hatte ihn gum' Generalfuperintenbenten berufen, und er wohnte in ber Refibeng Relfenftein. Cobald er alfo borte, baf Theobald caffirt worden (biefer hatte ibm aber auch die mahre Liegenheit ber Sache gefdrieben), fo reiste er nach Lichtenau, ibn zu besuchen, und fo tam er noch bor bem bintenden Boten an; er troftete ibn alfo uber den Puntt volltommen und fagte ibm, er miffe eine vortreffs liche Gelegenheit fur ibn; benn er habe vom gurften von I... ben Auftrag, einen Leibargt fur ibn gu beforgen. Theobatb frantte fich alfo uber feine Lage nicht mehr, benn er fcbpfte nun wieder neue Soffnung.

Jest war nun der Zeitpunkt vorhanden, in welchem Sannschen den Beg alles Fleisches geben sollte; sie war immer eine sehr eble fromme und verständige Person gewesen, sie hatte ihren Mann unaussprechlich geliebt und auch unausssprechlich seinetwegen gelitten; dagegen liebte er auch sie über alles, und Beide hatten nun lange genug die traurigen Folzgen ihrer auf Fanatismus gegründeten heirath empfunden, und in der Leidensschule Beisheit gelernt. Dafür sollte nun Sannchen in der Ewigkeit belohnt und Theobald als ein geübter Streiter noch hier eine Zeitlang gum Besten der Benschen rechtschaffen gebraucht werden.

Meine Abficht ift hier nicht, Beispiele frommer Aranten und Sterbenden aufzustellen, fonft murde ich vieles von Saundens Sterbebette fagen tonnen; genug! fie ftarb nach einem vierteljahrigen Rrantenlager, wie eine wal

Ahenbalbs Leiben waren in diefem Fall anferordent wie man leicht benten taun; er war nun wieder alleit ber Welt, aber auch deswegen freier und geschickter. Rath ber Borschung über ihn auszusübren. Run glaute zwerläßig, er wurde Leibarzt bes Fürsten von L... wert alles war auch gehörig dazu eingeleitet, und doch war Beg ber Borschung ganz anders ausgezeichnet, wie nun umständlich erzählen will.

## Das siebente Hauptstüd.

Einft, als Theobald einsam in seiner Studierstube und sein Sann chen schmerzlich beweinte, auch innerlich und seruhigung zu Gott seufzete, ließ sich ein Freinder bet ihm anmelden. Theobald ließ ihn zu sich kommenziber bei ihm anmelden. Theobald ließ ihn zu sich kommenziber seine Anstand dieses Mannes, mit einem sehr simpele Anzug vereinigt, machte einen ungemeinen Eindruck auf der Doktor; dieser prasentirte ihm einen Stuhl, und jener setzt sich. Herr Doktor! sing er an: Ihre Schicksale sind mir von Jugend auf bekannt, und mir, dunkt, Sie sind jetzt in einer Lage, die Sie zu großen Dingen sähig macht; Ihre vies len Ersahrungen und Prufungen machen mir auch Hoffnung. Sie werden jetzt den glucklichen Mittelweg zwischen Unglauben und Aberglauben gefunden haben und sich hinsurs sur Ihre Bwegen, sowohl nach der einen als andern Seite, zu hüten wissen.

The obald wunderte fich über diese fre ie Anrede eines Mannes, den er in seinem Leben nie gesehen hatte, aus der Maßen, und sein herz war nicht ganz ohne Empfindlichkeit darüber; doch verbarg er diese und antwortete: Mein herr! ich habe nicht die Shre, Sie zu kennen, und ich wundere mich sehr, daß Sie auf Renntniß meines Charakters Auspruch machen.

Der Fremde lächelte und fagte: Rehmen Sie mir nicht ubel, daß ich fo frei mit Ihnen fpreche, denn ich vermuthe, mir bald ein Recht dazu verschaffen zu thunen; ich will Sie zu einem glacklichen Manne machen, wenn Sie anders einen sehr großen Wirfungefreis, Gutes zu thun und ein forgens freies Auekommen fur Glack halten.

Diese Borte gingen bem Theobald durch die Seele, boch mäßigte er seine Empfindung; benn er war gewißigt worden und sagte: Mein Herr! auf diese beiden Stude, die Sie da anführen, ging von jeher mein ganzer Trieb aus, und noch nie war ich in der Lage, ihm Genüge leisten zu konnen. — "Das weiß ich; aber jetzt sollen Sie in die Laga kommen, wenn Sie nur wollen." Mein Herr! verzeihen Sie, ich muß Ihnen Etwas sagen: ich bin sehr oft in Bersbindungen getreten, für deren Nutzen und großen Iweck ich mein Blut vergoffen hatte, und am Ende gings allemal auf ein Lami aus.

"Bon Berbindungen ift hier gar teine Rede; es ift die Frage: ob Sie entschloffen find, fehr heilfame und offenbar gemeinnutgige Auftrage auszufuhren und fich felbst badurch ein ehrliches Auskommen zu verschaffen?"

Das mare meine größte Freude.

"Bollen Sie mir benn erlauben, baß ich Sie über einige Puntte frage und mir Ihre Meinung barüber ausbitte?"

Bon Bergen gerne.

CARLES CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

12

=

ы, п

¥

Ĕ.

"Run fo fagen Sie mir benn: Bas ift die Bestimmung bes Menfchen in biefem Leben?"

Bur Berherrlichung feines Schopfers gu leben.

"Wie verherrlicht man ben Schopfer? Sie bestimmen fich nicht genau."

Wenn man feine Gebote halt.

"Ronnen Sie mir nicht mit ein paar Worten den Inhalt aller Gebote Gottes fagen?"

D ja! Gott lieben über Alles, und ben Rachften wie fich felbft.

"Co weit gings nach bem Schulkatechismus; aber nun

meiter: Bas heißt, Gott über Alles lieben, geint bin

Ich auch nicht: Gott über Alles lieben beift, feine bote halten, Reins übertreten, und wenn man auch all baraber einbuffen mußte; und indem man die Befehle Gol ausführt, mnß man immer die Ehre, heiligung und Merrlichung feines Namens, und nicht eigene Ehre, gen und Ruhm im Ange behalten.

"Das ift recht! bas ift vortrefflich!"

Alle Befehle Gottes haben die Beglidung feiner Gefchy und besonders der Menschen, jum 3wed, und jede Birty jur Gludseligkeit der Menschen ift Befehl Gottes; Mensch begluden, heißt, sie lieben, und es aus Gehorsam gen Gott und als in seinem Dienst thun, heißt Gott liebal Dieß ift nach meinem Sinn Bestimmung des Menschen; bing au gehört dann noch die Pflicht, sich selbst nach Berkan und Willen immer mehr zu vervollkommnen, damit man ginnner größerem und ausgebreiteterem Nugen wirken tonne.

"Sie haben gang nach bem Sinn ber Religion und ber Bahrheit geantwortet. Damit maren wir also fertig. Bollen Sie so gutig seyn und mir diese Frage schriftlich beaut worten? — stuten Sie nicht barüber, Sie konnen bas je ohne Anstand."

Theobald wunderte fich über alle Maßen, wo das Ding am Ende hinaus wollte, bald fing er an, zu hoffen, bald zu fürchten; boch nahm er fich fest vor, behutsam zu seyn; iw beffen konnte ihm der Aufsatz über die Bestimmung des Menschen keinen Schaden zufügen, er versprach ihn also zu machen; nun fragte der Fremde noch, binnen welcher Zeit er ihn gedächte fertig zu haben? Theobald sagte ihm, am Abend. Gut! versetzte der Fremde, darauf verlaß ich mich aber auch, denn ich eile; nun empfahl er sich und ging fort.

Jest war der Doktor alle in, alles Denken und Nachfins nen half ihm nicht; es verbroß ihn, daß er nicht gefragt batte, wo der Fremde logire, oder wer er fen? daher war ihm elles wie ein Traum, oder wie eine Erscheinung. Inbeffen, er mußte fich jest berubigen und feine Brage beants worten, welches benn auch balb und leicht geschehen war.

Als er nun alles vollendet hatte und voller Gedanken gegen Abend vor das Thor hinausging, um zu fpazieren, so maf er in der Allee feinen Fremden mit noch einem Fremden an, ber ihm aus allen Umftanden vornehmer zu sepn schien, als der erfte, ob er gleich noch schlechter gekleidet war.

The obald munderte fich bei fich felbst und freute fich auch jugleich; benn er hoffte nun nabern Aufschluß von ber Sache zu bekommen. Der erste Fremde war sehr freundlich gegen ibn und fragte ibn, ob er seine Frage beantwortet habe? The obald antwortete ja! und zog sie aus der Tasche; der Fremde nahm sie und las sie über dem Spaziestengehen seinem Kameraden vor, der dann auch sein Bergnusgen barüber bezeigte; übrigens aber sich so betrug, als wenn The obald gar nicht zugegen ware.

Nun fing der Dottor von Weitem an, sich zu erkundigen; aber da war alles vergebens, er ersuhr nicht einmal, wo sie logirten, viel weniger, wer sie waren; der Fremde, der sehr wohl wuste, daß dieß geheimnisvolle Betragen den The os bald nothwendig abschrecken muffe, ergriff ihn also an der Sand und sagte: Derr Dottor! daß Sie behutsam sind, dazu haben Sie große Ursache; Sie sollen sich aber auch zu nichts verbinden, dessen Werth Sie von Anfang bis zu Ende nicht ganz und volltommen einsehen konnen, und dann haben Sie doch noch immer freie Wahl. Bei diesen Worten zog er seine Borse aus der Tasche und zahlte ihm drei Carolinen in die Hand und sagte: dieses Geld wenden Sie zum besten Gebrauch an nach Ihrem eigenen Gutbesinden; morgen Nachsmittag um vier Uhr will ich Sie besuchen, und dann sagen Sie mir aufrichtig, was Sie damit gemacht haben.

Der Doktor stutte gewaltig; aufänglich kams ihm vor, als wenn die drei Carolinen ein Geschent fur ihn senn sollten, daher bedachte er sich ein wenig; ploglich aber fiel ihm die eigentliche Meynung des Fremden ein, er nahms also und sagte: Wohl! ich will sehen, was ich bamit aufange.

Als er unn mertte, daß die Fremden lieber alle in maren, fo verließ er fie und ging fort.

Theobald wandelte einsam für sich bin; er war so in Gedanken vertieft, daß er auf einsame Bege gerieth und sich endlich lange besinnen mußte, wo er war; er überlegte bin und ber, mas es für eine Bewandtniß mit dem Fremden haben mochte? er konnte aber weder vor noch hinter sich kommen. Auf Einer Seite war ihm nichts wunschenswerther, als der Antrag des seltsamen Mannes, und er freut sich von herzen darüber; auf der Andern aber schien ihm auch das Geheimnisvolle in der That verdächtig; er beschief daher, sehr behntsam zu senn und keinen Schritt zu thun, der ihn einst gereuen konnte. Gegenwärtig glaubte er also, eb seine Pflicht, auf die beste Anlage der drei Carolinen zu benken.

Rach langem Rachfinnen fiel ihm ein Unschlag ein: in Lichtenau mar furglich ein Strumpfweber geftorben, bet eine Rran mit feche Rindern obne Brobermerb nachgelaffen batte; feine langwierige Rranflichfeit hatte ibn in Schulben geftedt, und man hatte ber Bittme ben Strumpfftuhl meggefcatt, ben boch ber altefte Cobn, ber feines Batere Sand: wert febr mobl verftand, batte brauchen, feine Mutter und Schwefter ernahren und allmalig Die Schulden bezahlen tons Beffer tonnten alfo nach Theobalds Mennung die brei Carolinen nicht angewendet werben, als wenn er ben Strumpfftuhl fur bie arme Bittme bamit einlofen murbe; flugs lief er nach Saufe und ging ju bem Glaubiger, ber ben Stuhl an fich gezogen, aber zu gutem Glud noch nicht perfauft hatte; mit biefem accordirte er auf zwei Carolinen, benn mehr hatte er eigentlich nicht ju fordern; allein ber Glaubiger wollte gern noch etwas gewinnen, Theobald aber redete ibm fo ins Gewiffen, daß er endlich nachgab; nun taufte er fur ben britten Carolin auch Bolle, und nun ging er mit ben reinften Empfindungen ber Bolluft und Freude gu ber armen Wittme und fagte gu ibr: er babe ein fent von breien Carolinen von einem unbefannten Freunde befommen; mit diesem Gelbe babe er ihr ben Stubl

wieder longetauft und auch Wolle erhandelt, fie tonne alfo Beides abbolen laffen.

Die hobe Freude der armen Bittwe tann fich Niemand vorftellen, der fie nicht felbst erfahren hat; sie weinte, fie wollte vor ihm auf die Anie fallen — allein Theobald eilte mit Augen voll Wasser fort und sagte: danke sie dem himmlischen Bater, ich habe nichts bei der Cache gethan, als was ein treuer Bedienter thut, dem sein herr ein Almosen gibt, um es einem Armen zu geben; so wurde eine Familie mit drei Carolinen gerettet!

The obald freute fich innig uber bas Gelingen biefer guten Sandlung, und erwartete ben Zeitpuntt mit Berlans gen, an welchem er dem Fremden Rechenschaft bavon geben tonnte. Diefer tam; benn ben folgenden Tag Nachmittags um vier Uhr erschien er wieder gang allein in Theobalds. Studierftube; Diefer ergablt ibm nun, mas er mit dem Belde angefangen batte; ber Fremde fiel ibm um ben Sals und fagte: bas haben Gie gut gemacht; nun feste er fich und fing an : "Es besteht eine Gefalfchaft burch gang Europa, und ich mag wohl fagen durch die gange Welt, die fiche gum beiligften Gefet gemacht batte, ben bochften Grad ber Bolls fommenheit zu erreichen, ber Menschen moglich ift; zu biefer Gefellichaft gebore auch ich, und ber Freund, ben Gie auf bem Spaziergange bei mir faben, ift einer von unfern Bors ftebern; wir fuchen Leute, die Ropf und Berg haben, in uns fere Berbindung ju gieben, und barum haben wir Gie aufges fucht, Ihnen wird durch uns und uns durch Sie geholfen merben."

Jegt ging bem guten Theobald ein großes Licht auf, er lachelte und fagte: jest weiß ich, was es zu bedeuten hat; wollen Sie mir aber erlauben, daß ich einige Einwendungen bagegen mache?

"Go viel Ihnen gefällig ift."

Es gibt allenthalben Berbrüderungen, Berbindungen ober Logen, wo man ber verunnftigen Belt jenen großen 3wed vorheuchelt; besieht man aber die Sache beim Licht, so laufts auf bloße Cer nonien, Zandeleien und Puppenspiel hingus.

Reifter und Gefellen wiffen nichts und thun nichts, die Dien scheinen Geheimnisse zu besigen, womit sie die Untern lang affen; indessen wird weder Berstand noch herz gebessert statt deffen schröpft man Geld zusammen, und verschwende es auf eine solche Urt, die der Menschheit Schande macht Dieß alles weiß ich von dem so berühmten Freimaurerorden und das hat mir wahre Berachtung gegen denselben eingestoffe

"Sie haben vollfommen Recht, und das ift das Unglate noch nicht allein: tounen Sie wohl glauben, daß fich the glaubige, Freigeister, himmelesturmer, Leute, die immer des Wort Freiheit im Munde führen, aber unter diesem geheiligten Ausdruck nichts Anders verstehen, als Zugellosigkeit unter der Larve der Maurerei zusammen verbinden und unendlichen Schaden anrichten?"

Auch bavon hab ich buntle Gerüchte gehort, aber ich fonnte es nicht glauben; benn mas barf die Belt nicht laftern?

"Nein, das ift nicht gelästert, es ift pure Wahrheit, und solche logen verursachen, daß die Regierungen hin und wieder aufmerksam werden; und wo sie keine Kenninisse von der Sache haben, da legen sie dem ganzen Orden zur Laft, was eigentlich nur jene Mißgeburten treffen sollte. Aber der wahre eigentliche Freimaurerorden hat keinen andern Zwed, als sich selbst zum besten Menschen zu bilden, seinen eigenen Verstand so sehr zu vervollkommnen, als möglich ift, um sich badurch zum Dienst Gottes und der Menscheit immer geschickter zu machen; und dies Letztere ists eigentlich, wohin Alles zielt."

Aber glauben Sie mir, wenn bas ber eigentliche mahre 3wed ift, wozu bann eine folche geheime Berbindung? — bazu hat ja ein jeder Chrift seine hohe Berpflichtung!

"Darüber will ich Ihnen den wahren Aufschluß geben: Es ift eine ausgemachte Sache, wenn viele Menschen ihre Kräfte zu Einem gemeinschaftlichen Zweck vereinigen, so wird er gewiß in höherm und vollkommenerm Grad erreicht, wenn Jeder seinen eigenen Weg geht und allein wirkt; ubser nun eine solche Gesellschaft ift, besto besser." Sie haben Recht, aber wozu bas Geheimnifvolle - mogn bie Dieroglungen und Ceremonien - magu bet theure Gib?

"Buch barüber will ich Ihnen fagen, mas ich Ihnen jett fagen darf: benn MUes tonnen Gie noch gur Beit nicht fafe fen: es gibe gewiffe Babrbeiten, bie ber Schluffel ju ben wichtigften Entbedungen find, die aber obne eine lange Rette von Borbegriffen nicht erfannt und verftanden werden tonnen ; murben nun jene Bahrheiten bffentlich befannt gemacht, fo wurde ein großer Theil Menfchen gar nicht barauf achten, then fo wenig als ber Bauer auf einen ungefdliffenen Dias manten, ben er im Bege nicht aufhebt; wieder ein großet Theil murbe fie nicht fur Babrheiten ertennen , fondern fur Sprothefen, oder gar fur Schwarmerei, weil folebe Dens iden nicht burd die vorbereitenben Begriffe geleitet merben. Und wieder Andere, Die furchterlichfte Menfchenklaffe, Denen fie gar nicht in ibr Suftem paffen, murben toben, muthen, idreien und verfolgen. Geben Gie, baber ift bas Belabbe ber bichften Berfdwiegenheit nothig."

Das alles begreife ich wohl, und ich finde diese Eintiche tung vernanftig; ich wundere mich aber sehr, daß das Freis maureri Geheimniß noch nie entdedt worden; denn Biele sind boch wieder ausgetreten, viele Logen sind zertrummert, und es scheint fast unmöglich, daß nicht Einer oder Anderer sollte geplandert haben.

"Rann einer ausplandern, wenn et nichts weiß?"

Gewiß nicht! baraus folgt alfo, baß ber Orden tein Ges beimniß bat!

"Das folgt gar nicht; Erstlich erfährt Reiner bas Gesheimniß anders, als durch lange Prufungen und Uebungen, und wer in Allen bestanden ift, der plaudett gewiß nicht, er tritt niemals aus, und seine Loge tann teine tonigliche Macht zerträmmern; und zweiten sift auch das Freimausrer-Geheimniß unaussprechlich, wenn es auch Einer entdecken wollte, so kann er nicht."

Das begreif ich mahrlich nicht!

"Das fann wohl fepn; ich will es Ihnen burch ein Gleiche niß begreiflich zu machen suchen. Befetzt ein Frennd fahrte Guling's sammtt. Schriften. VI. Band. Sie burch ein kleines Pfbrtchen in einer fehr hoben Maute in einen hof; bier fanden Sie Steine von wunderbarer Ant und Gattung; nun faben Sie wohl, baß das Steine waren, aber für ihre wunderbaren Eigenschaften hatten Sie teine Worte? wie wollten Sie dem, der fie nicht gesehm hat, diese Steine beschreiben? Ferner: man führte Sie nun wieder durch ein enges Pfbrtchen in einen zweiten Platz, und nun seben Sie obige Steine polirt und zu Saulen, Gesimsen und Zierrathen von mancherlei Art gebildet; endlich famen Sie in den dritten hof, und nun ftande da ein Gebäude von unbeschreiblicher Schönheit, Pracht und Mannigfaltige feit; sagen Sie mir, wie wollten Sie das Alles Ginem, der die Sache nicht kennt, begreislich machen?"

3ch febe wohl ein, daß bas nicht moglich ift; aber ich begreife bei bem Allem boch die Gache niche.

"Das ift fehr naturlich, benn wenn Sie fie begriffen, fo ware fie tein Geheimniß, und boch fann ich mich auch nicht beutlicher ausbruden; eben barum hat ber Orben hieroglyphen, weil seine Wahrheiten feiner Worte fahig find; ein Bild, eine Figur, ein Emblem ift von einem sehr großen Umfang; es stellt fehr viel vor. Zudem spannen die hierosglyphen die Forschungsfrafte an, man mochte gern wiffen, was dahinter stedt; man wird also eifrig und thatig."

Wahrlich! Gie haben mir ein großes Licht angezundet; nur mochte ich noch gerne wiffen, warum man einen fo gros Ben Gib schworen muß, wenn man doch das Geheimniß nicht entbeden fann?

"Eben darum, weil mans nicht entdecken kann, fo muß man schlechterdings gar nichts bavon reben, damit alle Dißsbegriffe und Lafterungen verhütet werden. Und bann erfors bern alle gute handlungen Berschwiegenheit, die linke hand muß nicht wiffen, was die rechte thut; zudem wird von Uebelgefinnten und Miggunftigen immer ben besten Abssichten entgegen gearbeitet, wenn sie vorher bekannt sind."

Noch Gins: es beucht mich immer fehr gefährlich zu fenn, in eine geheime und so vielbedeutende Werbindung einzus wenn man nicht sicher ift, daß nicht unter bem Bore

1 (12)

wand ber Selbfverbollfomminung, ber Bohlthatigkeit und guter Sandlungen, auch in ber besten Meynung, Dinge unsternömmen werben, die ber Religion und ber Staatsverfassung, mithin ben ersten Pflichten bes Menschen getade zuwis ber laufen, und also bochft gefährlich find.

"Das tann nur ein Menfc befurchten, ber bie Ginrichfung und bie mabre Geftalt bes Ordens nicht tennt, und es ift ibm and nicht abel zu nehmen, wenn er vor bem Gintritt in benfelben bebentlich ift. Ich will Ihnen auch barüber ben mabren Auffchluß geben. Die Regeln bes Freimaurers bebens Baben mit ben Religionefpftemen gar nichts zu thun, fie baben feinen Bezug auf ben Glauben und bie Dennungen eines Menfchen, nur bas ift erforderlich, baf man Chriftum als ben Erlofer ber Belt erfenne und bie Bibel fur Gottes Offenbarung an die Menfchen halte. Bas die guten Bandlungen betrifft, fo wird Reiner zu irgend etwas gezwungen ober angehalten, mas er nicht felbft mit voller Ueberzeugung für febr gut und ebel balt; fobald alfo ein Drbensglied fieht, baß Etwas unternommen wird, bas ber Staatsverfaffung brobt, oder bedentlich ift, fo ift er feines Gibs entlaffen; benn es wird in bemfelben wefentlich ausbedungen, baß Riemand gehalten fenn foll, gegen feine Ueberzeugung zu bandeln."

Wenn fich bie Sache fo verhalt, fo tann ja einer anstreten, wenn er will?

"Done Anftand."

Auf Die Beife trage ich teinen Augenblic Bebenten, mich aufnehmen gu laffen.

Nun, sprachen Beibe noch ein und anders über diese Masteffe, und der Fremde invitirte ben Theobald zum Abendseffen, wo er nun Beibe kennen lernte; der ihm noch unbeskannte Fremde war der Graf von S..., und der andere der Baron von 3...; der erste Auftrag, den fie ihm gaben, war, sich binnen drei Wochen hier in Lichtenau fertig zu maschen und dann eine Reise nach R... anzutreten; der Baron versprach alsbann wieder zu kommen, um ihn mit dem übsthigen Reisegeld und mit dem gehorigen Unterricht zu versehen. Des andern Worgens reisten die beiden Fremden fort und

hinterließen unfern Theobald in einer feltfamen Gemuthe

Bofins hatte in so manchen Berhaltniffen bem Theo. bald Rath und Sulfe geleistet; baber hielt es ber Lettere auch fur Pflicht, keinen Schritt zu thun, ohne ben Ersten vorher um Rath gefragt zu haben; er schrieb ihm also ben ganzen Borfall mit ben Fremden weitläuftig und umftandslich, und er erhielt bald die vollige Einwilligung dieses seines wahren Freundes, und nun ersuhr er erst, daß Bosius selbst schon lange in der Berbindung gewesen war. Dieß wunderte ben Theobald sehr, und er wurde dadurch vollkommen ber ruhigt.

Im Borbeigang muß ich boch noch bemerken, baß weder Bbfewig noch da Calde burch Theobalds Sturz ihren Endzwed erreichten: benn ber erfte wurde nicht allein nicht Physifus, sondern auch sogar allgemein verhaßt, so daß er feine Praxis ganz verlor, und da Calde wurde von seinen Gläubigern eingeklagt; ihm wurde alles verauctionirt, nacht und blos mußte er fortwandern, und nun konnte er betteln, wo er wollte.

Theobald machte fich indeffen in der Stille reisefertig; nach drei Bochen fam der Fremde und brachte ihm Reises geld; zugleich unterrichtete er ihn in Allem, was er zu besobachten hatte, und nun gingen Beide mit einander fort; unterwegs trennten sie sich aber, der Baron reiste nach F... und Theobald, mit den gehörigen Briefen versehen, nach R....

Mit die sem Zeitpunkt wird Theobalds Geschichte sehr geheim, und ich finde keine Spur mehr, aus welcher ich Nachsichten schiefen schnete; ich kann also blos seine bffentlichen Schieksale beschreiben, und diese find immer wichtig genug, um das Publikum Theils zu belehren, Theils zu warnen, und endlich auch wiederum den hohen Gang der Borsehung zu verherrlichen.

Bu R... ließ er fich alfo formlich in ben Freimaurerorben fnehmen, und nun verließ er feinen Beruf, die ausübende meitunde, und legte sich auf die Weltweisheit und damit

verwandte Biffenfchaften, die ihm ohnehin auch viel anges nehmer und feinem forfchenden Genie angemeffener waren. Der Plan feines zufunftigen Lebens forderte es fo, fouft batte er auch als Urzt ungemein viel Gutes wirfen tonnen.

Raum war er aufgenommen, als ihn der Furft von B... jum hofmeifter seines Erbprinzen berief, den er in der Phis bsophie unterrichten sollte. Nebenher aber hatte der Furft die Absicht, ihn naber kennen zu lernen, um ihn im Berfolg zu andern wichtigen Geschäften brauchen zu konnen; denn er war selbst ein sehr guter Maurer und von Geist und hers zen ein vortrefflicher Mann.

Theobald nahm biefen Beruf mit Freuden an, benn einen Erbpringen gu unterrichten, und noch besonders in ber Philosophie, bas fcbien ibm eine Saat gu fenn, wo er gu feiner Beit taufendfaltig murde ernbten tonnen. Der Erb. pring mar amblf Jahr alt und fing juft an felbft gu benten; auch feine Mutter, Die Aurftin, mar eine fromme verftanbige Dame, die bem Dofmeifter nicht bas geringfte in ben Weg legte, bas ibn an ber Erziehung batte bindern tonnen. Theobalbs Collegen in biefem wichtigen Geschäfte maren : herr Schonemann, ein junger fehr gelehrter Theologe, welcher bie alten Sprachen und die Religion bocirte; Monfieur Chambron gab im Frangbfifchen und Italienifchen Unterricht, und herr Lambert hatte Die Dathematif, reine und angewandte, bas Beichnen und überhaupt bie ichonen und bilbenden Runfte ju feinem gach; alle Biere maren ausgesuchte und verdienftvolle Manner, und ber gebeime Rath Leer ftein fand bem Erziehungsgeschafte als Dberhofmeis fter bor.

Als nun Theobald zu R..., der Residenz des Fursten von B..., angelangt war und sich eingerichtet hatte, so ließ ihn der Furst zu sich kommen und redete ihn also an: herr Theobald! ich habe bei der Erziehung meines Sohnes eine große hoffnung auf Sie gesetz, denn Sie haben viel Ersahrung und Ihre Geschichte ist mir bekannt; ich habe gesmerkt, daß der rechtschaffene Schonemann selbst Religionss zweisel hat, mit denen er tampft; und ich furchte in der

That, baß bie übrigen zween Lehrer formliche Deiften find; ich habe mit bem Geheimen Rath Leerstein schon im Bergtrauen von der Sache gesprochen, der vermuthet ebenfalls Etwas; jest muniche ich recht febr, daß der Lehrer der Phis Iosophie grundlich genug senn moge, den Pringen so zu befestigen, daß keine Zweifel bei ihm haften konnen.

Gnabigfter herr! erwiderte The ob ald, das ift ein fcmes res Stud Arbeit; indeffen glaube ich doch darinnen zum 3med zu kommen, ich will mein Moglichftes thun, um Ew. Durchs

laucht gu befriedigen.

Nun trat er sein Amt an; er fand bei dem Prinzen einen lebhaften Berstand und viele Bisbegierde; dieß freute ihn, und er faste hoffnung, etwas Rechts ausrichten zu konnen. Das Erziehungsgeschäft war recht weislich eingerichtet: wos chentlich ein paarmal zur bestimmten Zeit traten alle vier Lehrer zusammen und hielten unter dem Borsis des Oberhofs meisters Conferenz über das, worinnen der Prinz unterrichetet werden sollte; ifie vereinigten sich dann alle über den Bortrag und suchten immer die Lektionen so einzurichten, daß sie Bezug auf einander hatten und sich unter einander erklärten.

In ber er ften Geffion legte Theobald feinen Plan bor, nach welchem er die Philosophie lehren wollte; und biefer war furglich folgender: Die gewohnliche Schulphilosophie nach Baumgarten vericob er noch eine Beitlang, und nahm Die Naturlehre gur Glementarmiffenschaft; Diefe lehrte er aber auf eine gang andere Urt, ale fonft gewöhnlich ift : er fuchte porzüglich allenthalben die erften mirtenden Rrafte burch weislich angestellte Bersuche ins Licht zu fegen und gu erflaren; benn die deutlichen Begriffe berfelben geben nicht allein Licht in die Saushaltung ber gangen Schopfung, im bem fie viel Unbegreifliches begreiflich machen, fondern fie führen auch am nachsten gur Erkenntniß bes Schopfere felb: So wie fich dann nach und nach die Begriffe vermehe pen, so kann man auch allmälig mit der Logik anfangen und durch häufige Beispiele (benn bazu hat die Physik nun genug bergegeben) alles beutlich machen, fo flart - fich der Berftand am geschwindesten und fruchtbarften auf, und die Bernunftlehre ordnet ihn alsbann und gibt ihm die gehörige Methode. Endlich gibt die Metaphysit den allges meinen Begriffen ihre rechten Ramen und ordnet Jedes im Gedächtniß und in der Borstellungstraft in sein gehöriges Fach.

Die prattifche Philosophie ordnete Theobald folgenber Sefalt : Durch bie in ber Raturlehre gefundenen Begriffe bon ben erften Rraften fuchte er ben Schopfer, fo wie Er fich in ber Ratur geoffenbaret bat, nach feinen Gigenfchaften fenntlich au machen und alles mit Beifvielen aus ber Ers fahrung ju erlautern; ju biefem 3med bebiente er fich ber Beidichte ber Menschheit: bier legte er nun bas alte Teftas ment gum Grunde und fnupfte bann bie Geschichte ber ubrigen Bolfer baran, indem er zeigte, mas fur Bege bie Bors febung von jeber eingeschlagen habe, Die Denschen aufzus flaren und gur Ertenntniß ber Bahrheit gu fuhren, wie ihm aber bie Menfchen beftanbig bagegen gearbeitet und wie fie endlich ben Erlbfer als einen Reprafentanten ber Gottheit bingeftellt babe, ber allen Bedurfniffen gur Gludfeligfeit ber Menfchen durch Lebre, Leben und Sterben abzuhelfen fabig war u. s. w.

Dieses gab ihm bann auch Anlaß, zu gleicher Zeit bie Ratur des Menschen zu untersuchen, aus welcher er die einzielnen und gesellschaftlichen Pflichten herleitete, die er besonders auf den Regenten anwendete, und dann zugleich die Glückseligkeitslehre oder die Moral damit vereinigte. Endelich verband er Alles zusammen, indem er die Regierungskunkt und Staatswirthschaft aus allem Vorhergehenden abstrahirte und zeigte, daß sie eigentlich alles, was praktische Philossophie heißt, in sich concentrire.

Der Oberhofmeister sowohl, als seine drei Collegen konnten ihren Beifall über dieß System nicht genug außern, und es wurde beschloffen, daß Theo bald dasselbe ordentlich zu Papier bringen, Jeder alsdann abschreiben und sein Fach hineintragen sollte. Dieß geschah, und so entstand ein Erzies hungsplan, der nicht bester ausgesonnen werden konnte; der

Burft bezeigte auch fein befonderes Bohlgefallen barüber und freute fich, folche Manner gefunden zu haben.

So felten auch die mabre Freundschaft unter Collegen angetroffen wird, fo war fie boch unter ben vier Lehrern Diefes Prinzen gewiß aufrichtig; dieß tam aber auch vors züglich baher, weil Reiner ehrsuchtig war und fich nicht über ben Andern erheben wollte.

Rach und nach bemerfte Theobald, bag ber Rurff in feinem Urtheil über Die brei andern Lebrer nicht geirret babe. Schonemann entbedte fich Theobalben allmalia, fo wie er merfte, bag biefer ein guverlagiger Freund mar und man fich ibm ficher anvertrauen fonnte. Theobald freute fich über biefes Butrauen und faßte ben Entichluß, alles anzuwenden, um biefem braven Dann, ber mit Wahrheits liebe und Befummerniß zweifelte, ein Licht angugunden. Bu Diefem 3wedt lub er ibn einft an einem nachmittag auf ein Schalden Caffee auf fein Zimmer ein und folug ibm por. ob fie nicht einmal eine Unterredung über die Wahrheit ber driftlichen Religion halten wollten? Coonemann bers ficherte: es tonnte ibm fein großerer Gefallen gefcheben, als wenn bieß auf eine grundliche Urt geschabe, fo bag man feinen Schritt von ber Stelle wiche, bis der Sas vollfommen beriche tigt fepe.

Dieß hochft wichtige Gesprach finde ich in Theobalds Tagebuch von Wort zu Wort aufgezeichnet, und da ich feine grundlichere und beruhigernde Beweisfuhrung kenne, als biefe, so will ich sie ganz hier abschreiben; denn ich weiß gewiß, daß manchem rechtschaffenen Zweister sehr damit ges bient seyn wird.

Theobald. Laft und einmal einen Satz zuerst festseten und berichtigen: Ift die Geschichte Christi und feis ner Apostel, so wie sie im neuen Testament bes schrieben ist, mahr, so ift auch die driftliche Resligion, in so fern sie ganz dem Geist des neuen taments angemessen ift, die wahre seligmas Religion. Beleuchten Sie diesen Satz aufs ges

Schnemaun. Wenn die Geschichte Jesu wahr ist, wenn Er Kranke durch ein Machtwort gesund machte, Todte erweckte, selbst vom Tode auferstanden ist u. s. w.; wenn seine Apostel das Alles geleistet haben, was von ihnen gesschrieben ist: so muß anch die Lehre Jesu und seiner Apostel richtig seyn, die sie mit so großen Zeichen und Wundern ber kräftigt haben, besonders da die Sittenlehre des Christensthums so vortrefsich ist und also in sich selbst einen großen Beweis ihrer Wahrheit enthält; nun macht aber die Lehre Jesu und seiner Apostel die eigentliche driftliche Religion aus; wenn also die Neutestamentische Geschichte wahr ist, so ist auch die christliche Religion wahr. Bon diesem Sat bin ich vollsommen überzengt.

Theobald. Es kommt alfo nur alles barauf an, daß wir beweisen, ob die Geschichte Jesu und seiner Apostel, so wie fie im neuen Lestament beschrieben worden, ganz und vollkommen wahr sep, so daß nichts vergrößert, nichts uns nichtig beobachtet ist, sondern daß die Geschichtschreiber alles nach der genauesten Wahrheit erzählt haben.

Schonemann. Dieß ift bet hauptpunkt, an beffen feften und überzeugenden Beweis ich zweisle; benn Alles, was
ich barüber gelesen und gehort habe, hat mir nicht Genuge
geleistet.

Theobald. 3ch glaube, einen vollig befriedigenden Bes weis fuhren gu tonnen; es gibt hier nur brei Salle:

- 1) Die Epangelisten haben entweder die gange Geschichte erdichtet.
- 2) Dber die Geschichte Jest und feiner Apostel burch Ers zählung folcher wunderbaren Thaten verschonert, um ihnen vielen Beifall zu erwerben.
- 3) Der alles, mas fie gefagt haben, ift ohne Ausnahme mabr.
- Soonemann. Gang richtig! ber erfte Sall ift nicht werth, bag man ihn untersucht; es bat noch nie Jemand am

Sie burch ein kleines Pfbrtchen in einer fehr hohen Mauer in einen hof; hier fanden Sie Steine von wunderbarer Art und Gattung; nun sahen Sie wohl, daß das Steine was ren, aber für ihre wunderbaren Eigenschaften hatten Sie keine Worte? wie wollten Sie dem, der sie nicht geschen hat, diese Steine beschreiben? Ferner: man führte Sie nun wieder durch ein enges Pfbrtchen in einen zweiten Platz, und nun sehen Sie obige Steine polirt und zu Saulen, Gesimsen und Zierrathen von mancherlei Art gebilder; endlich kamen Sie in den dritten hof, und nun stande da ein Bebande von unbeschreiblicher Schönheit, Pracht und Mannigfaltige keit; sagen Sie mir, wie wollten Sie das Alles Einem, der die Sache nicht kennt, begreislich machen?"

Ich febe wohl ein, bag bas nicht moglich ift; aber ich begreife bei bem Allem doch bie Sache nicht.

"Das ift fehr naturlich, benn wenn Sie fie begriffen, fo ware fie tein Geheimniß, und boch kann ich mich auch nicht beutlicher ausbrucken; eben barum hat ber Orden hieroglyphen, weil feine Wahrheiten keiner Worte fahig find; ein Bild, eine Figur, ein Emblem ift von einem fehr großen Umfang; es stellt fehr viel vor. Zudem spannen die hieroglyphen die Forschungekrafte an, man mochte gern wiffen, was dahinter steckt; man wird also eifrig und thatig."

Bahrlich! Sie haben mir ein großes Licht angezundet; nur mochte ich noch gerne wiffen, warum man einen fo gros Ben Gib ichworen muß, wenn man boch das Geheimniß nicht entbeden fann?

"Eben darum, weil mgns nicht entbeden kann, so muß man schlechterdings gar nichts davon reden, damit alle Disse begriffe und Lasterungen verhatet werden. Und dann erfors dern alle gute Handlungen Berschwiegenheit, die linke Pand muß nicht wissen, was die rechte thut; zudem wird von Uebelgesinnten und Dissaunstigen immer den besten Abssichten entgegen gearbeitet, wenn sie vorher bekannt sind."

Roch Gine: es beucht mich immer febr gefährlich zu fenn, fich in eine geheime und fo vielbedeutende Werbindung einzus leffen, wenn man nicht ficher ift, daß nicht unter bem Bore

wand ber Sethftverbollfoinilining, ber Bohlthatigfeit und gnter Sandlungen, auch in ber beften Meynung, Dinge unsternommen werben, die ber Religion und ber Staatsverfassung, mithin ben ersten Pflichten des Menschen gerade zuwis ber laufen, und also bochft gefährlich find.

"Das fann uur ein Denfc Befürchten, ber bie Ginrichtung und bie wahre Geftalt bes Orbens nicht tennt, und es ift ibm auch nicht abel zu nehmen, wenn er vor bem Gintritt in benfelben bebentlich ift. 3ch will Ihnen auch barüber ben mabren Auffcluß geben. Die Regeln bes Freimaurers brbens Baben mie ben Religionsfoftemen gar nichts ju thun, fie baben feinen Bezug auf ben Glauben und bie Mepnungen eines Menfchen, nur bas ift erforderlich, baf man Chriftum als ben Erlofer ber Belt ertenne und bie Bibel fur Gottes Offenbarung an die Menfden balte. Bas die guten Bandlungen betrifft; fo wird Reiner ju irgend etwas gezwungen ober angehalten, was er nicht felbft mit voller Ueberzeugung fur febr gut und ebel balt; fobald alfo ein Orbensglied fieht, baß Etwas unternommen wird, bas ber Staatsverfaffung brobt, ober bedenklich ift, fo ift er feines Gibs entlaffen; benn es wird in bemfelben wefentlich ausbedungen, baß Riemand gehalten fenn foll, gegen feine Ueberzengung ju bandeln."

Wenn fich bie Sache fo verhalt, fo tann ja einer anstreten, wenn er will?

"Dbne Anftand."

Auf die Beife trage ich teinen Augenblick Bebenten, mich

Nin, sprachen Beide noch ein und anders über biese Masteffe, und der Fremde invitirte ben Theobald zum Abendseffen, wo er nun Beide tennen lernte; ber ihm noch unbestannte Fremde war der Graf von S..., und der andere der Baron von 3...; ber erste Auftrag, den sie 'ihm gaben, war, sich binnen brei Wochen hier in Lichtenau fertig zu maschen und dann eine Reise nach R... anzutreten; der Baron versprach alsdann wieder zu kommen, um ihn mit dem ndsthigen Reisegeld und mit dem gehorigen Unterricht zu versehen. Des andern Worgens reisten die beiden Fremden fort und

binterließen unfern Theobald in einer feltfamen Gemathe perfaffung.

Bofins batte in fo manchen Berhaltniffen bem Theo. bald Rath und Sulfe geleiftet; baber bielt es ber Lettere auch fur Pflicht, feinen Schritt gu thun, ohne ben Erften porber um Rath gefragt zu haben; er fcbrieb ibm alfo ben gangen Borfall mit ben Rremben weitlauftig und umftanbe lich, und er erhielt bald bie vollige Ginwilligung Diefes feines mabren Freundes, und nun erfuhr er erft, baß Bofius felbft icon lange in ber Berbindung gemefen mar. Dieg munderte ben Theobald febr, und er murde badurch vollfommen ber ruhigt.

Im Borbeigang muß ich boch noch bemerten, bag weber Bofewis noch du Calde burch Theobalds Gturg ibren Endamed erreichten: benn ber erfte murbe nicht allein nicht Phyfifus, fondern auch fogar allgemein verhaßt, fo bag er feine Praris gang verlor, und da Calde murbe von feinen Glaubigern eingeflagt; ihm murbe alles verauctionirt, nadt und blos mußte er fortwandern, und nun fonnte et

betteln, mo er wollte.

Theobald machte fich indeffen in ber Stille reifefertig; nach drei Bochen fam der Fremde und brachte ihm Reifes geld; jugleich unterrichtete er ibn in Allem, mas er gu bes obachten hatte, und nun gingen Beibe mit einander fort; unterwege trennten fie fich aber, ber Baron reiste nach R ... und Theobald, mit ben geborigen Briefen verfeben, nach R . . . .

Dit biefem Zeitpunkt wird Theobalde Geschichte febr gebeim, und ich finde feine Spur mehr, aus welcher ich Dachs richten Schopfen konnte; ich kann alfo blos feine offentlichen Schidfale beschreiben, und biefe find immer wichtig genug, um das Dublifum Theils zu belehren, Theils zu marnen, und endlich auch wiederum den hohen Gang ber Borfehung gu perberrlichen.

Bu R ... ließ er fich alfo formlich in den Freimaurerorden aufnehmen, und nun verließ er feinen Beruf, Die ausübende Argneikunde, und legte fich auf die Beltweisheit und bamit

verwandte Biffenfchaften, die ihm ohnehin auch viel anges nehmer und feinem forfchenden Genie angemeffener waren. Der Plan feines zufunftigen Lebens forderte es fo, fouft batte er auch als Urzt ungemein viel Gutes wirten tonnen.

Raum war er aufgenommen, als ihn der Furft von B... jum hofmeister seines Erbprinzen berief, den er in der Phis losophie unterrichten sollte. Nebenber aber hatte der Fürst die Absicht, ihn naher kennen zu lernen, um ihn im Berfolg zu andern wichtigen Geschäften brauchen zu konnen; denner war selbst ein sehr guter Maurer und von Geist und hers zen ein vortrefslicher Mann.

Theobald nahm biefen Beruf mit Freuden an, benn einen Erbpringen gu unterrichten, und noch besonders in ber Philosophie, bas fcbien ihm eine Saat gu fenn, wo er gu feiner Beit taufendfaltig murbe ernbten tonnen. Der Erb. pring mar amblf Jahr alt und fing juft an felbft gu benten; auch feine Mutter, Die Rurftin, mar eine fromme verftanbige Dame, die bem Sofmeifter nicht bas geringfte in ben Weg legte, das ibn an ber Erziehung batte bindern tonnen. Theobalbs Collegen in biefem wichtigen Gefchafte waren : herr Schonemann, ein junger fehr gelehrter Theologe, welcher bie alten Sprachen und die Religion bocirte; Monfieur Chambron gab im Frangbfifchen und Stalienifchen Unterricht, und herr gambert batte bie Mathematit, reine und angewandte, bas Beidnen und überhaupt bie ichonen und bilbenden Runfte ju feinem gach; alle Biere maren ausgefuchte und verdienftvolle Manner, und ber gebeime Rath Leer fein fand bem Erziehungsgeschäfte als Dberhofmeis fter por.

Als nun Theobald zu R..., der Residenz des Fursten von B..., angelangt mar und sich eingerichtet hatte, so ließ ihn der Furst zu sich kommen und redete ihn also an: herr Theobald! ich habe bei der Erziehung meines Sohnes eine große hoffnung auf Sie gesetzt, benn Sie haben viel Erfahrung und Ihre Geschichte ist mir bekannt; ich habe gesmerkt, daß der rechtschaffene Schonemann selbst Religionszweisel hat, mit benen er tampst; und ich furchte in der

That, daß die übrigen zween Lehrer formliche Deiften find; ich habe mit dem Geheimen Rath Leerstein schon im Bertrauen von der Sache gesprochen, der vermuthet ebenfalle Etwas; jett muniche ich recht febr, daß der Lehrer der Phis lo sophie grundlich genug senn moge, den Pringen so zu befestigen, daß keine Zweifel bei ihm haften konnen.

Gnabigfter herr! erwiderte The obald, bas ift ein fcmes res Stud Arbeit; indeffen glaube ich boch barinnen gum 3med gu fommen, ich will mein Moglichftes thun, um Em. Durchs

laucht gu befriedigen.

Nun trat er sein Amt an; er fand bei dem Prinzen einen lebhaften Berftand und viele Wißbegierde; dieß freute ihn, und er faßte hoffnung, etwas Rechts ausrichten zu konnen. Das Erziehungsgeschäft war recht weislich eingerichtet: was chentlich ein paarmal zur bestimmten Zeit traten alle vier Lehrer zusammen und hielten unter dem Borsis des Oberhofsmeisters Conferenz über das, worinnen der Prinz unterrichtet werden sollte; ifie vereinigten sich dann alle über den Bortrag und suchten immer die Lektionen so einzurichten, daß sie Bezug auf einander hatten und sich unter einander erklärten.

In der erften Geffion legte Theobald feinen Plan bor, nach welchem er bie Philosophie lehren wollte; und biefer war furglich folgender: Die gewohnliche Schulphilosophie nach Baumgarten vericob er noch eine Beitlang, und nahm Die Naturlehre gur Glementarmiffenschaft; Diefe lehrte er aber auf eine gang andere Urt, ale fonft gewohnlich ift: er fuchte vorzüglich allenthalben die erften wirkenden Rrafte burch weislich angestellte Bersuche ins Licht gu fegen und gu erflaren; benn die deutlichen Begriffe berfelben geben nicht allein Licht in die Saushaltung ber ganzen Schopfung, inbem fie viel Unbegreifliches begreiflich machen, fondern fie fuhren auch am nachften gur Erfenntniß bes Schopfere felbs So wie fich dann nach und nach die Begriffe vermehe ren, fo fann man auch allmalig mit der Logif anfangen und nun durch baufige Beisviele (benn bazu bat die Phyfit nun Stoff genug bergegeben) alles beutlich machen, fo flart - fich der Berfland am geschwindesten und fruchtbarften auf, und die Vernunftlehre ordnet ihn alsbann und gibt ihm die gehbrige Methode. Endlich gibt die Metaphysit den allgemeinen Begriffen ihre rechten Namen und ordnet Jedes im Gedachtniß und in der Vorstellungstraft in sein gehöriges Fach.

Die prattifche Philosophie ordnete Thesbald folgenber Gefalt ? Durch bie in ber Naturlehre gefundenen Begriffe von ben erften Rraften fuchte er ben Schopfer, fo wie Er fic in ber Natur geoffenbaret bat, nach feinen Gigenfchaften fenntlich ju machen und alles mit Beispielen aus ber Ers fahrung gu erlautern; ju biefem 3med bebiente er fich ber Geschichte ber Menschheit: bier legte er nun bas alte Teftas ment jum Grunde und fnupfte bann bie Geschichte ber abrigen Bolter baran, indem er zeigte, was fur Wege bie Bors febung von jeber eingeschlagen habe, bie Denfchen aufzus flaren und gur Erteuntniß ber Babrheit gu fubren, wie ibm aber bie Menichen beständig bagegen gearbeitet und wie fie endlich ben Erlbfer ale einen Reprafentanten ber Gottheit bingeftellt habe, ber allen Bedurfniffen gur Gludfeligfeit ber Menichen burch Lehre, Leben und Sterben abzuhelfen fabig mar u. f. w.

Dieses gab ihm bann auch Anlaß, zu gleicher Zeit bie Ratur bes Menschen zu untersuchen, aus welcher er die einszelnen und gesellschaftlichen Pflichten herleitete, die er besonsters auf ben Regenten anwendete, und dann zugleich die Glückseligkeitslehre ober die Moral bamit vereinigte. Endslich verband er Alles zusammen, indem er die Regierungskunkt und Staatswirtsischaft aus allem Vorhergehenden abstrahirte und zeigte, daß sie eigentlich alles, was praktische Philossophie heißt, in sich concentrire.

Der Oberhofmeister sowohl, als feine brei Collegen fonnsten ihren Beifall über dieß System nicht genug außern, und es wurde beschloffen, daß Theobald dasselbe ordentlich zu Papier bringen, Jeder alsdann abschreiben und sein Fach hineintragen sollte. Dieß geschah, und so entstand ein Erzieshungsplan, der nicht bester ausgesonnen werden konnte; der

Burft bezeigte auch fein befonderes Bohlgefallen barüber und freute fich, folche Manner gefunden zu haben.

So felten auch die mabre Freundschaft unter Collegen angetroffen wird, so mar fie boch unter ben vier Lehrern biefes Prinzen gewiß aufrichtig; dieß tam aber auch vors züglich baher, weil Reiner ehrsüchtig war und fich nicht über ben Andern erheben wollte.

Rach und nach bemertte Theobald, baf ber Rurft in feinem Urtheil über bie brei andern Lebrer nicht geirret habe. Schonemann entbedte fich Theobalben allmalig, fo wie er mertte, bag biefer ein guverlagiger Freund mar und man fich ihm ficher anvertrauen fonnte. Theobald freute fich uber biefes Butrauen und faßte ben Entichluß, alles anzuwenden, um biefem braven Dann, ber mit Babrbeites liebe und Befummerniß zweifelte, ein Licht angugunden. Bu Diefem 3med lub er ibn einft an einem Dachmittag auf ein Schalden Caffee auf fein Bimmer ein und folug ibm por, ob fie nicht einmal eine Unterredung über bie Wahrheit ber driftlichen Religion halten wollten? Coonemann bers ficherte: es tonnte ibm fein großerer Gefallen gefcheben . als wenn dieß auf eine grundliche Urt gefchabe, fo bag man feinen Schritt von ber Stelle wiche, bis ber Gas vollfommen berichs tigt fene.

Dieß hochft wichtige Gefprach finde ich in Theobalds Tagebuch von Wort zu Wort aufgezeichnet, und da ich feine grundlichere und beruhigernde Beweisführung kenne, als bie fe, so will ich sie ganz hier abschreiben; denn ich weiß gewiß, daß manchem rechtschaffenen Zweister sehr damit ges bient seyn wird.

Theobald. Laft und einmal einen Sat zuerst festfeten und berichtigen: Ift die Geschichte Christi und feis ner Upostel, so wie sie im neuen Testament besschriebenist, mahr, so ist auch die driftliche Resligion, in so fern sie ganz dem Geist bes neuen Testaments angemessen ist, die wahre seligmas dende Religion. Beleuchten Sie diesen Sat aufs ges

nauefte, damit wir von ber Babrheit beffelben gang feft abera zeugt werben.

Schonemann. Wenn die Geschichte Jesu mahr ist, wenn Er Kranke durch ein Machtwort gesund machte, Todte erweckte, selbst vom Tode auferstanden ist u. s. w.; wenn seine Apostel das Alles geleistet haben, was von ihnen gesschrieben ist: so muß anch die Lehre Jesu und seiner Apostel richtig seyn, die sie mit so großen Zeichen und Wundern besträftigt haben, besonders da die Sittenlehre des Christensthums so vortrefsich ist und also in sich selbst einen großen Beweis ihrer Wahrheit enthält; nun macht aber die Lehre Jesu und seiner Apostel die eigentliche driftliche Religion aus; wenn also die Neutestamentische Geschichte wahr ist, so ist auch die christliche Religion wahr. Von diesem Sat bin ich vollsommen aberzengt.

Theobald. Es tommt also nur alles darauf an, daß wir beweisen, ob die Geschichte Jesu und seiner Apostel, so wie fie im neuen Testament beschrieben worden, ganz und volltommen wahr sey, so daß nichts vergrößert, nichts unrichtig beobachtet ift, sondern daß die Geschichtschreiber alles nach der genauesten Wahrheit erzählt haben.

Schonemann. Dieß ift der hauptpunkt, an beffen feften und überzeugenden Beweis ich zweisle; benn Alles, was
ich barüber gelesen und gehort habe, hat mir nicht Genuge
geleiftet.

Theobald. 3ch glaube, einen vollig befriedigenden Bes weis fuhren ju tonnen; es gibt hier nur brei Salle:

- 1) Die Epangelisten haben entweder die gange Geschichte erdichtet.
- 2) Dber die Geschichte Jefn und feiner Apostel burch Ers gablung folcher wunderbaren Thaten verschönert, um ihnen vielen Beifall zu erwerben.
- 3) Der alles, was fie gefagt haben, ift ohne Ausnahme wahr.
- Soonemann. Gang richtig! ber erfte gall ift nicht werth, daß man ibn untersucht; es bat noch nie Jemand am

Dafenn Chrifti und feiner Apoftel gezweifelt, aber ber zweite! ber zweite!

Theobald. Freilich ift ber zweite Sall ber wichtigfte; aber ich bitte Sie, rubig mit mir über benfelben nachzubensten; wir wollen ihn mit warmer Wahrheiteliebe zu berichtigen fuchen:

Sier find nun zween galle moglich:

1) Die Evangelisten haben entweder mit Billen und vorfetglich die Bunder und die Auferstehung Jesu erdichtet, und in biesem Falle wußten fie, daß fie die Unwahrheit erzähe len; sie waren fich selbst bewußt, daß fie die Belt belogen; ober

2) Gie taufchten fich entweder felbit, indem fie nicht richtig beobachteten und Bunder ju feben glaubten, wo feine waren; ober fie murben burch Erzählung Anderer, ober

burchs Gerucht betrogen.

Schonemann. Das ift gewiß, Gins von Beiben muß fepn, fonft fann man nicht mehr zweifeln; ben erften Fall glaube ich nun wohl nicht, bazu waren bie Manner zu ehrlich und zu rechtschaffen; aber ber zweite ift fehr mahrescheinlich.

Theobald. Das icheint er wirflich ju fenn; aber um ja nichte gurud zu laffen, will ich auch ben erften gang entfraften; benn es gibt 3weifler genug, bie ibn behaupten: Die Bucher bes neuen Teftaments find entweder por ber Berftorung Jerufaleme gefchrieben, ober bernach; find fie nach berfelben gefchrieben, fo ifte Unfinn bon ben Evangeli= ften und Apofteln gemefen, baß fie nicht auch ben enblichen Musgang ihrer Reinde, ber Juden, beschrieben und fo gezeigt haben, wie punktlich die Weiffagungen Chrifti erfullt wor-Budem fieht man ja auf allen Blattern der Evanges ben. lien, ber Apostelgeschichte und ber apostolischen Briefe, baß Die Berfaffer in der Beit ichrieben, in welcher alle Kafta, Die fie ergablen, geschehen find; alles harmonirt mit der Beitrechnung, und Lufas fest bie Geschichte ber Apostel nicht meiter fort, bis auf die Ankunft Dauli in Rom; mare bie Geschichte nach der Berftbrung Jerusalems geschrieben wore ben, fo hatte man gewiß auch die fernern Schickale diefes wichtigen Mannes erzählt. Die Briefe ber Apostel sprechen immer pon ben Juden als einem noch bestehenden Staat, von ihren Opfern und Gottesdienst; wem kanns einfallen, daß diefe Schriften nach der Zerstbrung Jerusalems sepen erd ich tet worden? In diesem Fall hatte man wahrlich zwecks mäßiger gedichtet und piele kleine unbedeutende Nebenums stände weggelaffen.

Ich glaube also mit Grund behaupten zu tonnen, daß die Evangelien, die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe vor dem Untergange des judischen Staats geschrieben wors den, und zwar zu der Zeit, die sie selber bestimmen. Und endlich: gesetz, alle Schriften waren auch nach dem Berfall der Juden geschrieben, so tommte immer wieder auf folgende drei Punkte an:

- 1) Die Geschichte ift entweber gang erbichtet, und bas glaubt tein Mensch; ober
  - 2) Sie ift jum Theil mit Biffen und Billen, ober
  - 3) obge Wiffen und Willen erdichtet.

Huf In zweiten Puntte beruht alfo jest wiederum uns fere Unterfuchung.

Schonemann. Sang richtig! allein ich febe nicht ein, warum Sie ben Umschweif nehmen und zu beweisen suchen, iene Geschichtschreiber hatten vor ber Zerftbrung Jerufalems beschrieben: baran zweifeln mohl Benige.

Thepbald, Um besto grundlicher zu senn und einem Finwurf vorzubengen; benn man konnte ja sagen, sie hatten blos die Geschichte nach dem allgemeinen Gerücht zusammens jetragen und also wiederum entweder mit Wiffen und Wilsen Unwahrheiten geschrieben, oder ohne Wiffen und Wilsen, so daß sie zwar glaubten, was sie schrieben; aber der Sache doch nicht mathematisch gewiß waren, indem sie nicht nit eigenen Augen gesehen und gehort hatten.

Schonemann. Das ift auch wirklich mahr.

Theobald. Aber nun bedenten Sie, liebster Freund! und boch schreiben die Geschichtschreiber so, als wenn fie Angenzeugen gewesen waren; find fie also wiederum nicht orfähliche Betruger gewesen?

Schonemann. Das folgt naturlich, es bleibt alfo am Ende nichts anders übrig, als die Geschichtschreiber haben jur Beit Jesu gelebt und find Augen und Dhrenzeugen ber Geschichte; benn vorsäglich haben sie wohl nicht betrogen.

Theobald. Auf welchen Grund bauen Gie biefe Ber

hauptung?

Schonemann. Das beweist das ganze neue Testament; überall lenchtet der edelste Charafter, die reinste Ginfalt, Aufrichtigkeit und Unschuld aus allen Erzählungen hervor; sie übertreiben nichts, sie sagen ihre Irrthumer eben so frei, als ihre falsche Hoffnungen von Christo, sie verrathen nin gend Interesse und lehren die erhabenste Moral, die je gelehn worden ist. Und endlich, wie ist's moglich, die Sache eines hingerichteten Menschen, die durchaus keine irdische Bortheile verspricht und im Gegentheil von aller Welt mit Wuth vers folgt und mit hohn belohnt wird, durch alle nur mogliche Leiden zu versechten und endlich mit einem schmählichen Tode zu verstegeln? Man bedenke doch die sen Punkt genan, so wird man ja unmöglich mehr zweiseln können.

Theobald. Recht! allein um boch auch hier nichts gur rud ju laffen, will ich noch Ginen Ginwurf machen: fonnt ten nicht geschickte Betruger in spatern Zeiten auch bas, was von den Aposteln beschrieben worden, jum Theil, ober

gang erdichtet haben?

Schonemann. Möglich ift bas allerdings; indeffen auch nichts weiter; benn, was Sie vorhin fagten, entfraftet biesen Zweisel ganz. Die Evangelisten erzählen nichts weiter, als die Geschichte Jesu bis an seine himmelfahrt; waren die Evangelisten 100 Jahr spater geschrieben, so hatte man gewiß noch andere Dinge hinzugesetz; besonders gilt bas auch von der Apostelgeschichte, und endlich hatten die Apostel ganz zuverläßig in ihren Briefen des Umsturzes der jubis Berfassung, als einer sehr wichtigen Sache, mit der sie swieles rechtfertigen konnten, gedacht; waren sie erdichtet, so wurde man wiederum ganz anders geschrieben haben.

Theobald. Das alles ift vollfommen mahr und einem unbefangenen Gemith beruhigend; hiemit ift alfo bes

wiesen, bas bie Evangeliften mit Wiffen und Willen feine Unwahrheit gefdrieben baben; benn welcher vernunftige Menfc, ber noch bagu eine fo erhabene Moral lehrt und gar feine Bratenfion auf Reichthum und Gbre macht, fonbern alle feine Belohnung nach bem Tobe erwartet, wirb unter fo vielem Biberfpruch, Leiden und Martertod eine Unwahrbeit, eine mit Biffen und Billen nur gum Theil erdichtete Gefchichte gum Grunde aller feiner Sandlungen und Schickfale machen? Aber nun tommen wir ju den eigentlichen Sanptpuntten, auf beren Beweis alles beruht, indem faft alle 3weifel aus Diefer Quelle fließen; namlich: Saben fich bie Evangeliften felber getaufcht und une richtig beobachtet, gefehen und gehoret; ober baben fie vielleicht die Erzählung Underer geglaubt und find fo burch bas Gerücht betrogen morben?

Schbnemann. Ich geftehe, Diefe Bermuthung hat mir vielen Rummer gemacht, und ich tann fie nicht enttraft ten; benn wenn ich bedente, wie strenge der Aberglaubige an seinen Saben hangt und wie fest noch heut zu Tage der gesmeine Mann an Zauberei und Gespenfter glaubt, so befürchte ich wahrlich! daß sich auch die Apostel in Ansehung der Bunder getänscht haben.

Theobald. Diefer Puntt ift freilich der wichtigfte; wir wollen alfo anch fehr vorfichtig in feiner Untersuchung zu Berte geben. Bir wollen die Auferstehung Chrifti vor und nehmen; benn wenn die Wahrheit derfelben bewiesen ift, so haben wir Bieles gewonnen.

Sobnemann. Sagen Sie lieber Alle's.

Theobald. Bohlan! gefett, es tamen jett ein paar infaltige ungelehrte Mandel aus Conftantinopel hieber in Dentschland; biese lehrten allenthalben eine sehr aufgetlarte Roral, waren sehr tugendhaft und unstraflich, betraftigten iber angleich, daß sie diese Lehre von einem sehr frommen seiligen Manne in Constantinopel gelernt hatten, der aber ein Leben für seine Lehre unschuldig dahin gegeben habe nach seinem Tobe am britten Tage wieder auferstanden,

und vierzig Tage fpater fichtbar gen himmel gefahren fer; gefeht; ferner: fie grundeten das heil der Menichen auf ben Glauben an jene Geschichte und auf bas halten seiner Gebote; was mehnen Sie, wurden folche Manner Gingang finden?

Schonemann. Schwerlich; man murbe fie verlachen und gum Lande hinaus peitschen.

Theobald. Bie fame benn boch, bag bie Apoffel fo ungemein viele Profelyren machten?

Schonemann. Alle Bolfer maren bamale noch febr ger neigt, Bunderwerte und aberglaubifche Dinge ju glauben.

Theobald. Aber wie, wenn große Berfolgung, Berluft an hab und Gut, Leib und Leben mit einem folden Glauben verfnupft mar, welcher, auch ber Aberglaubigfte, wird ba eine folche neue Religion annehmen?

Schon em. Mir dunkt boch , daß man Beispiele genug bat, daß fich Menfchen fur aberglaubische Grundfage haben martern laffen.

The obald. Ja wohl; aber nur fur angeborne, fur von Jugend auf eingesogene; aber zeigen Gie mir Beifpiele, baß man fur die Bahrheit einer neuen Geschichte habe verfolgen und martern laffen, ohne daß man fie gewiß wußte?

Schonem. Sollte bas nicht von ben Japanefern gefagt merben fonnen?

Theobald. Schwerlich, benn bie marterte man, weil fie Ehristen geworden waren, und es half fein Widers ruf, keine Reue; es ist nichts einleuchtender, als daß sich die Nachbaren des judischen Landes, wenn die Apostel zu ihnen kamen und ihnen das Evangelium predigten, bei Reisenden, bei Kaustenten und auf alle mögliche Beise werden erkundigt haben, ob die Geschichte Jesu wahr sen? Es streitet wider alle Erfahrung, die man über die menschliche Natur gemacht hat, daß irgendwo eine große Menge Menschen sollte eine Religion angenommen haben, die keine irbische Bortheile, im Gegentheil Berfolgung, Berläugnung vieler Bortheile und vielerlei Ungemach verspricht, wenn nicht überwiegende Gründe zugegen waren, die sie zur Annahme berselben bestimmten.

And diese überwiegenden Grunde waren: bas heilige Leben ber Apostel, ihre vortreffliche Sittenlehre, und vorzuglich ihre Bunder. Wurden die Mauner and Constantinopel eben diese Merkmale so vorzeigen tonnen, daß auch der strenge Bew dachter, aber Wahrheitofreund, nichts dagegen einzuwenden bitte, so ware kein Zweifel, sie wurden eben solche Progressen machen, wie die Apostel, und ohne jene Charaktere ganz und gar nicht. Erwägen Sie das genau, so werden Sie überzeugt seyn.

Schonem. Diese Grunde find fehr gut; aber boch bleibt mir noch immer der Ginwurf unentfraftet, daß die Japaneser ohne Wunder die chriftliche Religion haufig angenommen beben.

Theobald. Ueberlegen Sie bie Cache genau, fo werben Die finden, daß fie mehr fur als wider die Religion ift; bie wriftliche Religion, auch bie tatholische, und vorzüglich biefe Degen ihren prachtigen Feierlichkeiten, bat im Gangen außerorbentlich viel Ungiebendes, und verfpricht febr Bieles, bas fo recht ben moralifchen Bedurfniffen bes Menfchen angemeffen ift; es ift baber fein Bunber, wenn fie eine unaufgeflarte, febr aberalaubifche Nation mit beiben Sanben ergriff, weil fie baburch in der Auftlarung fehr vieles und handgreiflich gewinnt. Das war aber alles nicht ber gall, in bem fich die Apostel befanden; fie hatten gar feine Ceremonien, als die fimple Baffertaufe und ihr Brodbrechen - alles war bei ihnen oure nactte Liebe gu Gott und Menfchen, und Glanbe an en Erlofer, - bas find ja mahrlich Forberungen, Die ber Sinnlichkeit gant und gar nicht fcmeicheln und bie fein Reufc annimmt, wenn nicht auch der Berftand von ber Bahrheit ber gangen Sache volltommen überzeugt ift, und jas tounte burch die Apostel nicht anders geschehen, als purch Bunder und Beweis der Bahrheit von Jefu.

Schonem. Bortrefflich! Sie haben mich febr geftartt; und inn erlanden Sie mir, daß ich ben vorbin angeführten 3meiselsgrund wieder aufwarme und ihn etwas unders einkleide: Die Gefchichte Jesu tann in der hauptsache mahr, Er tonute ben allervortrefflichfte Mensch fepn; in biefer Ueberzeugung

fonnten die Apostel, als der Physik unerfahrne, und von Geburt aus einfältige und aberglaubische Manner, fürs eine einen frommen Betrug spielen, und Bieles verschonern und vergrößern, auch wohl hinzudichten, weil sie wußten und erfuhren, daß sie dadurch eine größere Menge Meuschen bets bessern, vervollkommnen und Christo zuführen konnten; und fürs Zweite kounten sie sehr Bieles felber glauben, gesehn und gehört zu haben, was sie in der That nicht gesehen und nicht gehört hatten.

Theobald. Gang richtig! und nun kommen wir durch einen nuglichen Umweg wieder dabin, wo wir ausgegangen waren, namlich zur Auferstehung Christi; ift die fe Geschichte wahr, so wollen wir mit bem Berschonern und Tauschen bald fertig fenn.

Schonemann. Das geftehe ich Ihnen ohne Wiederrebe gu. Theobald. Run fo lagt uns bann unparthenifch gu Werte gehen: waren die Apostel von der Wahrheit der Auferftehung überzeugt, oder nicht?

Schonem. Sie haben fie gewiß feft geglaubt, benn hatten fie dieß erdichtet, fo ift ihr ganges Betragen lauter Biders fpruch; fur eine Luge thut man nichts von allem dem, was fie gethan haben. Aber wie leicht war es, daß fie fich taufchten? — wie oft glaubt man verstorbene Menschen wieder zu sehen, und doch ift nichts an der Sache, wenn fie genau gepruft und untersucht wird.

Theobald, Gang recht! aber wir wollen die Ergahlungen prufen: Johannes war der bewährteste Augenzeuge von Allem, und er erzählt die Geschichte so naturlich, so gang ohne Ausschein von Tauschung, ohne Berschönerung, und ohne Borssatz zu überreden, daß man ihm sogleich glauben muß. Die andern Evangelisten versahren eben so, da sie aber nicht so bei der ganzen Geschichte gegenwärtig waren, so erzählem sie ans anderen Zeugen Munde und weichen daher in kleinen Nebenumständen Etwas ab, wie es immer geht, wenn verschied Menschen eine Geschichte erzählen. Dieß ist schon ein großer Beweis, daß die Apostel die Geschichte nicht erdichtet haben; in die sem Fall waren sie gewis vorschiede erdichtet haben; in die sem Fall waren sie gewis vorschiede

penug gewesen, um aufs genaueste Abereinzustimmen, so aber, wie fie erzählen, sieht man es augenscheinlich an, daß sie an keinen Zweifel dachten, denn sie wußten, daß die Auferstes hungsgeschichte notorisch und allgemein bekannt war; ware dieß nicht gewesen, so hatten sie gewiß alle ihre Kräfte aus gewendet, um Beweise fur die Wahrheit zu fahren, oder das Bolk zu überreden, so aber wußten sie, daß das uns nothig sey, und erzählen also nur, wie die Sache zugegane gen sey.

Sobnem. Das ift eine foone und richtige Bemerkung, aber fie entraftet noch immer meinen Ginwurf nicht, noch immer fonnte die ganze Geschichte eine Tauschung, eine Geschichte sen, wie wir beren viele von wiedergekommenen Berftorbenen haben.

The obald. Auch das wollen wir widerlegen: Konnen Sie eine folche Geschichte, wo viele Personen am hellen Tage mit einem Berkorbenen reden, mit ihm effen und trinken, seine Wundernarben fühlen, wo der Berstorbene lehrt und unterrichtet, wo nicht immer die nämlichen Männer den Ausserstandenen sehen, sondern verschiedener Denkungsart, und wo dieser Umgang frei und offentlich 40 Tage dauert?

Schonem Das ift mahr! — Die Apostel mußten entwes ber hier vorsegliche Betruger gewesen seyn, und das kann nur ein Unwissender oder ein Bosewicht behaupten, oder die Geschichte muß — muß wahr seyn; denn hier laßt sich nicht mehr an Tauschung denken, oder man hat von keiner finnlichen Erfahrung mehr Gewisheit zu erwarten; aber Freund! kann doch die Auferstehungsgeschichte nicht versichbnert worden seyn?

The ob ald. Wenn fie mahr ift, wenn ein Tobter lebenbig wird, bedarf eine folche Geschichte wohl Berschbnerung? — tann fie übertrieben werden? — und fieht mans ihr an, baß fie's ift?

Schonem. Ich ichame mich biefes Cinwiffs. Letibin wollte mir Giner einwenden, Chriftus fen nicht geftorben, Cinner Amme. Coriften. VI. Band.

fondern nur ohnmachtig geworden, und habe fich bernach im Grabe wieder erholt, und das habe Unlaß gur Betrugerei

gegeben \*).

Theobald. Das war boch entweber ein erzbummer, ober ein satanisch = boshafter Zweisler: es ist einmal gewiß, baß bem Erloser Sande und Fuße sind mit Nägeln durchbohnt worden; gewiß ists, daß man ihn mit einer Lanze in die Seite stieß, um ihn vollends zu todten, wenn er noch nicht vollig gestorben senn mochte, und daß damals sein Geblut schon geronnen war, sonst ware nicht Blut und Wasser hen ausgelaufen; nun sage mir einmal ein vernünftiger Mensch, wie es möglich war, daß auch der geschickteste Wundarzt solche schreckliche Wunden binnen vierzig Stunden sollte ges heilt haben, und wenn die ses nicht war, wie ein Mensch auf solchen wunden Fußen umherlaufen, und mit der durchstochen Brust gesund seyn konnte? Größern Unsinn hat nie Einer behauptet!

Schonem. Ich muß gestehen, ich kann an ber Aufer ftehungsgeschichte nicht mehr zweifeln, benn bie Apostel haben nicht getäuscht, und wurden nicht getäuscht, bas ift einmal historisch richtig. Aber noch Gins: warum ließ sich Christus nicht vom gangen Jerusalem und von ben Borenehmsten bes jubischen Bolks sehen?

Theobald. Das ift ein alter Einwurf; ei barum, weit bas gar nichts half; diejenigen, welche behaupten konnten, er thue Bunder durch Unterstügung der bojen Geister, die würden auch gesagt haben: seht, wie der Satan dem Bestrüger auch noch nach seinem Tode zu Gebote steht, um uns hinters Licht zu führen. Nein! wir fragen nach solchen Jausbereien nichts; wenn man einmal mit unüberwindlichen Borsurtheilen gegen etwas eingenommen ift, und wenn man sich boshafter Weise vorgenommen hat, eine Sache, die so ganz gegen unsern ganzen Plan streitet, nicht zu glauben, so hilft alle Ueberzengung nicht, und das war der Fall der Juden in Absicht auf Christum.

o) S. ben horus, eins ber abgeschmadteften Bucher un-

Schonem. Das ift wahr, und ich sehe wohl ein, dieß wurde auch der Fall sehr vieler heutiger Freigeister seyn; enn ob man gleich heutiges Tages sehr vorsichtig in der friceinung außerordentlicher Dinge ist, und alles aus der hopfit zu erklaren sucht, so wurde man doch bei allen Wunsern, und auch bei der Erscheinung eines Todten, die man einmermehr aus der Naturlehre erklaren konnte, unglaublich bieiben und immer sagen: es gibt noch sehr viel Unerklars bares in der Natur, und es also lieber nicht glauben, als von seinen Lieblingssägen abgehen.

Theobald. Das ist vollkommen richtig und in der Ersfehrung gegründet. Wenn also die Auferstehungsgeschichte waht ist, so sind auch die übrigen Wunder wahr; berjenige, ber die Macht hat, vom Tobe aufzustehen, dem ists auch leicht möglich, Kranke gesund zu machen, Todte zu erwecken, und andere Macht = und Krastwerke zu thun.

Schonem. Daran ist tein Zweifel mehr. Indeffen, liebs fier herr Theobald! so mahr bas alles einem redlichen Bahrheitsfreund vorkommt, so gewiß ists boch, baß selten ein Zweisler burch solche Borstellungen überzeugt wird, ich selbst fühle noch immer ein großes Aber in meiner Bruft, und bin noch nicht frei bom Zweifel.

Theobald. Darüber mundere ich mich gar nicht, das ift der Geift unfere Jahrhunderte! es haben sich durch Phislosophie, durch Lekture von mancherlei Gattung, und durch die Convention so viele Unterlagen zum Zweifeln in unserer Seele gesammelt, daß die Wahrheit mit aller ihrer Starke uns nichts mehr abgewinnen kann, bis die Vorsehung und unser herzliches Sehnen nach Wahrheit allen Wust aus Verstand und Berzen weggeraumt hat!

Schonem. Das ift bas Ueberzeugendfte von allem, mas Sie noch gefagt baben; aber wie hilft man fic ba beraus?

Theobald. Wie ich mir heraus geholfen habe, ich will Ihnen meine Erfahrung mittheilen; ich glaube, ich habe ben rechten Beg eingeschlagen. Wenn man die Geschichte Besu und feiner Apostel aufs ftrengste pruft, so kommt man boch nur auf einen hohen Grad ber Bahrscheinlichkeit, und

nie au einer volligen Uebergengung, folglich auch nie gur be ruhigenden Gewißheit gegen Die vielen 3meifel, Die einem ber au Tage aufftogen. Jene Untersuchung ift alfo nicht bin langlich fur ben Chriften, um ben mabren feliamachenben Glauben zu betommen, Diefer muß burch ben Geift Chrift bemirtt merben, befmegen fagt auch ber Erlofer: ich will euch ben Erbfter, ben beiligen Beift fenben, ber foll euch in alle Babrbeit leiten; und bief gebt folgender Geftalt gu: Wenn es einem Menfchen von Bergen um feine moralifche Bervollfommnung gu thun ift, fo be mubt er fich querit um bie befte Sittenlebre, benn bie ente balt die Regeln gur Bervollfommnung; nun findet er, bal es in ber Belt feine erhabenere und vollfommnere Moral gibt, als bie, welche bie driftliche Religion lebrt, folglich en wahlt er fich biefelbe begierig jum Gefet feines Lebens und Banbels, und befolgt fie, fo gut er fann. Inbem er fic ohne Unterlaß damit beichaftigt, und alfo auf feine Bes banten, Borte und Berte machfam ift, um nichts zu begeben, bas jener Moral zuwider ift, fo machft nach und nach bas Berlangen gur Bervollfommnung, er empfindet all. malia immer mehr und mehr ben Bachethum ber Liebe ju Gott und bem Erlofer, und jugleich auch ju ben Denfchen; mit biefer Liebe geht bann eine gewiffe Sanftheit und Biege famfeit bes Charaftere verpaart, und alle driftliche Tugens ben feimen nach und nach bervor; mit Ginem Wort: ans ftatt ber tobenben Leibenschaft fångt nun ber Geift Sefu Chrifti au, Plat in ber Geele, im Berftande und im Bergen ju nehmen, und je langer man in jener Uebung fortfabrt, und je eifriger man in Saltung ber Gebote Gottes ift, befto mehr machft bas Daag bes Geiftes, und jugleich bie Ges wiffeneruhe ober ber Friede Gottes, welcher über alle Bernunft ift. Da es aber moralisch unmbglich ift, teine Rebler ju machen und feine Gunden zu begeben, fo ifts naturlich, baß bei bem verfeinerten fittlichen Gefuhl auch bie Nugungen bes Gemiffens in folden gallen viel garter und empfinde licher werben; man brennt fur Berlangen, ben begangenen Bebler wieder gut ju machen, und man thute unfehlbar, wenn

man bann; wenn aber bie Folgen fo beschaffen find, baß man fie nicht mehr aufbeben tann, wenn man fieht, baß die Ganbe gum Unglad bes Rebenmenichen unaufbaltbar unendlich fortwirkt, fo fleigt die Roth aufe bochfte, und men weiß fich nicht mehr gu belfen. Der icharfere moras Miche Blid zeigt einem bann bie gottliche Gerechtigfeit in ifrem foredlichen Licht, und man fubit und empfindet mache in und gleichsam tobtenb bie Rorberung: mache mieber: ent. was bu ba in ber guten Schopfung Gottes verborben int ober leibe ewige Strafe! Da hilft bas Schlaftiffen gar nicht, mit welchem fich ber berauschte Rreigeift helfen will: Bett bat mich fo fcmach gefchaffen, benn bie reinere und ibarfere Bernunft empfindet tief, daß fie alle die Rebler batte. vermeiben tonnen, wenn fie nur grundlich gewollt hatte. Jest nitt ber Burge bagmifden, jest tommt Die driftliche Relis' gion mit ihrer gottlichen Erlbfungelehre. D, welch ein tubler Bepbir fachelt ba bas brennende Gemiffen burch! wie parasi biefifch glangt ba Golgatha im Strahl ber gottlichen Liebe! und wie begierig ergreift man ba dief unbegreifliche Berfbbe' ungemittel! Sier fiutt die Bernunft in ben Staub und fagt mit voller Ueberzeugung: Bater Jefu Chrifti und mein' Bater! freilich begreife ich beine erhabene Cundentilgung nicht, aber ich begreife fie, benn fie ift bas einzige Mittel au meiner Beruhigung - vbne baffelbe bin ich verloren! Da bort bann alles Spetuliren über bie Bahrheit ber driftlichen Refigion auf, benn man fühlt und empfindet fie, und bas ift beffer als alle Demonftration. Rabrt man ununterbrochen in ber Bervolltommunng, in Saltung ber Gebote Gottes, ober in der Beiligung fort, fo machfen alle oben angeführte Ericbeinungen in ber Seele, man befommt immer mehrere-Rraft, und begeht alfo immer menigere und fleinere Guns ben, bamit verbindet fich aber ein immer feineres Gefühl, folglich ericheinen auch bie fleinften gehler große Gunben gu fenn , baburd wird man bann immer porfichtiger und ims mer mehr in bas Interreffe bes Erlbfungewerts verwidelt; jugleich entfteht mit ber erhabenften Liebe ju Gott und bem Erlbfer ein findliches Burrauen au feiner Milmacht, Beisheit und Gute, man vertraut sich ihm mit feinen Schich falen gaus an, und dieß ist die Grundlage des wahren Gebets — nach und nach wird die Seele lauter Gebet, so daß man mit Gott und Christo umgeht, wie ein Freund mit dem andern; so wächst der Christ von Kraft zu Kraft, von Macht zu Macht, bis er endlich immer mehr und mehr der gettlichen Natur theilhaftig und in das Bild der Gott heit vergestaltet wird. Freund! was sagen Sie jest, und wo bleiben da die Zweifel an der Wahrheit der Religion?

Schonem. Das ift vortrefflich, und ich fahle mich fo innig gerührt über diese flare Borftellung, daß ich diefen Prozes von nun an, von Unfang bis zu Ende, mit Gottes Bulfe burchgeben will.

Theobald. Gott gebe feinen Segen bagu, es wird Sie gewiß nicht gereuen.

Schonem. Wie fommte aber, baß biefer Weg fo wer nig betreten wird?

Theobald. Er wird gewiß mehr gewandelt, als wir wiffen und benken konnen; der mahre Chrift posaunt seinen Gang nicht aus, er verbirgt ihn vielmehr, und laßt nur seine guten Werke leuchten, und der größte Theil ift auch unter dem gemeinen Bolf versteckt, so daß man ihn nicht bes merkt; zudem haben auch die wenigsten so deutliche Besgriffe von dem, was in ihnen vorgeht, daß sie im Stande waren, sie einem Andern mit Worten zu erklaren, oder nies derzuschreiben. Gott Lob! es gibt sehr viele wahre Christen! aber sie werden gewöhnlich verkannt.

Ich weiß wohl, daß dieser Beweis des Theobalds wenig Wirkung auf den großten Theil meiner Leser machen, wird, und doch konnte ich ihn nicht weglassen, eines Theils, weil er die damalige Denkungsart dieses merkwurdigen Mannes am besten darlegt, und zugleich zeigt, wie nahe er nun dem sezigen Mittelweg gekommen war; und andern Theils, weil denn boch dieser Beweis fur den gutmuthigen Schwachglaubigen viel Beruhigendes enthalt. Daß sich ein Kopf, wie Schones mann, badurch hinreißen ließ, kann Manchen auffallen, als lein mir ists sehr begreislich: einem Mann, dem es um seine

wahre Gladfeligfeit gu thun ift, muß angft und bange mere ben, wenn er fich ben Buftand vorftellt, in dem er fich bes finden warbe, wenn er die driftliche Religion verließe; unter offen Arten von Gottesverehrung auf dem gangen Erbhoben ift teine einzige, Die fo erhaben und zwedmäßig ift, als bie defftliche: man erfundige fich, fo wird man biefen Erfah. rungefat vollfommen mahr finden. Die driftliche Religion ift unter allen wirklich eriffirenden bie befte, mer fie alfo veilagt, ber muß eine noch beffere erfinden, bie noch nicht eriffirt, und bas will mabrlich Etwas fagen. Unfere bentigen Deiften glauben bas non plus ultra, Die erhabenfte und reinfte Religion gefunden ju baben, allein bie Beit wirds lehren, baß fie fich entfetlich irren; ber Begriff von ber uns bedingten Rothwendigfeit ift wesentlich mit bem Deismus verbunden und ber bebt alle Moralitat auf; das beift alfo mit andern Borten: ber Deift ift feiner Bervollfommnung fabig, und bas ift eine furchterliche Rolge! Der Deift fturat fich in einen Abgrund, in ben er em ig fallt, ohne gu miffen mobin! Dabingegen ber Chrift feinen Gang rubig forts geht; er glaubt, bag er Rrafte babe, fich ju vervollmmnen, baber thut er auch fein Beftes; er glaubt, baß Gott in Chrifto fein Gebet erhore, baber hangt er mit findlichen Buverficht in allem von Gott ab; er glaubt, daß Gott um Chrifti Leibens und Sterbens willen ibm die begangenen Gunden vergeben werbe, wenn er fie anders berglich bereut, und in Bufunft meidet, baber fühlt er immer mehr Drang, vollfomme ner zu werben, und genießt boch Gemiffensrube und Seelens frieden u. f. w.

Ja, aber; fagt ber Deift: bas find Sachen, bie fich mit ber gesunden Bernunft nicht vertragen! Dou elender Mensch!
— sagt das nicht auch der gemeine Mann, wenn du ihm weiß machen willit, die Erde drehe sich in 24 Stunden Gins mal um fich selbst, oder sie gehe im Jahr Ginmas um die Sonne, oder die Sterne sepen größer als die Erde? über das alles lacht er, und sagt auch: das streite ja mit der gesunden Bernunft!

Bringt einmal ben Deismus in ein Spftem, fo will ich

Bernunft fireiten, als in der driftlichen Religion. Benns auf die ewige Gludseligkeit des Menschen, auf die Fortdaurt nach dem Tod ankommt, so ists ja natürlich, daß da Bahr beiten mit in Anschlag gebracht werden muffen, deren Beweise grunde in die Belt gehoren, in welche der Mensch nach dies sem Leben übergehen soll; es ist also schleckterdings nicht mogs lich, daß der Mensch diesseits des Grabes alles begreifen kann, was ihn zu jener Welt zubereiten soll; oder mit aus dern Worten: das Wesen, welches sowohl diese als jene Welt beherrscht und vollkommen kennt, mußte uns die einzige wahre Religion offenbaren.

Die vermeffen und ftrafbar murbe ber Jungling fenn, ben fein Konig an feinem hof brauchen wollte, und ihm zu bem Ende Berhaltungebefehle zuschiefte, wenn er diese Befehle critifiren, vernunftwidrig finden, und fich einen eigenen Bors bereitungeplan zu seinem funftigen Dienste schaffen wollte? benn ber junge Mensch kann ja nicht wiffen, was der Konig weiß, ber seinen ganzen Dienst kennt.

beruhiget, und Beide arbeiteten nun gemeinschaftlich an der Bildung bes Prinzen zum Chriften, und sie erreichten auch ihren Zwed vollfommen; die andern Lehrer ließen sich über die Religion nicht heraus, und wirften also auch in die sem Punkt nicht schädlich, sie erfüllten ihre Pflicht in ihren Fäschern, und mehr wurde nicht von ihnen gefordert. Auf diese Weise wurde also der Prinz zu einem vortrefflichen Manne

Schonemann murbe durch Theobalde Beweisführung

erzogen, der Fürst erkannte dieses, daher liebte und belohnte: er auch die Lehrer fürftlich.

Sechs Jahre mar Theobald Lehrer ber Philosophie bei: bem Prinzen; in die fer Zeit ging, außer den geheimen Geschäften, von denen ich nichts sagen kann, nichts Merkwursbiges vor; er war seit der Zeit in einen sehr weitausgebreiteten. Briefwechsel und Wirkungöfreis gerathen, und hatte schon sehr viele wichtige hauptpunkte zur Bermehrung der wahren Mensichengluckseitzteit aussihren helfen, wodurch er sich also bei seis nem Furften und andera großen Maunern einen sehr hoben

Chak von Sochachung erworben hutte. Jeht glaubte ihn unn Und ber Jack hindinglich zu kennen, um ihm wichtige Staatse inschieben anvertranen zu kennen. Aus dem geheimen und bis finnlichen Zusammenhange der Sache läßt sich leicht schließen, wie die Stille als geheimer Cabinetssekretar für unsern Theos dald die schiefte war, die ihm auch, mit dem Charakter als geheimer Rath, übertragen wurde. Diesen wichtigen Position vorwaltete er 10 Jahr, auf die rühmlichke Weise, name ich so lange der Kurft lebte. Bei der Regierung des Prinspun, seines Zöglings, brachte ers noch weiter, wie ich unter weitläusiger erzielen werde.

:

Als er ein Sahr ungefahr Cabinetefefretar und Geheimer Rath gemefen war, und in feinem beften Alter eine blubende Gefundheit genoß, befchloß er, im grubling gang unbefannter: Beife eine Reife ju Ruß aufs Land ju machen, verschiedene Urfachen trieben ibn gu-biefer Reife an; es ging ein Gemure: mel unter dem Bolte, als wenn bin und wieder gemiffe 3mb. figbeamte ihre Memter febr ungerecht verwalteten; biefe gu belaufden und binter bie gemiffe Bahrheit gu tommen, mat bie erfte und vornehmfte Abficht; bie zweite bestand in bem Berlangen, in diefer iconften Sabreszeit auch einmal die fcbue: Ratur ju genießen, und bie britte mußte unfer Detr Gott allein. Die Erlaubnif des Rurften gu erhalten, fiel nicht fcmer; er ftedte alfo einige Bafche und nothwendige Bedurfe niffe in einen Reifefact, und ließ fich benfelben burch einen Bebienten vors Thor tragen; bann jog er fich febr fimpel und burgerlich an, band feine Saare in einen Bopf, und fpagierte an einem fruben Morgen, als noch alles ichlief, gur Stadt bins aus, nahm bafelbft feinen Bundel auf die Schulter, und manberte am Stabe wie ein Sandwertsmann, Die einsamen gußemege im Grun bes Balbes und im Gefang ber Nachtigallen fort : feine Richtung aber nahm er nach einer Begend bin, mo ihm bas Gerücht einen ungerechten Beamten febr fcmarg ges fdilbert batte.

Des Mittags tam er in ein Dorf, wo er nach einem Birtheshaufe fragte; man zeigte ihm eins, er tehrte bafelbft ein, legtefeinen Reifefart neben fich auf ben Bant und bestellte fich Ets was jum effen; inbeffen fam ber Birth vom Felbe, und fah fehr murrifch aus. Raum grußte er unfern Reifenden, bas ful bem The obald auf: herr Wirth! fing er an, warum fo verbrießlich?

"Da foll ber E... nicht verbrießlich werben! ftell er fich nur vor, wir haben ungemeffene Frohnen, wir muffen so viel frohnen als ber Burft — oder vielmehr als ber Beamte will; nun legt unfer Beamter einen schnen Garten an, und ba hat und eben ber Schulze wieder aufgeboten, wir sollen hin an bem Garten arbeiten: Wegbauen und bem Fursten arbeiten muffen wir doch, da wird und also der Garen zur Last, und was bat der Kurst und bas Land fur Nuten bavon?"

Mein Gott! da fepd ihr arme Leute ja übel geplagt, unge meffene Frohnen! bas ift ja erschrecklich! — und noch erschreck licher, baß fich ber Amtinann frohnen lagt, bazu hat er ja nicht bas geringfte Recht; schweigt benn ber Fürst und bie Resgierung so fill bazu?

Der Wirth zudte die Schultern, und fagte: ber Sarft ift ein fehr guter Berr, aber er weiß lange nicht alles, in der Regierung figen auch brave Manner, aber auch Bbfewichte, und die haben immer einen ftarfern Urm als die Guten; die Beamten fenuen bernach ihre Leute, die schmieren fie rechts schaffen, und so wird ber arme Unterthan nicht gehort!

Theobald faß und überlegte die Lage eines Fürsten bei fich selbst, er murde schwermuthig darüber, so daß ihm, feis nes Appetits ungeachtet, das Effen nicht schmeckte. Nach Lische setze er seinen Fuß weiter, und wanderte nach der Amtes stadt hin, wo der gottlose Amtmann wohnte; hier logirte er sich in ein Wirthshaus ein, um etliche Lage da zu bleiben und den Beamten genau zu beobochten.

Die erste Geschichte, bie er horte, und die jett bas ganze Stadtchen in Aufmerksamkeit erhielt, betraf die Bittwe des ehmaligen fürstlichen Kanzleidirektors Joachim Friedrich Bebers; dieser war einer der geradesten und rechtschaffens ften Manner seiner Zeit gewesen, aber seine Unbiegsamkeit und etwas rauher Charakter hatten ihn am Dose durchgehends verhaßt gemacht; selbst die guten Manner wurden talt gegen

ihn, meil er die große Annft nicht verstand, fich beliebt zu machen, gubem war er ein fo strenger Moralist, daß er seine gute. handlungen immer zu versteden suchte, und ihnen nicht einmal freien Lauf ließ, sich vor den Augen der Menschen zu zeigen, welches sehr oft wahres Bedurfniß fur den Geschäfts- mann ift, wenn sich sein heilsamer Wirtungstreis nicht vers engern soll.

۲

Beber batte eine vortreffliche Frau, die mit ber wohle geordnetften Baublichteit eine große Beisbeit in Erziehung ber Rinder berband; er batte gween madere Cohne-und eine wortreffliche Tochter mit ihr gezeugt, die Chine batten bie Rechtegelabrtbeit ftudirt und ihr Brod außer Land fuchen muffen, und die Wittme lebte nun mit ihrer Tochter in dies fer abgelegenen Landftadt, Theils um fich leichter ju ernabe ren, Theils auch um von allen Befanntichaften nub Begien. bungen bes Sofe entfernt ju fenn, befonders auch barum, weil-fie aus Mangel nicht mehr ftandesmäßig leben tonnte. Sie hatte gar tein Bermogen, ihre Tochter nahrte fie, Beide mit Saubenfteden und Galanteriearbeiten fur Die Raufleute in ber hauptstadt, wobei ihr bann die Mutter, fo viel als fie konnte, au die Sand ging. Diefe Beschäftigung gab ihnem einen orbentlichen Unterhalt, fo baß es ihnen am Bohlans ftanbigen und Mothigen nicht fehlte.

Nun war aber eine geile Dirne in dem Stadtchen, welche auch Sauben stedte, und mit welcher der Amtmann einen vers hotenen Umgang pflog; diese sing an, Abgang an Nahrungen spuren, einestheils, weil die Jungfer Weberin bestere Arbeit machte, anderntheils, weil auch Jedermann mehr Liebe und Achtung für sie hatte, und drittens, weil man bei dieser nicht bestohlen wurde.

Die liederliche Kreatur fing alfo an, einen bittern. Groll auf die Fran Meberin und ihre Tochter zu werfen, fie begehrte baber von dem Amtmanne, ihr diese Leute aus dem Wege zu schaffen, und das fiel dem hartherzigen, gewissenslosen Manne gar nicht schwer; indessen mußte doch eine scheinbare Ursache da senn, und sollte man sie auch vom Zaune brechen. Gerrade ein page Lage vorher, als Theobald antant, war das

Gewitter aber bie zwei armen Schaafe losgebrochen, und ber garm mar jest in ber Stadt allgemein; mo grei Derfonen beifammen ftanden, ba murbe gewiß von ben Beberinnen gefprocen, und fie murben giemlich allgemein bedauert. Der Bosmicht batte bie Cache folgenber Geftalt angefangen : Er ließ erft ben Sausberen vorladen, bei welchem bie 2Beberin mobnte, biefen fragte er, ob bie beiben grauengimmer ibre Sausmiethe ordentlich bezahlten; ber Mann antwortete ja, por acht Tagen fen aber wieder ein Quartal fallig worben, bas fen noch nicht bezahlt, benn bie Frau Beberin erwarte alle Tage Gelb fur Arbeit auf ber Doft. Dun warnte ibn ber Umtmann, und fagte: bas Gelb fen icon von einem gemife fen Rreditor in Befdlag genommen , er mochte alfo machen, baf er ju feiner Begablung fame. Der Dann erfcbrad und ging nach Saufe; alfo fort fchicte ber Umtmann auf Die Doft. und bedeutete bem Doftbalter, wenn irgend ein Daquet Gelb an die Frau Weberin anfame, es ihr nicht ausfolgen ju laffen, fondern es augenblidlich ihm gu überschicken, weil eine gewiffe Forberung Sicherheit erheische, und man boch bor Bes richt nicht gern Larm machen wollte. Darauf fchicte er ben Amteboten gur Frau Beberin, und ließ fie vorladen; fie tam, und nun borte fie bie Donnerworte: fie muffe erft mit 20 Gulben bas Burgerrecht gewinnen, ehe fie weiter ihr Befchaft fortfegen burfte, und es fen ihr biemit alles fernere Arbeiten fcblechterbinge unterfagt; murbe fie fich aber unters fteben, einen Stich ferner gu thun, fo mußte fie gemartig fenn, bag man fie mit ihrer Tochter jum Thore bingus führte. Die gute Frau tonnte tein Wort antworten, fie taumelte nach Saufe, legte fich ju Bette, und benette ihr Lager mit -Thranen. Ihre Tochter erfchrad, und erfundigte fich nach ber Urfache, und als fie ihr Unglud erfuhr, fant fie bin auf Die Rnie und weinte blutige Thranen; ber Sauswirth, ber fle feit einigen Tagen genau beobachtee, und noch fein Gelb befommen hatte, benn ber-Umtmann hatte es ichon, fam - nun auch ale von ungefahr hinauf aufe Bimmer, und ba er vermuthete, bas Beinen rubre baber, weil fie erfahren hatten, bag ibr Gelb in Befdlag genommen worden, fo fing er auch

wit Drobingen und Berweisen an, und verficherte, baß ar, wenn er in breien Lagen sein Quartal nicht betäme, fie no denb wof die Strafe werfen murbe. Dies machte nun bas Elend vollommen. Beide nahmen ihre Bufucht zu Gott, und ichrien unabidfig zum Bater ber Menschen um Sulfe.

Gerade in bie fen breien jammervollen Tagen, und zwar bem zweiten bes Abends, tam Theobald: er horte die Geschichte, er fragte genau alle Umstände aus, und vernahm zugleich, daß Mutter und Tochter zwei sehr rechtschaffene fromme Personen sepen. Raum tonnte er den Morgen und die Zeit erwarten, wo er mit Anstand zu den bedrängten Frauenzimmern gehen konnte.

ma . A. de . Cant ... mere canada C . 1. 72

Er fand sie im außerften Eleube, abgeharmt ba figen; fo wie er zur Thure hereintrat, so erschracken fie, benn fie befürchteten wieder etwas Unangenehmes; die Jungfer Beeber in fand er als eine außerst angenehme Person, deren vortrefflicher Charafter aus jedem Gesichtszuge hervorleuche tete, und ihre Mutter erregte tiefe Ehrfurcht in seinem empfindsamen Derzen.

Nachdem er fie freundlich gegrußt hatte, sagte er: ich bin ein Reifender, und habe gestern Abend ihr Unglud im Wirthsphause vernommen, hier find 8 Carolinen, ich bitte, sie als ein Geschent, nicht von mir, sondern von unserm gemeine schaftlichen himmlischen Bater anzunehmen, und das ohne einige Bedenklichkeit; hiemit druckte er der Frau Weberin die 8 Golbstücke in die Hand.

Wie am Abend, nach einer schweren Gewitterwolfe, schwarz wie die Racht, auf Einmal die Soune hell hervorstrahlt und dem betröpfelten Wald vergoldet, so heiterten sich beide eble Gesichter auf; die Mutter umarmte ihn, und kuste ihn auf beide Wangen. Ebler Mann! sagte sie, wer Sie auch find, ich sebe Sie an als einen Gesandten Gottes, ein paar Elende zu retten, dafür sep Er ewig gepriesen! Gern hatte ihn auch die Lochter umarmt und geküßt, aber die jungfräuliche Scham hießt sie zuruch; doch ergriff sie ihn mit beiden Sanden und sagten Dein herr! ich schwere Ihnen, wenn mich je Gott

in den Stand fett, Ihnen mit taufendmal fo viel gu bienen, bag iche ohne Unftand thun will.

Das fann leicht gefcheben, Dabemoifelle! faate Theos bald, benn er batte feine Parthie fcon genommen. Run feste er fich ju bem murbigen Paar, frubftudte mit ibnen, und lodte unvermerft alle Saupttheile ibrer Beidichte bers aus, bann reifte er wieder fort, und beim Abfchiede fagte er bie merfmurbigen Borte: Ueber 8 Tage mird ein Dann fommen, ber Gie Beibe in einen fo gludlichen Buftand verfeten wird, als Gie es in biefem Leben nur verlangen fonnen, benn bie Dabemoifelle foll die Braut eines Mannes werben, ber ihrer nicht gang unwurdig ift. Diefer Untrag machte Beibe roth, Beibe antworteten nichts, fonbern fcblugen nur die Mugen nieder; nun ging Theobald wieder nach der Sauptftadt, benn er hatte fur biegmal icon genug gebort. In welcher fonderbaren Erwartung die beiden Frans engimmer bie 8 Zage burd maren, lagt fich leichter vorftellen, als beschreiben. Cobald als Theobald fort mar, gablten fie ihrem Sauswirth bas Gelb vor, welcher alfo befriediget wurde, und bie 20 Gulben fur bas Burgerrecht trugen fie auch zum Amtmann, benn bieß hatte ihnen Theobald auss brudlich empfohlen; feine Abficht babei mar, um gleich Uns fangs einen fichern Grund ber Unflage gegen ibn gu haben.

So wie er wieder zu hause war, kleidete er sich um, ging zum Fürsten, und erzählte ihm die gemachte Entdeckung, und zugleich sein Borhaben, sich mit der Jungser Beber in zu berheurathen, wenn es ihm Ihro Durchl. erlauben würden. Der gute Fürst billigte seine Wahl, und ernannte auf der Stelle einen Commissarius, welchen ihm Theobald vorschlug, damit nicht einer gewählt wurde, der im Trüben sischen konnte, denn hier war ein hochst gerader und aufrichtiger Mann nothig. Nach etlichen Tagen reisten also der Commissarius und Theobald zusammen nach dem Landstädtz chen ab, wo der Umtmann tyrannisirte. Es ist natürlich, das Beide keinem Menschen sagten, was ihr Endzweck sen.

Als Beide die Nacht im Wirthshaufe gefchlafen hatten, fo kleidete fich des Morgens Theobald feinem Stande ge-

maß an, und ging zu den Weberinnen, welche in ihrem reinlichen und einfachen Anzuge ba faßen und arbeiteten. Man tann benten, wie ihnen Beiben das herz schlug, als sie in dem fremden herrn ihren Wohlthater entbedten; die Bermarrung erlaubte ihnen nicht viel zu sagen, allein The vebald half ihnen bald auf den Text, denn er fing folgendem gestalt an:

"Freundinnen! (erfauben Sie mir diesen vertraulichen Titel) ich tam, und fand Sie edel und liebenswurdig, ich erkundigte mich nach Ihrem bisherigen Leben, und horte nichts als Ruchte der erhabensten Religion; ans ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, dachte ich nun, und jest wage ichs, Ihnen naher zu treten: ich bin der eher malige Hosmeister des Prinzen, und nunmehrige geheime Rath und Cabinetssekretar Theobald; Fran Weberin, ich bitte Sie um einen Titel, der mir lieber ist, als alle am beres nehmen Sie mich für Ihren Sohn an! und Sie Mas bemotselle! — Sie bitt' ich um Ihre Hand und Herz! —"

Berwirrung, Befturgung, Thranen, bobe Freude, Blide in Luftgefilde ber Buffinft, bieß alles fturmte bergeftalt auf die beiben guten Seelen los, daß fie fich nicht zu retten wußten, und nur ftammeln - nicht reben fonnten. The De bald rubte ftill und blidte bor fich nieder; endlich ermannte fic bie Mutter und fagte : Berr geheimer Rath! oder Freund! ich weiß Gie nicht zu nennen - mein Rind - ift mein einziges irdifches Gut, wollen Gie fo gutig fenn, und uns Beide nur Gine Stunde allein laffen? Theobald ermies berte : von Bergen gerne, und ftand auf. Bleiben Gie beliebigft! fagte bie Tochter mit bewegtem Gemuth und glus benben Bangen, ich bitte, bleiben Gie! Theobald feste fic wieder. Run fuhr Um a lia fort: Liebe Mama! warum follen wir und unter vier Augen aber eine Sache befprechen, bie entichieben ift? Die Mutter verfette: nachdem bu bich fo erflarft, meine Tochter! haft bu freilich recht.

Amalia. Ich weiß, Mama! Sie haben mir immer ges fagt, ich follte mir felbft einen Gatten mablen, Sie wollten mit meiner Wahl gufrieben feyn, jest mable ich - bier forte

en et in

ihr die Rebe, und ein Bach von Thranen fturzte ihre. Begen herab, per Sympathie weinte die Mutter mit, an Theobalden selbst drangen die Thranen in die Angen Dach einer fehr empfindsamen Minute sagte die Frau Miberin: Freund! Sie sprechen mich um meine Tochter mum ben suffen Sohnes Titel an, Sie find uns langst als vortrefflicher Mann bekannt, dieß war das hochste, das in dieser Welt wunschen fonnte, habs aber nie wagen durfe

Theobald. Gott sen gelobt! — nun so wende ich mit auch an Sie, Mademoiselle! und bitte um Ihr ewiges I — Amalia antwortete: Wenn das, was man Brautsiet nennt, zu diesem Ja nothig ware, so konnte ich noch zur 30 nicht antworten, wenn aber tiefe hochachtung, eine innic Berehrung und ein sehr geheimes ahnendes Gefühl der voll kommensten ehelichen nicht nur Brautliebe, genug ist — her geheimer Rath! — so bin ich ewig die Ihrige. —

Theobald ftutte und befann fich; indeffen gingen ibm Die Mugen auf, und er erblickte bie glangendreine und und fouldvolle Engelsfeele Diefes herrlichen Dadchens in ihrem boben Licht. Brautliebe fonnte Umalia gegen ben Theos bald noch zur Beit unmöglich haben, denn dazu wird ein ftufenweises Berlieben erfordert, bas durch Umgang und gefälliges Betragen erft nach und nach erzeugt wird; freilich verlieben fich viele plotilich und heftig, allein das ift feine Brautliebe, fondern Inftinft. Batte fie nun wie ein Alls tagemadden gesprochen, fo batte fie eine Maste vorgehaus gen, und hatte gesagt: Ja, ich liebe Giel bas that fie aber nicht, fondern mit der edelften Aufrichtigfeit entbedte fie bie Dahrheit von dem, mas fie empfand; fie hatte Chr. furcht fur bem edlen Manne, und fein ganges Dafenn machte einen Gindruck auf fie, der ihm wie die Morgenrothe eines gang heitern und vortrefflichen Commertage porfam.

Wie sicher konnte er nach die fer Erklarung fenn, daß ihn Umdlia nie tauschen murde? innig gerührt schloß sie Theosbald in seine Urme. Bortreffliche Seele! fing er an: nun so erwarte ich bann Ihre theure Liebe, und bamit reichte er seine rechte Saud, sie schlug ein, die Mutter legte die ihrige

auch auf, und fegnete bas Band mit empfindungsvollen Ebranen.

Ehesbalb ahnete unaussprechliches Glud aus biefer Berbindung; feine Seele mar Gott immer gegenwärtig, und er beugte fich innig und immerwährend in feinem Innersten, aus Dant gegen die Borfehung, die ihn so väterlich geleitet hatte.

Run machte er ins gebeim Unftalten gur ehelichen Ginfege nung, welche er ohne weitere Umftande noch biefe Boche vornehmen wollte; er gab feiner Braut und ihrer Mutter Gelb genng, bamit fie fic bas Mbthige anschaffen, und fich fo viel als ubthig mar, aus bem Staube mieber erheben tonnten. Theobalds Befuch bei ben Rrauengimmern batte indeffen Auffeben gemacht, das nicht jum Beften der Jungfer Um as lia wirfte, benu man glaubte, ber frembe Berr habe ihrer Tugend eine Salle geftellt; allein wie verwunderte man fich, als es betannt murde, baf ber Berr geheime Rath Theos bald bie Dademoifelle Beberin beirathen murbe; bas ging uber allen gewohnlichen Menschenverftand. Gi, Bert Gott!. - Run, bas ift boch unbegreiflich! - erfcholl aus aller Arau Bafen Munde, und bie mehreften, befonders biejes nigen, Die die Beberinnen am icheelften angefeben und gebemuthiget hatten, erschienen nun in Galla und gratulirten ber Sungfer Braut und gutunftigen Frau geheimen Rathin aufs bemuthigfte; andere brave mobithatige Frauen aber fas men au ihnen ohne Ceremonien und gollten in ihrer Gegens' wart bem Bater ber Menfchen eine Thrane bes Dantes! Die et fen murben febr gleichgultig und eben fo feierlich ems pfangen, als fie tamen, und bei ben andern leerte man bas Derg aus.

Der Amtmann, der nun schon ahnete, mas man mit ihm verhatte, boch aber durch Geld, gute Worte und Freunde sich zu retten gedachte, machte den Hossing; er zog sein bestes Bordenkleid an und wanderte zu den Frauenzimmern, denen er mit gebster Hössichkeit Gludt wunschte und sich ihrer Prostettien supfahl. Zugleich nahm er Anlaß, von seinem Ver, Contant fommit. Societen. VI. Band.

fahren gegen fie zu reben und fich wegen beffelben mit aller hand nichtigen Ausfluchten zu entschuldigen; allein man bes gegnete ihm eben so hoflich, und Amalia beantwortete alle Bitten mit bem Gemeinspruch: Jede gute Sache em pfiehlt sich selbst! Bon hier ging er zu Theobald, ber auf die nämliche Art verfuhr. Ich mag meine Leser mit Sachen nicht aufhalten, die nicht zu meinem Zweck dienen; genug, Theobald wurde getraut, der Amtmann abgesetzt und lebenblang in ein erträgliches Gefängniß gebracht, und jener feilen Dirne wurde auf eine Zeitlang ihre Wohnung im Buchthause angewiesen.

## Das achte Sauptftud.

Theobald batte nun burch Amalien Cannchens Lude wieber ausgefullt, und feine murbige Schwiegermutter lebte nach einer langen und ichweren Drufung wieder in Chren und febr gludlich, benn Theobald nahm fie gu fich und betrug fich fo gegen fie, als wenn er ihr fein ganges Glud zu verbanten batte. Gemiffermaßen mar bas auch mabr, benn in Amalien fand er alles, mas man nur bon ber ebelften Gattin erwarten fenn. Gie fing auch wieber an aufzubluben, und fie erreifte zu einer Schonbeit, Die am gangen Sofe Muffeben machte. Inbeffen ericbien fie febr wenig bei offentlichen Gelegenheiten, außer mo es Bohlftand und Pflicht erforderten. Aber eben bieß, baß man fie fo fels ten fabe, erhitte bie Buniche verschiedener Soffcbrangen, welche ihr bie Rur gu machten fuchten und fiche gleichfam jum Biel fetten, diefe bobe und geprufte Tugend gu betams pfen und ju befiegen; alle Pfeile aber prellten an Minervens Schilde ab, und Theobald genof bas bobe Bergnus gen, ber einzige Geliebte gu fenn und ein Dufter ber Tugenb gu befigen. Gie follte aber noch einen hartern Rampf bes ginnen und in ihrer gefährlichen Laufbahn auf die bochfte Probe gefett merben, benn ber gurft felbft fing an, ein Muge

auf fle gu werfen; seine Gemahlin war ichwachlich und er ein gesunder, ftarter und lebhafter Mann, baber empfand er eine Reigung gegen Amalien, die er zwar lange, aber mit viel zu schwachen Baffen zu betämpfen suchte, so daß er endlich unterlag und Bersuche zu machen anfing.

ŗ

Die Runftgriffe und Ueberwindungsmittel, welche ber Fürst anwendete, Amaliens Tugend zu besiegen, sind aus allen Infispielen und Romaneu so bekannt, daß es mich antdelt, selbige hier abzuschreiben; genug, er versuchte alles, aber vergebens; seine Prasente bekam er allemal wieder zurück, und sie wich ihm bei jeder Gelegenheit mit einer tiefen Bers beugung aus.

Diese Sprödigkeit, wie die heutigen Manner nach der Mode die edelfte der Tugenden zu nennen belieben, machte den Farsten nur noch hitiger, so daß er zudringlich zu wers den anfing. Jetzt deuchte es Amalien Zeit zu sepn, mit ihrem Manne über die Sache Rath zu pflegen; denn bis dahin hatte sie ihm alles sorgsältig verhehlt. The ob ald erschrack von Derzen, denn er ahnete ein schweres Gewitter, welches sich über seinem Daupte zusammen ziehen konnte; indessen Beide waren in Leiden geubt, und sie machten sich zu allem gefaßt.

Der erste Schluß, welchen sie abfasten, bestand darinnen, Amalia sollte dem Fursten bei erster Gelegenheit, zwar mit ber gehörigen Shrerbietung, doch aber mit aller Burde der Lugend, kurz und gut ihre ganze Gesinnung sagen; wurde das fruchtlos senn, so waren Beide entschlossen, sich je eher je lieber vom hofe zu entfernen und sich so gut zu nahren, als sie konnten, auch lieber jedes Elend zu erdulden, als auf solche schreckliche Weise zu sundigen.

Die Belegenheit, dem Fürsten die Bahrheit zu sagen, aus Berte fich bald. Theobald wurde in Geschäften auf etliche Stunden von seiner Bran entfernt, und dieser Zeit bediente sich der garft, Amalien seine Bisite zu machen; er fand sie in ihrem Cabinet, wo er sie ganz unvermuthet überraschte, mit Raben beschäftiget; daß sie erschrad, laßt fich leicht

benten, fie faste fich aber so gut fie konnte, ohne ihre Ungft merken zu laffen; jest bediente fich der Fürst seiner Autoritöt, und er fing an sehr dreift in ungeziemenden Jumuthungen zu werden; nun deuchte es Umalien Zeit zu senn, ihre Rechte als Mensch auch gegen Fürsten zu behaupten; sie trat baher mit Majestat vor den Fürsten hin und sagte: Ew. Durchs laucht erlauben Ihrer unterthanigsten Dienerin ein Wort zu reden.

"Sehr gerne, meine Schone!"

Durchlauchtigster Furst! Ew. Durchlaucht tonnen über alle meine Kräfte gebieten, alles, was Dero Dienst in billigen Dingen von mir fordert, soll mir nicht zu schwer seyn. Alles, was Ehrsucht leisten kann, steht Ihnen zu Befehl; sobald aber von Diensten die Rede ist, die gegen höhere Pflichten streiten — Durchlauchtigster Fürst! (hier nahm sie eine furchtbar drohende Miene an) da sind Sie Mensch — und ich bins auch, und verzeihen Sie, wenn ich mich da aller Rechte der Menschheit bediene. hier vor dem furchtsbaren Allgegenwärtigen schwöre ich, lieber mich in meinem Blute zu wälzen, lieber alles zu dulden, als die eheliche Treue zu verletzen! Berzeihen Sie, gnädigster herr! das ist meine unwiederrufliche Erklärung.

Die vom Donner gerührt ftand ber Furft da, und ohne ein Bort weiter zu fagen, eilte er fort.

Umalie hatte lange auf diese Rede ftudirt, baher floß fie ihr wie fließendes Feuer von den Lippen, so wie ein Blig aus den Bolfen auf die prachtige Thurmspige hindonnert und eiserne Stangen zerschmelzt.

Bald kam Theobald nach hause, Amalie erzählte ihm, was vorgefallen war, und Beide erwarceten nun fürstliche Rache; indessen diese fiel nicht so schwer aus, — der Fürst war eine Zeitlang finster gegen Theobald, allein er dachte zu ebel, als daß er sich strenger hatte rachen konnen; zudem fand er nicht lange hernach ein lediges Frauenzimmer, welche nicht so unbezwinglich war, an welche er sich abbressirte. Co wie die verbotene Neigung des Fürsten gegen die geheime Ras

thin verlosch, so entstand eine unbegrenzte Dochachtung gegen sie, und er wußte seiner wurdigen Gemahlin so viel zu ihrem Bortheil zu erzählen, daß diese ausmerksam auf sie wurde, sie oft zu sich tommen. Best und sie endlich, ungeachtet ihrem burgerlichen Stande, Bur vertrautesten Gesellschafterin ihrer letzen Lebenstage machte; unbeschreibliches Vergnugen genoß Amalie am Arankenbette der theuren Dame, sie kam fast nie von ihr, und hier sah sie den Fürsten oft ale Gatten und als Christ glanzen, und in diesen Tagen half sie Vieles dazu beitragen, daß sein sittlicher Charakter gebessert und die Mastresse zum unendlichen Vortheile des Fürsten und des Landes entsernt und bürgerlich versorgt wurde. Die Fürstin versmachte ihr auch in ihrem Testamente ein ansehnliches Lands gut, welches in der Folge Theo balden und seiner Gattin viele heitere Tage und reines Vergnügen gewährte.

Nach dem Tode der Fürstin lebte ihr Gemahl noch etliche Jahre, aber er wurde nie wieder so heiter als vorher; er sing auch an zu frankeln, und Theobald mit seiner Amalie genoßen seine Gnade immersort, ob er ihn gleich nicht weiter beförderte, er blieb immer, was er war; indessen war er auch wohl damit zufrieden. Ueberhaupt hatte der Fürst die Eigensschaft, daß er für jedes Amt den gehörigen Mann wählte, und wenn er der Erwartung entsprach, so konnte man sich seist darauf verlassen, daß er lebenslang keinen Schritt weiter kommen würde; zuweilen traf sichs, daß der Fürst in dem Charakter eines Mannes geirret hatte, und nur in diesem Fall geschahen Promotionen.

Endlich ftarb diefer rechtschaffene Regent; er wurde allges mein bedauert; indeffen glaubte jeder, der Erbprinz wurde, nach Allem, was man von ihm wußte, noch ein befferer Fürst werden, und man betrog sich nicht. Diefer herr verließ sich auf Theobald und Schonemann; den ersten ernannte er alfo fort zum wirklichen geheimen Staatsrath, mit Beibes haltung bes geheimen Cabinetosiegele, und Schonemann wurde Generalsuperintendent; ohne diese beiden Manner that der neue Fürst nichts, sie machten sein Cabinet aus, und

16.

Fürst und Land fuhren sehr wohl babei. Budem stiftete ber Fürst eine sehr gute Loge, in welche aber tein Mensch anges nommen wurde, ber nicht einen untadelhaften Charakter und richtige Religionebegriffe hatte; ber Fürst war selbst Meister vom Stuhl, und Theobald und Schonemann waren Borsteher. Bas diese Loge für eine gute Birkung that, das läßt sich nicht genug rühmen; benn Alle hatten keinen andern Endzweck, als wahre Selbstvervollkommnung und achte Glädsfeligkeit ber Menschen. Doch von die fer Materie kein Wort mehr.

Mun will ich noch eine Schwärmergeschichte erzählen und bamit dieses Werk beschließen, benn diese Materie ist eis gentlich der Zweck, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte den seligen Mittelweg zwischen Aberglauben und Unglauben zeigen, und ich glaube, meine Pflicht erfüllt zu haben. hent zu Tage ist nichts schädlicher, als Schwärsmerei; benn diese befördert den Unglauben außerordentlich. Gesunde, reine, vernünftige Religionsbegriffe muffen heutiges Tages von allen Männern, die Kraft dazu fühlen, ges lehrt und gepredigt werden; die Offenbarung Gottes an die Menschen muß dazu die Grundlage abgeben, und dann wird Aberglaube und Unglaube schwinden, und die Wahrheit wird endlich ohne Zweisel siegen.

Als ber neue Fürst etwa ein Jahr regiert hatte, und nuns mehr alles in seinem ordentlichen Gleise ging, so fing ein ges wisser handwerksmann, Namens Stibius, an, Aufsehen zu machen; dieser Mann war ein Schneider und wohnte zu Liebenkirchen, einem entfernten Landstädtchen des Fürstensthums. Stibius hatte bei einem Meister gelernt, der ein Separatist war und die Wiederbringung aller Dinge und die damit verbundene Reinigung nach bem Tode glaubte. Peters sens Schriften und die Berlenburger Bibel waren seine Haupts lekture; übrigens war er ein stiller, sehr rechtschaffener, außerst liebenswürdiger Mann; ich kann nie ohne Ehrfurcht an den alten Greis denken, denn er war einer aus Tausenden, auf den auch die allerkunste Schmähsucht kein Wort zu sagen

wußte; ich habe ibn febr wohl gekannt und mich bfters mit ihm unterredet. Der junge Stibius bilbete fich ganz nach biefem Manne und nahm auch feine Grundfage von bem Fortschritt zur Bollfommenheit nach dem Tode und die Bies berbringung aller Dinge an; auf fein Leben und Bandel ließe fich ebenfalls nichts fagen.

Dier muß ich boch eine sonderbare Geschichte ergablen, die fich mit dem ehrwurdigen Greis, dem Meister des Stis bius, zutrug, als dieser bei ihm in der Lehre war; es wurde ins Seheim von dieser Sache gemurmelt, ich war begierig, hinter die Wahrheit zu kommen; ich ging zu dem Manne, traf ihn allein, redete ihm ins Gewissen, und unter der Bestheurung, bei seinem Leben nichts davon zu sagen, erzählte er folgender Gestalt:

"36 batte ebemals einen Gefellen, ber bieß 3..., et war einerlei Gefinnung mit mir, und wir liebten uns fo garte lich wie Bruber; und ba er fcmachlich mar und gumeilen gu Bett liegen mußte, fo behielt ich ibn bei mir. Endlich befam 3 . . . vollends bie Muszehrung. 3ch wartete und pflegte ibn fo gut ich tonnte, und wir unterredeten uns beständig von bem Leben nach bem Tode. Endlich, als es mit ibm in Ende ging, fo faß ich einft vor feinem Bette; er mar febr munter und voller hoffnung auf bie Bufunft, und ich and voller Buverficht; in biefer Seelengeftalt fagte ich ju ibm : Lieber 3 . . . , ich hatte wohl eine Bitte an bic. wenn bu tannft, gemabre fie mir, erfcheine mir nach bem Tobe, und ergable mir, wo'bu bift und wie es in ber anbern Belt befchaffen ift. 3... brudte mir bie Band und autwortete: Lieber Deis Rer, wenns mir zugelassen wird, so folls gea fdeben."

"Endlich ftarb ber gute 3... gang ruhig, ich ließ ihn bes gruben, und ba ich Wittwer bin und allein schief, so saß ich alle Abends eine Zeitlang im Finstern auf meinem Bette und wartete gang ruhig und ohne Furcht, ob mir 3... nicht erscheinen warbe; es vergingen etliche Wochen, und ich

fal und borte nichts; endlich verzweifelte ich an ber Ericbeis nung, und ich bachte gar nicht mehr baran. Ungefahr nach feche bis acht Bochen ging ich einft etwas fpat fclafen, ich faß eine Beile im Bette und fratte mich an ben Ruffen, obne im geringften etwas anders zu benten, ale bag bie Scharfe, Die ich in ber Bruft hatte, nunmehr in die Rufe gieben werbe, indem ich am erften Orte Erleichterung fpurte, und mich lettere febr judten. Gin fleiner Schimmer von ber rechten Seite an ber Band ber machte mich aufmertfam; ich fab bin und fand, bag ein weißlichter Rebel von Menfchenlange ba fanb, ber fich in einer halben Minute zu einer ordentlichen Menfchengeftalt formte; jest fing ich an ju glauben, baf es mein feliger 3 . . . fenn muffe; ich empfand nicht bie ges ringfte Rurcht bei mir, freudig fing ich an: Bift bu ba, 2...? Die Geftalt antwortete mir febr beutlich Sa! voller Schauerlichem Bergnugen fragte ich weiter: Die geht's bir und wie ift bein Aufenthalt beschaffen? Der Geift antwortete mir gang vernehmlich, boch mit einer bumpfen Stimme: Dir ift febr mobl, aber ich genieße bas Unschauen Gottes noch nicht, und bieß macht mich etwas ichwermuthig, benn ich bin noch nicht vor Gericht gemefen. 3ch befinde mich in eis ner fehr großen weitlauftigen Gegend, wo eine Dammerung ift, weber Zag noch Racht; gegen Morgen ift bas Licht burch ein großes Gewolfe verschloffen. 3d bat ferner, er mochte mir boch noch einmal erscheinen, wenn es ihm erlaubt ware und wann fein Buftand verandert murde; barnach vers fcmand er, und ich fab ibn nicht mehr. Diefe Ericheinung machte mir vieles Nachbenfen; ich harrte wieder etliche 2Bos chen, ohne Etwas zu feben, und ich verzweifelte wieder, daß er erscheinen murbe; boch ich irrte mich, benn gegen 10 Uhr erschien die Geftalt abermal an dem namlichen Orte, aber weit anders, als vorher, fie fah heller, und ich muß fagen, fürchterlich aus, fo bag mir angft und bange murbe; boch wagte ich es und fragte: wie ihm ju Muth fen? drobend antwortete er mir und fagte: Wenn es Gottes Wille mare, baß bie Menfchen den Buftand jenes Lebens wiffen follten, fo wante Er es gewiß offenbaret haben; begungt ench mit bem Glauben, bis ihr zum Schauen gelangen werdet. Wahrend biefer Rebe wurde die Gestalt so brobend, daß mir der Angste soweiß ausbrach und sie verschwand."

Das. der Greis überzeugt war, er habe das gesehen und gehört, daran darf Niemand zweifeln; ich meines Orts bin in solchen Fällen Zweifler, aber nicht Läugner, ich laffe alles, an feinem Orte stehen und urtheile nie. Diejenigen, die iber so Etwas lachen, beweisen, daß sie weder der geoffens barten noch geheimen Natur bis in die ersten Getriebe geses ben haben; und die Alles glauben, was sie hören und sehen, sind abergländssch. Auch hier gilt das Motro dieses meines Berts, der Misse geht immer den Mittelweg und vermeidet die außersten Grenzen.

Stibius hatte alle Grundfage feines Meisters eingesosen, aber nicht feine Mäßigung gelernt; die vortrefflichen Sitten des Alten waren nicht der Gegenstand seiner Nachalsmung, sondern nur seine paradoren Meinungen; und dieß ist der Fall der mehresten Nachbeter. Der Alte starb, Stisbius heirathete, seste sich, wurde Meister, las allerhand schwärmerische Schriften, und besonders Dippels Berte, und da er den Zweck nicht hatte, sich selbst zu vervolltomms nen, sondern nur durch Bissen sich aufzublähen, so tam er bald auf die Stufe, auf welcher größere Männer als er sos genannte Erzseeger geworden sind.

Durch vieles Lefen und Erhitzung der Einbildungstraft hatte er fich eine Geschicklichkeit erworben, mit vielem Rachs brud, und fur den gemeinen Mann, der zum Prufen unges schickt ift, sehn übertaubend zu reden; seine Juhbrer wurden hingeriffen und ganz in den Geist der Schwarmerei versetzt. Anfänglich war in der ganzen Sache nichts Unstrtliches, seine Anhänger vermehrten sich sehr und waren ftille und orw deutliche Leute, allmälig aber gings weiter; seine Grundsäge waren eigentlich folgende:

1. Der Menich ift vollig frei, er tann ungehindert wirs ten und thun, was er will; er ift, fo weit er reichen tann, herr in der Schöpfung. 2. Der Menich ift gur Gludfeligfeit bestimmt, je gludlischer er fich machen tann, befto mehr erfallt er feine Bestimmung.

3. Die Befriedigung ber finnlichen Begierben vergnugt ben Menfchen, fie macht ihn gludlich, fie gehort alfo auch ju

feiner Gladfeligfeit, und er hat bas Recht bagu.

4. Indem der Menich feine finnlichen Lufte befriedigt, welches eigentlich feine Bestimmung in dieser Welt ift, vers faumt er die Bervollkommnung feines Geistes, durch welche er noch höhere Bergungen genießen wurde, diese sind fur jene Welt bestimmt. Nach dem Tode muß also der Mensch noch viele Reinigungen durchgeben, bis er zu jenem hoben Geistesvergungen, ober zur ewigen Seligkeit kommt.

5. Es gibt feine eigentliche Berbammniß oder fogenannte Solle, oder Strafen, fondern alles, mas bie heilige Schrift fo nennt, find bloge Reinigungsmittel, die ben Menfchen Jum erhabenen Genuß der Geiftesvergnugen immer fahiger

machen.

6. Chriftus ift ber Seligmacher, burch feinen Beift führt er ben gangen Reinigungsprozeß in Zeit und Ewigfeit aus u. f. w.

Ein jeder Bernunftiger fieht leicht ein, daß in diesem gans zen Lehrbegriff eigentlich nur ein einziger Punkt schadlich ift, nemlich: die Erlaubniß, die finnlichen Lufte nach Bunsch bes friedigen zu durfen; diese Lehre ift abscheulich und aller Sittlichkeit zuwider, und nur allein dieser machte die Stisbianer, wie man leicht benten kann, ungludlich.

Im Anfang ging alles ordentlich zu, nur etliche Familien zu Liebenkirchen versammelten sich bei dem Stibius und ließen sich von ihm unterrichten; allein eben die fleischliche Freiheit, welche er unter der hand einstbite und welche die allerangenehmste Lockspeise war, die ein Sektenstifter nur an seine Angel thun kann, machte, daß sich diese Sekte bald durchs ganze Land ausbreitete, und zwar um so viel gesichwinder und gefährlicher, als es ein Grundsatz dieser Leute war, in allen ihren Begriffen geheim zu seyn, Riemand

wurde gu ihren geheimen Jusammentanften gelaffen, bis fle von feinem volligen Beifall ganglich überzengt waren.

Rach und nach außerten fich bie gefährlichen golgen biefer bifen Lebre, benn be man jebe Luft gu befriedigen fur Pflicht bielt. fo blieb man nicht mehr bei bem Benuß feines Ligene thums, und bies mar febr naturlich; bie unerfattlichen Begierben ber Seele geben ins Unenbliche, und haben balb in bem engen Begirt ber eigenen Befitthumer aufgeraumt; ber Baner muß alsbann eben fo gut auf Eroberungen ausgeben, als ber Rbuig. Die Beiftlichen bemerften au alleterft bie Unordnungen unter bem Bolte, fie forfcten nach und borten nun, baf unter ben Stibianern ) und befonbere in ihren Berfammlungen grauliche Dinge vorgeben follten. guagten fich bamit, baß fie von ben Rangeln berunter auf die Stibianer losbonnerten, und bas mar and mirflich das leichtefte, bas fie thun tonnten; wie wenig bas aber fruchtet, besonders bei betgleichen Leuten, bas bat von jeber Die Erfahrung gelehrt, und fie lehrt es noch taglich! Andere ließen fic burch ihre Beiber referiren, mas in ihren Gemeins ben vorging; bie Weiber empfingen ihre Rachrichten von jenen Ohrenblaferinnen, welche umberftreichen und Renigfeiten ausspaben, um gumeilen-mit ber Rrau Pfarrerin eine gute Zaffe Caffee ausschlurfen gu tonnen; wie viel ba bie Babrbeit leibet, ift befannt. Wenn nun folche übelunterrichtete Manner entweder auf ber Rangel, ober bei fouftigen Gelegenbeiten ichiefe Urtheile fallen, wie bieß nicht anders moglich bift, fo verderben fie mehr, als fie ungen; benn weil fich Riemand recht getroffen finbet, fo wird er auch nicht erlegt!

Einer aber unter ben Predigern ergriff bas rechte Mittel; er war ein eifriger Mann, und ber auch zugleich bie mahre Alugbeit befaß, folche Sachen zu behandeln, wie fie behan-

<sup>9)</sup> Daß ber Rabelsführer in ber That nicht Stibius geheis fen habe, und daß also auch das Wort Stibianer ber rechte Rame nicht sey, versieht fich, ich darf noch gur Zeit benfelben nicht entbeden.

welche durch die Betrachtung feiner Gute und Barmbergigfeit' entsteht, muß fich auch in guten Werten außern; benn Gott ift mit diefer Liebe nicht gedient, Er bedarf ihrer gar nicht; wenn wir weiter nichts thun, fo find wir unnuge Anechte.

Stib. Das ift naturlich, die Liebe Gottes fuhrt nun auch dazu, daß wir unfern Rebenmenschen lieben.

Theobald. Dieß ift einer von den hauptpunkten, wor über ich gern mit Ihnen reden wollte: Wie glaubt ihr, daß fich die Liebe des Nachften außern muffe ?

Stib. Gi, bas ift leicht zu begreifent wenn man feinen Debenmenschen, besonders den Nothleidenden hilft, und wenn man überhaupt feinen Nachften Bergnugen macht.

Sheobald. Aber das Bergnügen fowohl, als das Delfen tann auf mancherlei Art geschehen. Bielerlei Bergnügen find schablich und führen jum Unglud, und manchmal hilft man auch wohl Jemand zu seinem Schaben.

Stib. Das wußt ich nicht; Gott hat ja ben Menfchen gum Genuß bes Bergnugens erschaffen, wofür haben wir Geruch, Geschmad, Gefühl, Gehor und Gesicht, als daß wir damit genießen sollen?

Theobald. Glauben Sie benn, daß ber Menfch alles folechterdings fo lange genießen durfe, als er kann, ohne feine Begierben im Zaum zu halten?

Stib. Doch wohl mit einiger Ginschrankung, fo baß man am Genießen bleiben kann, ohne seiner Gesundheit gu fchaben.

Theobald. Biffen Sie aber auch, daß die Begierden bes Menschen unendlich sind, und daß man mit dem Bergnus genmachen nie fertig wird, wenn man diese Lehre annimmt? — Sehen Sie auch wohl ein, daß dann keine menschliche Gesellschaft bestehen kann, indem der Machtigere alsdann als les an sich reißen wird; weil die ganze Erde, mit allem, was sie hat, bei weitem nicht hinlanglich ift, die Begierden eines Menschen, der keine Schranken kennt, zu sätzigen, und weil alsdann die ganze Menschheit zu Grunde gehen mußte?

Stib. Gben darum ift das Berberben ber Menfchen fo

Boll bringen unffe, und wie wichtig die Lehre ber Religion von Belvhungen und Strafen nach diefem Leben fep!

Der Mann, welcher bem Geistlichen alle biese Dinge ents bedte, bat sehr, ihn nicht zu verrathen, weil er sonst gewiß ums Leben tommen wurde; der Prediger versprach dieß, besichtete aber die ganze Sache in ihrer wahren Gestalt and Rinisterlunn, und nun tam sie ind Cabinet, denn Schones mun legte sie dem Fürsten vor. Jedermann zitterte vor dieser abscheulichen Sette, und der Fürst übertrug die Commission, diese Sache zu untersuchen, dem geheimen Staatsrath Theodox und dem Generalsuperintendenten Schones mann; Beibe hielten nun Rath, wie dies Uebel am besten zu entdecken und wie ihm am gewissesten zu steuern sey; alles aber, was sie beschoffen, wurde sehr geheim gehalten, und dies war unch sehr ubthig, denn in solchen, wie in allen Dinz zen, die von Wichtigkeit sind, schläst der Verräther nie!

Bu allererft wurde ein Commando Soldaten von 50 Mann beredert, nach Liebenkirchen zu marschieren und bort weitere Befehle zu erwarten; dann reisten die beiben Commissarien in aller Stille auch babin ab; die Soldaten wurden bort in alle Birthshauser vertheilt, und der commandirende Officier, dem man ben ganzen Plan anvertraut hatte, quartirte sich bei den Commissarien ein.

Das etfte, was vorgenommen wurde, war ein unverdachtiges Gesprach mit dem Rabelssuhrer Stibius; Theos bald übernahm die Geschäfte darum, weil Schönemanns Ansehen als Geistlicher Berdacht hatte erwecken konnen, Theubald aber, als ein Weltlicher, konnte eher seine Albssichten versteden. Die Einrichtung wurde folgendergestalt getroffen: Theobald begab sich in ein Jimmer, neben wels dem tin Cabinet war, in dem man alles horen kounte, was im Jimmier gesprochen wurde; in diesem hielt sich Schon vorging, ju Protokol bringen zu konnen. Alls nun alles in Ordnung wur, so ließ Theobald den Schneider Stibius rufen, und war wilt beim Bebeuten, es sey ein fremder Reisender da,

bigen fur feine Bestimmung balt, fo geht er immer weiter, er greift um fich, fo weit er tann, brudt ben Schmachern, und am Ende erreicht er boch feinen 3wed nie. Die Befrie bigung aller finnlichen Begierben fann alfo feine Beftimmung nicht fenn, fonft tonnte die Welt nicht befteben; man braucht ja nur zwei Mugen, um bas ju feben. Gie fagen, bie Gladeguter follten unter Die Menfchen gleich vertheilt fenn; aber Gie bedenten nicht, baß bann auch alle Menichen fic vollfommen gleich an Rraften fenn mußten; benn wenn bas nicht ift, fo wird ber Starfere immer wieder bem Schmar dern bas Seinige entreißen, Giner wird mit Recht mehr ermerben, ale ber Undere, und alfo auch mit Recht mehr bes figen, fo wie es auch wirflich in ber Belt befchaffen ift. Die obrigfeitliche Gewalt ift nun bafur ba, Jeben bei feinem Gigenthum ju ichugen, und jeder Undere fallt mit Recht in ihre Strafe, ber weiter geht, als fein Eigenthum reicht. Seben Sie, marum bier fcon bie Pflicht bes rechtschaffenen Mannes erfordert, bag er feine Begierben im Baume balte. Saben Gie gegen Diefe Cate Etwas einzuwenden?

Stibius machte es wie alle Schwarmer, welche ihre Empfindungen fur die Richtschnur ihrer Sandlungen halten, er suchte auszuweichen, und erflarte alles, was Theobald fagte, fur Bernunfteleien. Dieser fuhr aber fort und fagte:

2) Saben Sie nicht oft bemerkt, bag die Befriedigung ber finnlichen Lufte allemal eine Traurigkeit hinterläßt? — for bald ber Genug vorbei ift, fo ift bas Bergnugen verschwunden; die größten Bolluftlinge haben baher am mehreften zu leiden.

Stib. Ja, bas ift mahr, barum muß man auch fuchen, ununterbrochen am Genießen zu bleiben.

Theo bald mußte fich mit Gewalt halten, um den abs icheulichen Menichen nicht zu mißhandeln; mit Gelaffenheit fuhr er jedoch fort:

Das ift ja unmöglich, ohne ein wuthendes Ungeheuer in ber Welt zu werden!

3) Duffen Gie nicht gefteben, baß es boch eigentlich nur

And A March and A Com-

wider laufe, unmöglich gut und ber Religion angemeffen fenn fann.

Stibins. Das hat feine volltommene Richtigkeit, und wir glauben, bag eben bie Lehre von ber Reinigung nach bem Tobe und von ber Wieberbringung ein Mittel gur Frbm- migfeit, ift.'

The shald. Eben bas tann ich nicht einsehen. Buerft aber, bamit wir nicht leeres Beug reben, mbchte ich gern wiffen, was Sie unter Brommigteit und Gottesfurcht vers fichen.

Stib. Ei! wenn man nicht fundiget und fich in allen driftlichen Angenden ubt.

Theobald. Bas nennen Sie Sonbe?

Stib. Wenn man die Gebote Gottes nicht balt, und wenn man fie balt, fo ift bas driftliche Lugend.

Stib. Das ift gewiß, Gott lieben und ben Rachften ift Die Summe aller Gebote Gottes.

Eheobath. Bas haben Sie aber für einen Begriff von ber Liebe Gottes? wie liebt man Ihn?

Stib. Benn man alle seine Wohlthaten, geistliche und beibliche aberbentt, und besonders auch diejenigen, daß Er alle Menschen, bose und gute, noch dereinft nach diesem Leben glacklich machen will, so ersinkt man fur Demuth und Liebe für diesem großen und guten Gott; glaubt man aber, daß Er wegen der Uebelthaten turzer Jahre seine Menschen eine uns unbliche Emigkeit durch mit den grausamsten Plagen martern werde, so kam man Gott nicht lieben, im Gegentheil muß min ein Besen haffen, das Menschen zu einem solchen ersichen Unglitt erschaffen fat; denn Er wußte ja vorher, bas Gesottlos leben wurden, und doch schuf Er sie.

Ebenbald. Diefer Gedanke ift richtig, Niemand kann mit. Grund Etwas bagegen einwenden. Aber ich habe noch Cinigit nabei gu erinnern, erftlich: biefe Liebe gu Gott,

es Undre am Genuß hindert; je mehr Sie alfo Ihren Grunds fagen folgen, defto mehr fundigen Sie, besto strenger ift die Reinigung nach dem Tode; und nun ift die Frage, ob die Reinigung hier nicht viel leichter und bequemer ift, als wenn sie dort geschehen muß?

Stib. Ich fann mit Ihnen nicht bifputiren, benn Gie tonnen nicht alles faffen und ertragen, mas ich Ihnen noch

weiter fagen tonnte.

Theobald. Db iche faffen tonnte, baran zweifle ich nicht, aber bas Ertragen hat mehr zu fagen.

Run noch Gins: Dehmen Sie auch die Bibel gur Richts fonur Ihres Lebens an?

Stib. Allerdings.

Theobald. Diese lehrt aber auf allen Blattern, bie geitlichen Guter maßig zu genießen und sein Augenmerk auf bie zukunftigen zu richten. Die Wiederbringung lagt fie zweifelhaft, aber ihre Moral nicht; jest urtheilen Sie selbst, was der Mensch, der Christ thun soll?

Stib. Ja, die Bibel leider eben vielerlei Erklarungen! Theobalb. Aber keine andre, als die gang naturlich im Bortverftande liegt. Doch genug, ich merte wohl, wir werden über unfre Glaubensartikel nicht einig. Nun hab', ich noch einen Antrag an Sie.

Stib. Bo ich Ihnen dienen kann, ba thue ichs von Bergen gerne.

The obald. Das foll mich freuen, und wir Beibe werben etwas fehr Gutes stiften, wenn Sie mir folgen. Seben Sie hier meine Bollmacht! damit zog er ein Papier aus bem Sack und las ihm vor, daß er mit dem General Superint tendenten abgeschickt sey, die Stibianische Sekte zu untersus den und nach Besinden zu verfahren. Nun fuhr er fort: Jest Weister Stibius! jest rath' ich Euch, schlechterdings frei und ungezwungen alles zu bekennen, was in Guren Berstammlungen vorgeht, oder gewärtig zu seyn, daß man nach aller Strenge mit Euch verfahrt. Darauf stampfte Theospald mit dem Fuß, und Schonemann nebst dem Sekre

groß, fie follten fich alle in biefe Erbenguter gu gleichen Theis len theilen, Giner follte fo viel befigen wie der Andere, weil im Grunde Alle gleiches Recht dazu haben.

The obald. Gut! wir wollen bas einmal annehmen; ba bas aber nicht feyn tann und jene Ordnung nicht einges juhrt ift, wie foll fich ba der Chrift, der rechtschaffene Dann, betragen?

Stib. Er foll genießen fo viel er fann.

Theobald. Meifter Stibius! Ihrer Meynung bin ich nicht; genießen so viel man tann, und das verbunden mit dem Grundsat, alle Menschen hatten gleiches Recht zu bem Gutern dieser Welt, — mir beucht, das fen tefne gnte Lehre; 3. B. wenn nun ein Mermerer als Sie, so dachte und beraubte Sie, theilte mit Ihnen wider Ihren Willen, oder wenn ein Machtigerer, etwa der Laudesherr, sagte: ich will genießen, so viel ich fann, und nahme Ihnen das Ihrige, waren Sie wohl damit zufrieden?

Stib. Dein, in beiben gallen nicht.

Theobald. Run, wenn Sie es nicht zufrieden find, fo find ja auch Ihre Grundfage unrichtig; benn mas Ihnen recht ift, bas ift ja auch einem Andern recht.

Stib. (lachelte) Mein herr! Jeber fucht gu genießen, foviel ihm die Borfehung Gelegenheit bagu gibt, — Jeber thut fein Beftes; freilich ohne feinem Nebenmenfchen gu fchaben.

The obald mußte hier seinen Gifer machtig zuruchalten, benn er wollte gern noch weiter in ihn bringen und ihn aussforschen; er suhr also fort und sagte: Nehmen Sie mir nicht übel, ich sinde boch viel Gefährliches in dieser Lehre, und ich glaube, wenn die Wiederbringung aller Dinge dazu führt, daß sie alsdaun eine schädliche Meynung sey. Die Befriesbigung der sinnlichen Begierben, mehr als die Erhaltung, Stärfung und Erhöhung der Leibes und Seelenträfte erforsbern, hat lauter erschreckliche Folgen, und das will ich Ihnen beweisen:

1) Wenn ber Menich feine finulichen Begierben gu befries

Beilviele fich mochten warnen laffen, nichts Befonders, nichts Auszeichnendes zu beginnen, als nur, baß fie in ber Stille an ihrer eigenen und anderer Menichen Bervollfomms 'nung thatig arbeiten mogen. Dazu ift Seder in allen Religionebetenntniffen fabig. Eine besondere Gette ftiften au wollen, ift allemal ein Stolz, der fich unter die Maste der Arbmmigfeit verftedt, ein mabrer Aufruhr gegen bie burch beilige Bertrage fanktionirte Ordnung und ein ftrafbares Bes ginnen gegen die Gefete Deffen, ber die Belt burch weit andre, ale folde gewaltsame Mittel regieren und regiert bas Bat Er eine Menderung bestimmt, to weiß Er ale ben will. les fo poraubereiten und feine Berkzeuge fo zu leiten, baf fie gleichsam ben Lauf nehmen muffen, den fie wirklich nehmen. Selig ift ber und beilig, ber Gottes Willen erfullt, ibm mes ber porlauft, noch gurudbleibt, beffen Macht mird über bas Bolg bes Lebens fich erftreden, und er wird in den Thoren ber Refibengstadt bes größten Monarchen aus = und einge ben! -

bie Seele ift, welche auch bei ben fleischlichften Bergnugen genießt?

Stib. Das ift gewiß!

Theobald. Rach Ihren eigenen Grundsägen ift boch ber Densch schuldig, immer mehr und mehr nach bem Bers guagen ju ftreben, bas am größten ift?

Sti V. Allerbings!

Theob. Nun merten Sie wohl, es gibt Seelenguter, uns embliche Guter, die jeder Mensch in unendlicher Fulle hier in der Zeit, bis in alle Ewigkeit, fort genießen kann, deren Ges uns mitteilbar ift; je mehr ich Andern mittheile, je mehr genieß, ich selbst, und die mich weiter nichts koften, als fie mir meinen Kraften, ohne weitere Auslage und Auswand, we erwerben, und diese Guter sind Tugend und Gottseligkeit.

Stib. Indeffen führen biese Leute, die darnach ringen, ein elendes Leben. — Kreuz und Trubsal verfolgt fie allente halben.

Theobald. Muffen Sie nicht oft viele Miche und Sorge anwenden, um zeitliche Guter zu gewinnen? Eben so machen den Menschen diese Leiden zum Genuß jener mahren Gater immer geschickter. Und bann empfindet der Chrift auch im Leiden sehr oft einen innern Genuß, der ihm weit angenehmer ift, als alle rauschende Vergnugen in der Welt. Sich mochte den Versuch nicht machen; bester ift's

Stib. Ich mochte ben Berfuch nicht machen; beffer ift's bier genießen, was man tann, und bort auch.

Theobald. Sie nehmen ja eine Reinigung nach bem Tobe an, wovon wollen Sie dann gereinigt werden?

Stib. Bon meinen Unreinigfeiten.

Theobald. Bas heißen Gie Unreinigfeit?

Stib. Gunde ift Unreinigfeit.

Eheobald. Sunde ift Gottes Gebot übertreten, und Sottes Gebot übertreten heißt das Gefetz der Ratur nicht halten, und dieß besiehlt, andern Leuten das nicht zu thun, was man von ihnen auch nicht gethan haben will; jest man den Sie sich die Rechnung selbst; so viel Bergnugen zu gen nießen, wie man tann, ift wider-das Recht der Ratur, weit

es Andre am Genuß hindert; je mehr Sie also Ihren Grunds fagen folgen, defto mehr sundigen Sie, besto strenger ift die Reinigung nach dem Tode; und nun ift die Frage, ob die Reinigung hier nicht viel leichter und bequemer ift, als wenn sie dort geschehen muß?

Stib. Ich tann mit Ihnen nicht bisputiren, benn Sie tonnen nicht alles faffen und ertragen, was ich Ihnen noch weiter fagen tonnte.

Theobald. Ob ichs faffen tonnte, baran zweifle ich nicht, aber bas Ertragen hat mehr gu fagen.

Run noch Gins: Debmen Sie auch die Bibel gur Richts fchnur Ihres Lebens an?

Stib. Allerdings.

Theobald. Diefe lehrt aber auf allen Blattern, bie geitlichen Guter maßig zu genießen und fein Augenmerk auf bie gutunftigen zu richten. Die Wiederbringung laft fie zweifelhaft, aber ihre Moral nicht; jest urtheilen Gie felbft, was ber Mensch, ber Chrift thun foll?

Stib. Ja, die Bibel leibet eben vielerlei Erklarungen! Theobald. Aber feine andre, ale die gang naturlich im Bortverftande liegt. Doch genug, ich merke wohl, wir werden über unfre Glaubensartikel nicht einig. Dun hab' ich noch einen Antrag an Gie.

Stib. Bo ich Ihnen Dienen fann, ba thue iche von Bergen gerne.

The obald. Das soll mich freuen, und wir Beibe werben etwas sehr Gutes stiften, wenn Sie mir folgen. Sehen Sie bier meine Bollmacht! damit zog er ein Papier aus bem Sack und las ihm vor, daß er mit bem General = Superinstendenten abgeschickt sey, die Stibianische Sekte zu untersuschen und nach Befinden zu verfahren. Run fuhr er fort: Best Meister Stibius! jest rath ich Euch, schlechterdingsfrei und ungezwungen alles zu bekennen, was in Euren Berzsammlungen vorgeht, oder gewärtig zu senn, daß man nach aller Strenge mit Euch verfährt. Darauf stampfte Theos

tar, und furs barauf gween Golbaten nebft bem Offigier tras ten an vericbiebenen Thuren berein. Stibius erfchrad auf ben Lob und zitterte wie ein Efpenlaub; in Diefer Ueberras idung fetten fic bie Commiffarien und fragten nun ben are men Gunber über alle Puntte ab, mogu ihnen ber Bericht jes wes Pfarrers Beranlaffung gegeben hatte. Der arme Schelm geftand alles, und fie erfuhren grauliche Dinge, mehr als fie nur von Rerne batten abnen burfen. Much mußte er ibnen alle feine Unbanger mit Namen anzeigen und mo fie mobnten. Augenblicklich murbe bem Umtmann aufgetragen, auf ber Stelle noch in Diefer Nacht an alle Beamten Couriere mit ben Liften ber Stibianer abzuschicken und Alle zu arretiren, noch ebe fie Etwas von dem Borgange ju Liebentirchen ers fubren. Bugleich murben alfofort alle, Die gu Liebentirchen wohnten, eingezogen und fogleich verhort.

Der Erfolg von diefer rafchen Behandlung war ber, baß man im ersten Schreden alles erfuhr und alfo nach Recht und Gerechtigkeit verfahren konnte. Stibius und seine helfershelfer wurden auf lange Zeit mit Zuchthausstrafe beslegt, und die Andern nach Befinden gestraft, Alle aber bis auf vollkommene Befferung ercommunizirt.

So dampfte man diese grauliche Sette gleichsam in ber Brut; indeffen schlugen fich doch Banden zusammen, welche noch bis vor einigen Jahren großen Unfug in den Niederlans den getrieben haben und deren Ende der Galgen war. Ihre ganze Sache war ein wunderbares Gemische von Fanatismus, Raferei, Raubsucht, Mord und Frevel; und ich glaube fast, daß es grafstrende Seelentrantheiten gibt, so gut wie tors perliche.

Da mein Zwed mit Theobalds Geschichte nicht weiter geht, als in so fern fie in Absicht auf Schwarmerei und Unsglauben oder Aberglauben lehrreich senn kann, von nun an aber dergleichen Borfalle in derselben nicht mehr vorkommen, so beschließe ich hier dieses Werk mit dem herzlichsten Bunsch, daß doch die so marmen und verehrungswürdigen Freunde Gottes und ber christlichen Religion durch so viele schreckliche

Beifpiele fich mochten warnen laffen, nichts Befonders, nichts Auszeichnendes zu beginnen, ale nur, baß fie in bes Stille an ihrer eigenen und anderer Menichen Bervollfomm= nung thatig arbeiten mogen. Dagu ift Jeber in allen Reli= gionsbefenntniffen fabig. Gine befondere Gefte ftiften au wollen, ift allemal ein Stoly, ber fich unter bie Dasfe ber Arbinmigfeit verftedt, ein mabrer Aufruhr gegen bie burch beilige Bertrage fanftionirte Ordnung und ein ftrafbares Bes ginnen gegen die Gefete Deffen, ber die Belt burch meit anbre, als folde gewaltfame Mittel regieren und regiert bas ben will. Sat Er eine Menderung bestimmt, fo weiß Er als Les fo vorzubereiten und feine Berfzeuge fo gu leiten, baf fie gleichsam ben Lauf nehmen muffen, ben fie wirflich nehmen. Gelig ift ber und beilig, ber Gottes Willen erfullt, ibm mes ber vorlauft, noch gurudbleibt, beffen Macht mird uber bas Sols des Lebens fich erftreden, und er wird in den Thoren ber Refibengftadt bes großten Monarchen aus = und einges ben! -

# Cheorie der Geisterkunde.

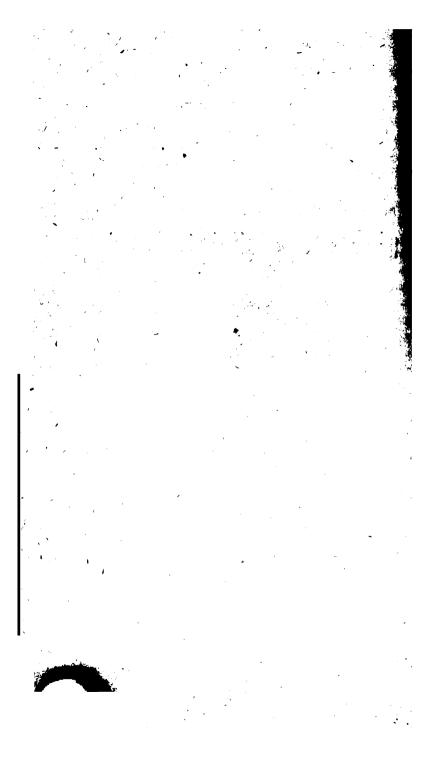

Seiner

### Röniglichen Sobeit

Dertu

## Carl Friedrich,

Grofbergog von Baben u. Dochberg, Bergog von Baringen zc.

Dem

Patriarden der Fürsten

und

Christus-Berehrer auf bem Thron

gewidmet

Berfasser.

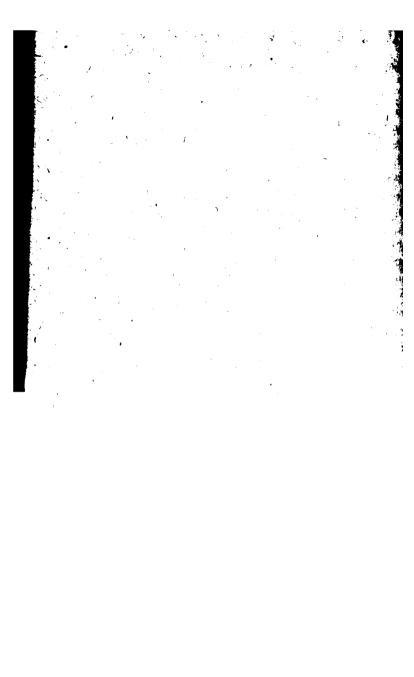

Benn fie Mosen und die Propheten — bei uns fommen Christus und die Apostel noch bingu — nicht horen, so werden sie auch nicht glauben, wenn Zemand von den Todten auferstände. Evang. Luc. 16. Bers 31.

#### Einleitung.

S. 1.

Benn man die Menschengeschichte rudwarts bis ins graue Alterthum durchdenkt, so findet man, daß sie immer mehr mit den Einwirkungen über oder untermenschlicher, guter oder bbser Wesen durchwebt ist. Wesen, deren Eristenz sowohl, als ihre Thatsachen in der sinnlichen Naturkette nirgends hin passen scheinen, und daher von allen Volkern des Erdbosdens von jeher bis auf unfre Zeiten geglaubt worden sind.

g. 2.

Sonderbar ift dabei die sehr wichtige Bemerkung, daß sich alle diese Wefen genau nach dem Charafter und dem Grad der Cultur des Bolts richten, von dem sie geglaubt, verehrt und verabscheut werden; man vergleiche die Gotterlehre der alten Egypter, Griechen und Romer mit den wilden Romansten der Islandischen Edda, dem grotesten Labyrinth der Mysthologie des Brama und den Scheusalen der alten Mexikasner, so wird man finden, daß die Gottheiten jedes Bolts auch gleichsam seine Landsleute waren; die guten betrugen sich gesnau nach den Sitten der nach der National-Denkart fein gesbildeten Menschen Elassen, und die Bosen übten das, was man für lasterhaft hielt.

g. 3.

Diefe Beobachtung gibt ber heut zu Tage unter aufgeklars ten Leuten herrschenden Borftellung, daß alle diefe Wefen, ju allen Zeiten und unter allen Nationen, Traum, Tauschung der Phantasie und Dichtung gewesen und noch seven, einigen Unfrich der Wahrscheinlichkeit — daß aber doch dieser Uns

findet Ihr ficher, wenn Ihr mit vorurtheilsfreiem nut gettergebenen, wahrheitliebenden Gemuth nicht nach dem Wunderbaren und Außerordentlichen gafft und hascht, nicht die
verborgenen Geheimnisse der Geisterwelt ergrübeln, sondern
mur das glanzende Rleinod am Ziel erringen, nichts als Iesum Christum den Gekrenzigten wiffen wollt. Begegnet Euch
dann irgendwo etwas aus der verborgenen geheimnisvollen
Melt, so behandelt es nach den Lehren, die ich euch in diesem Buch vortrage, und geht dann ohne Ausenthalt weiter,
ohne Euch bei solchen Gegenständen lange aufzuhalten.

g. 16.

Der britte Beweggrund endlich ift fo gethan, daß man ibn bedauert und rubig vorübereilt: Die Abnungen, Gefichte und Beiftererfceinungen geugen von einer unfichtbaren Geifter welt, die ber Aufenthalt abgeschiebener Seelen, guter und bofer Engel und Beifter ift; fie beweisen die Fortbauer unfe rer Seelen nach bem Tod mit bem flaren Bewußtfeyn ibrer gegenwartigen Erifteng und der Ruderinnerung Des gangen vergangenen Erbenlebens; bann auch bie große Babrbeit pon Belohnungen und Strafen nach diefem Leben. aber gemiffen Leuten ein Dorn in ben Mugen; fie fublen mobl, mas fur ein Schicffal auf fie martet, wenn obiaes Alles Babrbeit ift. Ginige vermuthen auch wohl eine Art pon Kortdauer ihres beutenden Wefens, aber die Ructeninnes rung an ihr Erdenleben glauben fie nicht, fondern fie traumen fich bann eine gang neue Exifteng, die um einen Grad edler und beffer ift, ale die jegige, auf die aber bas bier ge führte Leben gar feinen Ginfluß bat. Diefe gange Soee ift aber eben fo viel werth, ale bie gangliche Bernichtung nach bem Tod: benn wenn ich mich bes gegenwartigen Lebens, aller meiner Schicffale, meiner Gattin und Rinder, meiner Kreunde, meiner Schwächen und guten handlungen gant und gar nicht mehr erinnern fann, fo bin ich bas namliche 3ch, ber namliche Menfc nicht mehr, fondern ein gang neues Befen - Gott bewahre une vor einer folden Bufunft in Gnaben! - und Ihm fen ewig Lob und Dant gefagt. baf Die Bibel, ber allgemeine Menfebenverstand aller Maller

tans und feiner Engel ju, als baf fie ihrem Spfian Etwas vergeben fallte.

g. 7.

Die andere Dauptklaffe glaubt nicht allein alle überfinnliche Erscheinungen in der Bibel, sondern auch die Fortdauer derseleben die zu unsern Zeiten. Diese schweift aber nun gewöhnt lich auf der andern Seite zu weit aus, indem fie alle, dem gewöhnlichen Menschenverstand nicht fasliche Wirkungen der Vantasse, wer auch der korperlichen Natur, für übernatürslich nuffethe; und vornämlich, daß sie auf die Erscheinungen aus der Geisterwelt mehr Gewicht und mehr Werth legt, als ihnen zukommt. — Dieser Hamptpunkt macht einen vorzüglischen Atheil des Imeck aus, warum ich dieß Wert schreibe; ich bitte meine Leser, ihn im Gesicht zu behalten.

4

6. 8.

Die zweite Parthei entfleidet die heilige Schrift von allem vientalischen Schmud; so nennt sie alle Bilder, die ihre aufe gefliete Bernunft in keiner Gehirnkammer andringen kann, weil fir nicht zu den dortigen Meubeln paffen; die trodene Geschichte der Bibel glaubt sie so ziemlich, doch unter der Aufficht ihrer vernünftigen Krisik: aber die Moval, die Sitztellehre, das ist eigentlich, worauf es autommt, wenn von gebelicher Offenbarung die Rede ift.

g. 9.

Die britte Parthei endlich glaubt weder an die Bibel, noch an die Gaifterwelt; ob und wie sie nach dem Tod fortdauern wird, das ift bier gleichgultig; ihr Element ist sinnlicher Genns und Wissenschaft der Sinnenwelt; was sich auf dieser und ihrer zunächst an der hand liegenden Grundsägen nicht erklicen läst, das nimmt sie nicht an. Diese Parthei ist eigenehich bene in Tage die herrschende, der Geist der Zeit ist der Gett, der sie in allen ihren handlungen leitet, und die innerfinen, wie die Moden, wechselnde Philasophie zu feiner Offenbarung macht; vom Glauben, auch an das Glaubwarz biese, ist die gar die Rede nicht.

Am Gene bisse meines Buchs bezieht fichauf alle pies

findet Ihr ficher, wenn Ihr mit vorurtheilefreiem und gottergebenen, mahrheitliebenden Gemuth nicht nach dem Bunderbaren und Außerordentlichen gafft und hascht, nicht die verborgenen Geheimniffe der Geisterwelt ergrübeln, sondern nur das glanzende Kleinod am Biel erringen, nichts als Jestum Christum den Gefreuzigten wiffen wollt. Begegnet Euch dann irgendwo etwas aus der verborgenen geheimnifvollen Welt, so behandelt es nach den Lehren, die ich euch in dies sem Buch vortrage, und geht dann ohne Ausenthalt weiter, ohne Euch bei solchen Gegenständen lange aufzuhalten.

100 mm and 100 mm of 160 mm and 100 mm

Der britte Beweggrund endlich ift fo gethan, bag man ibn bedauert und ruhig vorübereilt: Die Uhnungen, Gefichte und Beiftererscheinungen zeugen von einer unfichtbaren Geifters welt, Die ber Aufenthalt abgefchiebener Geelen, guter und bofer Engel und Beifter ift; fie beweifen die Kortbauer unfer rer Geelen nach bem Tob mit bem flaren Bewußtfenn ihrer gegenwartigen Exifteng und ber Ruderinnerung bes gangen vergangenen Erbenlebens; bann auch Die große Babrbeit von Belohnungen und Strafen nach biefem Leben. Das ift aber gemiffen Leuten ein Dorn in ben Mugen; fie fublen mobl, mas fur ein Schidfal auf fie martet, wenn obiges Alles Bahrheit ift. Ginige vermuthen auch mobl eine Urt von Kortbauer ihres benfenden Befens, aber die Ruckerinnes rung an ihr Erbenleben glauben fie nicht, foudern fie traumen fich bann eine gang neue Erifteng, Die um einen Grab edler und beffer ift, ale die jegige, auf die aber bas bier ges führte Leben gar feinen Ginfluß bat. Diefe gange Stee ift aber eben fo viel werth, als bie gangliche Bernichtung nach bem Tod: benn wenn ich mich bes gegenwartigen Lebens, aller meiner Schicffale, meiner Gattin und Rinder, meiner Kreunde, meiner Schwächen und guten handlungen gent und gar nicht mehr erinnern fann, fo bin ich das namliche Sich, ber namliche Menfch nicht mehr, fondern ein gang neuest Befen - Gott bemahre une por einer folchen Butunft in Gnaden! - und Ihm fep ewig Lob und Dant gefagt. baf Die Bibel, ber allgemeine Menfchemberftand aller Datten

m all len Beiten, und noch immer unzweifelbare Erfahrungen

gerade bas Gegentheil bezeugen.

Mile biefe Begriffe find Folgeschilfe, beren Grunblage in ber mechanischen Philosophie liegen. Diefes gefahrliche Raubsichof zu ersteigen, ju zerftbren und zu schleifen, soll also mein erster Bersuch seyn.

#### Das erfte Sauptftud.

Prufung der Grundsatze ber mechanischen Philosophia und Widerlegung berfelben.

#### 6. 17.

- Unter allen Bollern, Bungen und Sprachen gab es von Anfang ber Welt an fein Gingiges, welches Uhnungen, Ges fichte und Geiftererscheinungen laugnete; im Gegentheil, wenn etwa bie ober ba ein Gingelner fo flug und fo aufgeflart war, von bem Allen nichts ju glauben, fo verabscheute man in als einen Gottesläugnet, ber nach biefem Leben große Strafe gu erwarten batte. Bie viele abidenliche Betruges tien, Zaufdungen und graflieber Aberglauben mit ber reis wen einfachen Bahrheit, vorzuglich unter ben beibnifchen Ras tionen, verbunden mar, bavon ergablt uns bie Geschichte bie ichauberhafteften Beispiele. Bum allgemeinen Segen bet Renfcheit ericien nun unfer anbetungewurdiger Erlbfer Jes fus Chriftus; Er und feine Apostel lehrten die reine himme lifte Babrheit, und befampften allenthalben den Aberglaus Men aud die Frrthumer ber Juden und Beiben; aber beit Glauben an Ahnungen, Gefichte und Geifterericheinungen betampften fie nicht; im Gegentheil, fie ergablen, baß fie felbft bergleichen Erfahrungen gemacht hatten. nicht, baß ich mich mit Unfuhrung einiger Beifpiele aufaus balten brauche; meinen Lefern werden fie mohl bon felbft einfallen.

Š. 18.

Die Begriffe, die fich die allgemeine driftliche Rirche von jeher von Ahnungen, Gefichten und Geistererfcheinungen Gemund Statiften. VI. Bend.

machte, finten fich im Befentlichen auf folgende Borftellung gen: fie glaubten überhaupt eine unfichtbare Geifterwelt, Die man in brei Regionen eintheilte, namlich in ben Drt ber Ges ligfeit, ober ben Simmel, in ben Ort ber Berbammnif, Die Solle, und bann in ben britten Ort, ben bie Bibel Sabes, ben Tobtenbehalter, nennt, in welchem die Geelen, Die noch ju feinem von beiben Bielen reif find, gu bem, wogu fie fich in Diefem Leben am mehreften befähiget baben, vollende gubereis Alle biefe Regionen haben aber auch ihre Bes wohner: ber Simmel, ben fie fich boch in ber Sobe, über ben Sternen bachten, ift ber Gig ber bochften Majeftat Gots tes, und feine Burger find die Schaaren ber Engel und felis Die Solle ift im innern boblen Raum ber gen Geifter. Erbe, wohin ber Satan nebft feinen Engeln bereinft verwies fen wird, wenn er feine Rolle auf Erben ausgespielt bat; und ba wird bann auch ber Aufenthalt ber unseligen Dens fchen fenn. Die Borftellung, Die fie fich vom Beltfpftem machten, war folgende:

J. 19.

Die Erbe ift ber hauptgegenstand ber korperlichen Natur; bie Sonne und alle leuchtende Sterne, die sie für nichts ans bers, als für feine Lichtwesen hielten, sind um der Erde, und Alles zusammen um der Menschen willen da; diesen Sternen schrieben sie einen großen Ginfluß auf die Erde und ihre Bes wohner zu, und sie sahen sie als die Werkzeuge an, wodurch Gott die physische und moralische Natur regiere. Nach ihren Begriffen stand die Erde im Mittelpunkt des ganzen Alls, und der ganze himmel mit aller seiner Majestät mußte sich in 24 Stunden um die Erde bewegen.

6. 20.

In Unsehung der Geisterwelt glaubten fie, daß sich der Sastan mit seinen Engeln in der Luft aufhalte und einen großen und machtigen Ginfluß auf die Menschen habe; daß aber auch die heiligen Engel um und bei den Menschen waren, sie schügten und ebenfalls Einfluß auf sie hatten. Daß abges schiedene Seelen je nach ihren Verhaltniffen wieder erscheinen konnten, war ihnen keinem Zweifel unterworfen.

22 July 2003 1900 196, 21,2

- Benein alle biefe Borftellungen bet allgemeinen chriftlichen Rirche bat bie Bibel nichts einzuwenden, und bie bamalige Briftotelifc : Platonifd's fcolaftifche Philosophie, welche bie Befünnft bee Gelefrien allgemein beberrichte, mar auch volls tommen bandt guffleben. - Benn auch bie und ba ein bells febenber Gelbftbeater biefen ober jenen Puntt unmöglich fanb, Wer ber glabende Gnoffifer auf ber andern Geite noch mehe rere Hanibglichtelren in bus Belt : und Geifterfoftem binein fonf, fo verneflichte bas wohl Reberfriege und Regermaches reien, aber bie Sauptbegriffe blieben benn boch in beiben Rirs den? ber Dergenlandifch-Griechifden und ber Abenblandifche Ritefitifden ober Romifden, felfenfeft und canonifd flebeit und mit ihnen Ahnungen, Gefichte und Geifterericheinungen, bit fie alle bem Geift Gottes und ben Engeln, auch abgefchies beneu Beelen gufdrieben. handle of the

6. 22.

Rach und nach, aber foon frub, porgfiglich bon ben Beiteit Conftunting bes Großen an , vergaß die Geiftlichfeit bie gola benen Botte Chrifti ber Großefte unter Cuch foll fenn wie ber Geringfte und ber Bornebmfte wie ein Blener; im Gegentheil, fie maßte fich immer gebBere Chie an und frebte fogar nach ber allgemeinen Weltenbuare Da fie nun trine, ober boch febr fcmache weltliche Buffen batte, fo erfcuf fie fich geiffliche, und ba bot the bas Geifterreich ein unerschöpfliches Rufthaus bar; fie batte Sewalt aber bie Bofen Geifter und tonnte fie austreiben; benn wenn Jemanb eine etwas verwickelte Rrantheit Vatte. bie bie Mergie nicht erflaren tounten, fo mar er bom' Zeufel' befeffen, und bet Geiftliche mußte berbei, um ihn auszutreis' beit. Co gab Bauberer und Bauberinnen, bie Riemand baus: bigen und ihre Birtungen hemmen fonnte, als ber Gefftliche: Beit wurde nite duch ber Sabes, bet bisher ein att unb the Ro felbft leibensfreier — wenn nicht Jemand Qual und Jummiet in feinem Bufen mit hineinbrachte - Quifenthalt ge= wefen, jam Glutofen umgefchaffen, in welchem alle abge Total Wellen, ble fic bet Belligiphe ding miche wirdig leicht nur ber Pabit und fein Confiftorium geabnet, aber nun zeigte fich allmablig, baß fie nicht geirrt hatten : bem confes quenten benfenden Ropf mußten nun folgende Gedanten noth: wendig einfallen: Die Erbe mit ihrer Menfcheit fann uns moglich ber Sauptgegenftand ber Schopfung fenn; fie ift nur ein unbedeutendes fleines Dlanetchen, ein Dunft im uner meflichen Beltall - bie andern prachtigen und weit groffes ren Simmeleforper muffen weit mehr Berth in ben Mugen bes Schopfere, und ihre Bewohner ebenfalls viele Borguge por ben Menichen haben, - und boch foll ber Gobn Got tes, ber Logos, burch ben bas gange Ill geschaffen worben, in biefem abgelegenen unbebeutenben Bintel men fcbliche Natur angenommen, und bie auf ben Thron aller Belten bins aufgeabelt haben - jest muß alfo bie gange Geifterwelt jabrlich mit ber Erbe bie Reife um bie Conne machen - u.f. m. 6. 27.

Ich bitte meine Lefer, fich durch diese scheinbaren Grunde nicht irre machen zu laffen; ich werde ihnen im Berfolg einen Felsengrund anzeigen, der der Natur, der Bernunft und der Bibel angemeffen ift, und auf dem ihr Glauben uners schütterlich ruhen kann, so lang, bis wir alle zum Schauen gekommen find.

§. 28.

Die Geistlichkeit bekummerte sich entweder um das Alles nicht, oder sie suchte es, so gut sie konnte, mit den Glaus benesehren zu vereinigen: die Romisch-katholische setzte ihre herrschaft über das Geisterreich fort, und die Protestantische nahm keine Notiz davon; Ahnungen, Gesichte und Geisterersscheinungen waren entweder Trug, Tauschung und Phantasie, oder wo man die Thatsachen nicht lauguen konnte, da hielt man es für Spuckerei des Satans und seiner Engel. Den abgeschiedenen Seelen hatte man durch das Gesetz, daß die Frommen gleich nach dem Tod in den himmel und die Gottlosen in die hölle müßten, zum Rückgang auf die Erde das Thor verschlossen.

Alan - d . Abaylatte S. 29. alipahawa 4

Das neue mechanische Beltfpftem hatte ber menschlichen

ten; folglich wurde nun die Erbe gu einem bochft unbebetw tenden Pantt in bem großen unermeßlichen All. Db fich abek boch bei biefem allgemein angenommenen Weltspftem nicht woch bas Eine oder Andere erinnern laffe, das werden wir weiter unten feben.

6. 25.

Bahrend ber Beit hatten nun auch ber felige Luther unb feine Bebulfen von Seiten ber firchlichen Glaubenslehren eine große Revolution in der Chriftenheit ju Stande gebracht; Die beilige Schrift murbe wieder bie eingige Richterin bes Glaus bens und Lebens, und bie Beiftlichfeit ber protestantischen Rirche begab fich aller Unspruche auf Die Berrichaft über Die Beifterwelt, bas Regfeuer Ibichte fie aus und perarbBerte bie Bolle burd ben Sades : es wurde burchaus tein Mitteli ober Reinigungsort mehr geglaubt, fonbern alle abgefchies benen Geelen gingen fogleich au den Ort ihrer Bestimmung, in ben Simmel ober in bie Sblle, über. Daß fie bier ber Cache gu viel that, bas werbe ich an feinem Ort bes weisen : baf man ben Sabes jum Begfeuer machte, mar uns recht, aber bag man ibn mit bem Regfeuer megichaffte, mat and wieber zu weit gegangen. Uebrigens befummerte fic Die Geiftlichfeit, als folche, wenig um bas copernita. nifche Spftem; man fabe es als eine Sache an, Die wenig Einfluß auf die driftliche Glaubenstehre haben tonne, aber man irrte fich : benn die folgenden Aftronomen bearbeiteten bief Lebrgebaube weiter und fanden, daß es überall die Probe bielt, und nun erschienen endlich bie großen Danner, Des Cartesius), Remton und andere, die burch ihre Erfindungen und Entdedungen ber Gache ben enticheibenben Ausfolag gaben, bergeftalt, baß nun jegt bas copernie tanifde Beltfpftem bei allen Gelehrten über allen Biberfpruch erhaben ift, befonders auch barum, well alle Berechnungen bes Laufs ber Sterne nach biefem Guftem auf bas genauefte eintreffen.

**§. 26.** 

Daff biefes copernitanifche Beltgebaube ber drifts

kann es feine Befen geben, die Ginfluß auf die Rorpermele haben; wenn folche Befen zur Beltregierung und ihre Mits wirfung in die Natur nothig waren, fo ware das ganze Belts all eine fehr unvolltommene Maschine, und eine folche konnte ber hochstvolltommene Baumeister aller Belten nicht machen.

S. 31.

Alber nun, ber Menich mit feiner vernunftigen Geele! Sier ging man Unfange behutfam ju Berfe: benn bie Danner, welche obiges mechanische Spftem gu Stand brachten, wenige ftene bie Bichtigften unter ihnen, batten gewiß nicht ben 3wed, ber Religion ju fchaben, und fie ahneten nicht von ferne, bag ibr Lebrgebaube ibr jum Grabmal bienen murbe. Daber faben fie freilich ben Menfchen auch als ein Rad ber großen Weltmaschine an, aber fie behaupteten boch auch gugleich feinen freien Billen, folglich freie Sandlungen, Die burch bie Bernunft bestimmt werden. Den Biderfpruch gwis ichen freien Sandlungen und emigen unveranderlichen Raturs gefegen, burch welches alles nothwendig fo und nicht anders gefdeben fann und muß, glaubten fie baburch gu heben, wenn fie behaupteten: Gott babe por ber Grundlegung ber Belt gleichfam einen Plan entworfen, nach bem Er biefe befte Belt unter allen Doglichen ichaffen und einrichten wollte. biefe Belt nahm Er nun auch bie Menschheit, Die aus lauter bernunftigen, freiwirkenden Wefen besteben follte, auf. Er nun ale ein allwiffender Gott mußte, mas jeder Menich, jebes freihandelnde Befen mablen und thun murbe, fo rich= tete Er feinen Plan fo ein, daß alle bofe und gute Thaten hinein pagten, und alles endlich jum großen Biel ber gangen Schopfung binfubren muß.

§. 32.

Die Ibee von einem solchen Plan und die Einrichtung in Unsehung der Einwirkung der freihandelnden Menschheit nannte man das System der besten Welt. Ein großer Theil denkender Manner, auch redliche Theologen begnugen sich mit dieser Feigenblatter=Schurze und ließen es nun dabei bes wenden; aber es gab Andere, die doch diese Bloße entdedeten; denn sie sagten, wenn Gott die freie Handlungen der

Menfchen mit in bie ewigen und nothwendigen Naturgefete verwebt hat, fo werben fie unfehlbar felbst unabanderlich, folglich auch nothwendig, und ber Begriff von menschlicher Freiheit ift Tauschung.

J. 33.

Diefer Schluß folgt gang naturlich aus bem Grunbfat ber beften Belt; maren Diefe Begriffe richtig, fo mare es auch jener. Dieß ift aber ein fo furchterlicher Gedante, baß bem Gottes : und Menichenfreund ein Schauer burch Mart und Bein bringt, wenn er fich ihn nur vorstellt: benn nun find alle Sunden und Grauelthaten vom Rall Abams an bis auf ben letten Gunder ber Menschheit Gott mohlgefällig, benn Er hat fie ja mit in ben Plan gur beften Welt aufgenoms men, - wenigstens maren fie bem Schopfer gu feinen 3mes den nothwendig, weil Er fie nicht vermieben bat. man fich etwas Schredlicheres vorftellen? - Benn alfo Ses mand auch bas größte Lafter begeht, fo fann er benten: biefe That gebort mit in ben Plan ber beften Belt, fouft batte mich Gott fie nicht begeben laffen, und ba Er fie alfo mit in feinem Plan aufgenommen bat, fo tann Er mich nicht bars über ftrafen. Was noch Alles aus biefen Gagen gang los gifch richtig folgt, ift fo bollifch, graulich und empbrend, baß ichs nicht bon weitem berühren mag. hier hort alle gottliche Offenbarung, Die Bibel mit ihrem gangen Inhalt, bie Sendung bes Sohns Gottes und fein ganges Erlbfungss wert auf! Da findet überhaupt teine Religion mehr ftatt; wenn es einen Gott gibt, fo geht er uns nichts an, ober wenn Er etwa felbft die alleswirkende Raturfraft mare, fo bilft uns bas wieder nichts, weil Er Alles nach ewigen und unveranderlichen Raturgefegen regiert, in benen in Emigfeit nichts zu andern ift.

Bege geht heut zu Tage die fo hochgepriefene Aufklarung unaufhaltbar dem ewigen Berderben entgegen und reift ganze Schaaren von Menschen mit fich fort. Das ift bann auch die Richtreligion des Menschen ber Sunden, ber er eine reigibse Larve umbangen wirb.

Der große Leibnig mar ber Erfinder des Grundfates ber besten Welt, er hat wohl von weitem nicht geahnet, daß solche Folgen baraus entstehen wurden; indessen machte ihn boch ein englischer Philosoph aufmerksam; nun setzte er sich hin und schrieb seine Theodice, ein Meisterstud des Scharfs sinns und bes tiefen Denkens; aber am Ende beweist es weiter nichts, als daß auch die hochste Kunst nicht vermbegend sen, eine bose Sache zu vertheidigen.

6. 35.

Ich weiß gar wohl, daß bei weitem nicht Alle, die an das mechanisch = philosophische System glaubten, bis zu obigen schrecklichen Begriffen hinabgesunken sind; es gibt da unends lich viele Abstusungen, auf welchen Schaaren von Aufgeklarten stehen; aber daß alle diese Abstusungen zum ewigen Berderben schren, weil sie alle unaushaltbar zu jeuen hollischen Ideen der Nichtreligion hinstreben, das ist unläugbar. Wer ein consequenter Denker ist und das mechanische System anges nommen hat, der kann nicht anders, seine Vernunft sührt ihn unsehlbar zu jenem schrecklichen Ziel; folglich ist und muß dieß mechanische System grundfalsch seyn, und daß es das ist, das werde ich im Verfolg unwidersprechlich darthun.

g. 36.

Denkt nicht, meine Lieben! daß ich zu weit von meinem Biel abschweife! — Wenn ich meine Theorie der Geisfterkunde unerschütterlich grunden will, so muß ich diesen Weg einschlagen und zuerst zeigen, welche machtige hinders nife ihr entgegen fteben.

§. 37.

Wenn die Welt eine Maschine ist, die durch ihre anersschaffenen Rrafte allein ohne andere Beihulfe ihren Gang geht, wenn sogar Gott selbst nicht mitwirkt, so haben auch weder gute noch bose Engel Ginfluß auf sie. Diesen Satz seit die Aufklarung, als erwiesen, fest. Es gibt auch ihrer Behauptung nach keine solche Wesen, und wenns ihrer gabe, so gehen sie uns so wenig an, als etwa die Bewohner eines Planeten; was die Bibel von ihnen sagt, ist Bilbersprache.

Uch, mein Gott! welche eistalte, troftlose Bernunftweise, beit ift bas! — fie weiß von feinem Bater im himmel und von feinem Erlbser; ifts ein Bunder, bag fich ein Ungludlider, ber bieß System angenommen hat, eine Rugel burch ben Ropf jagt?

Ø. 38.

Bahrend bem, bag bie großen Philosophen biefen fcbredlis den Bafiliefen ausbruteten, liegen fie bie Geifterwelt, Mbs nungen, Gefichter : und Geiftererscheinungen ruben; aber bas gemeine Bolt glaubte fie noch immer feft, es fpudte noch alle enthalben, man legte Traume aus, es gab Babrmblfe, wilbe Jager; Die Fremifche gehorten noch unter Die furchtbaren geis ftigen Befen, und allenthalben waren noch Berereien im Sang. Daß biefer wilbe Aberglauben bin und wieder ents fesliche Folgen batte, baran ift fein 3meifel; aber man glaubte auch an Gott, an Jefum Chriftum ben Beltheiland, man betete mit Glauben und Bertrauen, man furchtete bie Solle und hoffte auf ben Simmel. Legt man nun einen Aberglauben mit biefem frommen Glauben auf Die eine Bags ichaale ber Bahrheit und ben jegigen Unglauben auf bie ans bere, fo zeigt fich bald, auf welcher Geite ber Musichlag ift. - Die bamaligen Gitten, verglichen mit ben beutigen, zeigen laut, baf ber felige Gerufalem recht batte, menn er fagte: lieber die fpanifche Inquifition, als berrichens ben Unglauben:

Gott bemabre und vor Beiben!

J. 39.

Die Folgen bes finstern Aberglaubens fielen indeffen stars fer ins Auge, als die Folgen des mechanisch philosophischen Systems; man ahnete nicht von weitem, daß es unsehlbar zum Abgrund führe, sondern man hoffte und glaubte, es werde die Religion in ihrer hochsten Reinigkeit darstellen; daher griff man nun den Aberglauben mit den Waffen an, die Philosophie an die Hand gab, man sturzte ihn vom Thron, aber auch mit ihm den seligen beruhigenden Glauben bes Christen. Daß man letteres nicht wollte, das verssteht sich.

Balthafar Beder in Solland und Thomafius in Teutschland haben durch ben Stury Des Aberglaubens ihre Ramen verewigt.

6. 40.

36 fann unmerflich bie in ber Mitte manbelnbe beilige Bahrheit finden, ben Aberglauben und ben Unglauben fidre gen, wenn ich nicht bie Grunde zeige und bann vernichte, auf welche alle Befampfer bes Aberglaubens und mit ihm bes mabren Glaubens ihre Batterien anlegten: Mus ben Mbeen ber beften Belt mar nun icon ausgemacht, baf bie Dibfifche und moralifche Belt blos und allein burch ibre eie genen anerichaffenen Rrafte regiert werbe, und bag meber Gott, noch gute und bofe Engel und Geifter Ginfluß auf fie batten. - Aber man ging noch weiter: man bewies auch nun, wie man glaubte, unwiderfprechlich, baf es überhaupt, - nach bem Bibelfinn - feine Geifter, feine gute und feine boje Engel gebe. Daß ein Gott fen, bas glaubte man, aber nur aus Soflichfeit, boch maren auch einige fo ungego: gen, baß fie es laugneten; inbeffen bachten biefe confequent: benn wenn Gott feinen Ginfluß auf Die Belt bat, fo geht Er uns auch nichte an: und fann une fehr einerlei fenn, ob bann ein Gott exiftirt ober nicht, Die Welt fann ja auch von Emigfeit ber gemefen, und felbft ihr eigener Gott fenn. Seht, meine Lieben! auf folche ungeheure Ibeen fuhrt bie fich felbft überlaffene menschliche Bernunft.

S. 41.

Der Beweis, baf es feine gute und bofe Engel gebe, grundet fich auf folgende Gabe:

- 1) Gott und die Natur ichaffen nichts Ueberfluffiges; ba nun die Materie ber ganzen Korperwelt mit ihren gehörigen Rraften versehen ift, so bedarf sie keiner fremden mit eins wirkenden Wesen; und wenn sie folcher bedurfte, so ware sie kein vollkommenes Werk, Gott kann aber keine unvollkoms mene, sondern Er muß die beste, die vollkommenste Welt schafsfen; und
- 2) Wenn es außer Gott noch vernunftige Wefen gibt, fo gehoren fie ju einer andern Welt, die uns nichts angeht.

Da nun biefe Befen Gott nicht gleich fenn tonnen, fondern endlich und eingeschränft find, so find fie auch Frrthumern und Fehltritten ausgesetzt; fie tonnen also weber volltommen gut, noch volltommen bbs fenn. Es gibt also weber burchaus gute, noch burchaus bbse Befen.

§. 42.

Aber ber Menich felbst ift sich bas größte Rathsel — bas bentende Befen in ibm, mit allen seinen anerschaffenen in ibm gegrundeten Trieben, lagt sich boch nicht aus den Rrafs ten der Materie erklaren. Aus allen mbglichen Busammens setzungen biefer Krafte entsteht nicht Selbstbewußtseyn, Urstheilstraft, Berstand, Bernunft, Gedachtniß, Einbildunges fraft u. s. w.

Dier fallt es unfern mechanischen Philosophen fcmer, bief unbefannte Etwas mit ber großen Beltmafdine, mit Das terie und Rraft, in Ginflang au bringen. Leibnigens Dos naben-Lehre und feine vorherbestimmte Barmonie murben bald mit Recht als unftatthaft verworfen. Es blieb alfo ans bere nichte übrig, als man mußte entweder annehmen, baß bie Geele bes Menichen burch bas unbegreiflich munberbar gebaute Gebirn aus ben Raturfraften gebilbet, und alfo. doch ein Resultat ber forperlichen Ratur und ihrer Rrafte fen, baf fie alfo auch mit bem Tod aufbore. Dder man fette feft, Die menfchliche Geele fep ein unmaterielles, fur fich zwar beftehendes Befen, bas aber nur blos burch ben Rorper, mit bem es verbunden ift, wirfen, ohne ibn aber feis nen Ginfluß auf Dinge außer fich haben tonne.

Diese lettere Meynung ift unter unsern heutigen Aufges flarten die allgemeinste. hieraus ziehen fie nun nachfiehende Folgen:

S. 43.

Der menschliche Geist ift nicht Materie, er fann also anch feine Rrafte haben, die ber Materie zufommen; er tann teienen Raum einnehmen, fann außer seinem Rorper nicht auf andere Rorper wirfen; von seinem Rorper abgesondert, fallt ir nicht mehr in die Sinne; es ist also unmöglich, daß er tach bem Tode erscheinen tonne, und wenn die Unsterblichteit

5. 48.

Sott hat uns Menschen so geschaffen, so organisirt, wie wir find; Er will also auch, baß wir uns die Welt so von stellen sollen, wie wir sie uns wirklich vorstellen, fur uns ift bas Alles auch wirklich Wahrheit, und Alles, was wir mit unsern Sinnen empfinden, ist auch nicht leere Einbildung, sondern wahrhaft in der Natur der Dinge gegründet, meine Ueberzeugung ist also nicht Idealismus; aber, daß wir uns die Dinge nicht vorstellen, wie sie in sich sind, das ist, wie sie sich Gott vorstellen, das ist eine ewige unwidersprechliche Wahrheit!

6. 49. 115 tem melle ut

Alle Borftellungen, die sich auf Raum und Zeit grunden, find eingeschränft; ba nun Gott ber Ewige, Unendliche und Unbegreisliche keine Schranken kennet, so ftellt Er sich auch die Welt nicht in Raum und Zeit vor; da nun seine Borftels lungen allein Wahrheit sind, so ift auch die Welt nicht in Raum und Zeit; ferner: da das, was wir Körper und Masterie nennen, einen Raum einnimmt, durch die Zeit fortdauert und die Dinge außereinander sich im Raum bewegen, durch Kräfte auseinander wirken u. s. w., Raum und Zeit aber wirklich in der Schopfung selbst nicht existiren, sondern nur Borftellungs Formen sind, so ist das, was wir Materie, Kraft und Wechselwirkung auseinander nennen, blos menschliche Borstellung; in der Wahrheit befindet sich Alles anders.

Ich fuhle wohl, daß meine Lefer bei dem allem, was ich bisher gefagt habe, ftugen und denten werden: nun wo will bas endlich hinaus? — Lefet nur ruhig und aufmerkfam weiter, fo wird fiche finden.

§. 50.

Den Theil der Schöpfung, den wir mit unsern Sinnen empfinden, wollen wir die Sinnenwelt nennen; innerhalb dies fer Sinnenwelt können und sollen wir nach den Gesetzen des Raums und der Zeit und der Wechselwirkung der Dinge auf einander urtheilen und schließen, da kann und soll uns das copernikanische Weltspkem lieb und angenehm seyn, aber sos bald wir es in die Welt der Wahrheit übertragen und es

rit ben Ginwirkungen Gottes auf bie Ginnenwelt und mit em Beifferreich in Berbinbung bringen wollen, fo urtheilen pir, wie der Blinde von der Karbe, und gerathen in Abfur-Die Uftronomen follen es nur als ein mathematis des Ariom ruhig fort gebrauchen, und die Sinnenwelt burch ibre Erfindungen und Entbedungen immermehr erweitern; für und ift bie uralte Bibelvorftellung und ber Begriff, ben fich bie Menschheit von jeher von ber Belt machte, namlich die Erbe im Mittelpunft fiebe und fich bas gange Rirmament um die Erbe bewege, baß auch diefe ber wichtigfte Theil ber Schopfung fen, mahr und beruhigenb. boch alle Bewegung nur in Raum und Beit gefchehen tann, Raum und Beit aber im Reich ber Bahrheit nicht exiftiren, fo exiftirt auch ba feine Bewegung, fondern nur allein in unferer Borftellung, und ba fann fich eben fo gut bas Firmament in 24 Stunden um bie Erbe bewegen, als bie Erbe um bie Sonne. Das copernifanifche Syftem gruns bet fich auf die wirkliche Exifteng bes Raums, ber Beit und ber Bewegung in Beiben; ba fich nun aber alle Drei im Reich ber Bahrheit nicht befinden, fo ift auch bas copernis fanifche Suftem nichts weiter, als eine leichtere Dethobe, eine fchwere Aufgabe aufzulbfen. Das alte Beltinftem, wo bie Erbe mit ber Menschheit ber Sauptgegenftand ber Cobs pfung ift und fich alles Undere um fie ber bewegt, ift die nas turlichfte, allen Menschen fich aufdringende Borftellung; fie lagt fich auch am leichteften mit ben Borftellungen ber ubers finnlichen Belt vereinigen, und ift alfo fur une bas mabrite Suftem; bas copernifanifche bingegen ift burch Bernunfte foluffe entftanben, die fich auf die Birflichfeit bes Raums und ber Beit grunden, und alfo nicht mabr find.

Jeber vernünftige Mensch, ber nur einigermaßen eines ruhigen und unpartheilschen Nachdenkens fahig ift, muß und wird alles bisher Gesagte unwidersprechlich sinden; und sollte noch hie und da der Eine oder der Andere Zweifel und Unstoß haben, der melde sich; ich werde jeden Zweifel lbsen und jeden Anstoß wegraumen.

Bas ift affo unn bas mechanifch philosophifche Spftem? - Innerhalb ben Grengen ber Ginnenwelt bas einzige berte liche, und und von Gott geschenfte Mittel, Die menschliche Babrheit, mas fur uns mabr ift, ju erfennen; fobald mit und aber bamit uber die Grengen ber Ginnenwelt binause magen, und bas Ueberfinnliche, und fogar Gott felbft bar nach beurtheilen wollen, fo gerathen wir in furchterliche Die berfpruche, und biefe find bann auch Cherubim mit freifenden Rlammenschwertern, die uns von ben Thoren bes Paradiefes gurudbalten follen. Wenn wir aber bennoch weiter geben, und bom mechanischen Spftem geleitet, entweder Alles meglaugnen wollen, was nicht in bie Ginnen fallt, folglich nicht in die Ginnenwelt gehort; ober bas Ueberfinnliche, und fos gar Gott felb ft nach den Regeln bes Sinnlichen beurtheilen, und bief als fefte praftifche Wahrheit zum Leben und Birten, jum Grund legen wollen, fo begeben wir eine Gunbe, bie unferer Bibel nach ben Kall bes Catans nach fich gezogen bat. Bir machen unfere Bernunft gur Quelle der Bahrs beit, folglich zu einem Gott.

Mus allem bisher Gefagten folgen nun richtig und natur

S. 52.

Gott lebt und benkt nicht in Raum und Zeit, bei Ihm ift kein Bor und kein Nach, folglich kann auch von keinem Plan und Berkettung freier handlungen mit festen und um abanderlichen Gesetzen die Rede seyn; die ganze Idee von der be ft en Welt ist also ein kindischer Begriff, der im Reich der Wahrheit nicht statt findet; da wir uns aber doch von dieser Sache einen Begriff machen mussen, so nehmen wir die biblische Vorstellung vom ewigen Rathschluß Gottes im Glauben an, thun aber nichts davon, noch dazu. Die beilige Schrift richtet sich allenthalben nach menschlichen Bezgriffen, aber doch so, wie sie Gott und der Wahrheit am geziemendsten und zur Beglückung des Menschen am fruchtsbarften sind.

Die Sinnenwelt beffeht ans lauter uns unbefannten Befere as wir Rorper und Rraft nennen, find und eigene Begriffe, e amar in jenen Befen ihren Grund baben, aber teinesege in fich fo find, wie wir fie uns in Raum und Beit orftellen. Benn wir fie alfo mit unfern Dafebinen verleichen, mo feine frembe Rraft einwirten barf, fo irren mit ibr : beun unfere Ginnenwelt ift mit ber überfinnlichen genau verbunden, Beide wirken aufeinander; ber Beweis bar von liegt ja ichon in unferm eigenen Befen - unfer Rors per gebort gur Ginnenwelt, und unfer Geift gur Ueberfinne fichen; mit unfern Ginnen empfinden wir die Gubftang unftres Geiftes nicht, aber feine Birfungen auf ben Rorper empfinden wir. Da wir nun in unferm eigenen Befen fine ben, baf ein vernünftiger Geift auf Die Materie wirten fann; und unaufhorlich wirft, wie tann man fich nun-unterftebeti; bie Ginwirfung überfinnlicher Befen, ber Engel und ber Beifter, auf Die Sinnenwelt zu laugnen? - es gibt fogar fie unferer Ginnenwelt ichon ein allgewaltiges, allgegenwartiges Befen; ein Befen, ohne welches bie gange Ginnenwelt nicht besteben, und fur uns eine Rull fenn murbe, namlich bas licht; wir feben es ale eine Materie an, fonnen es auch in berichiebenen Rallen als eine Materie behandeln, und es befindet fich auch in unferer Borftellung in Raum und Beit, und boch hat es Gigenichaften, Die ber Ratur ber gangen übrigen Daterie gerabe entgegen fteben; man bebente nur die millionenfachen Durchfreugungen ber Lichtstrablen aller lenchtenden und beleuchteten Rorper, ohne fich untereinander in ihren geraben Richtungen zu verhindern. - Den Raturs fundiger mocht' ich feben, ber bas aus ben ewigen und uns mandelbaren Gefegen ber Materie genugend erflaren fonnte.

Das Licht ift gwischen ber Sinnenwelt und ber überfinus lichen bas Mittelglied in ber Rette, in ihm geht bie Gine in bie Andre über.

g. 54.

Das gange Beltall befteht aus lauter erichaffenen Befen, beren Jedes ein ausgesprochenes, wirklich existirendes Bort

Gottes ift. Alle biefe Wefen theilen fich in zwei haupt flaffen, in benkende, vernünftige und empfindende Geifte, und in endlich mannigfaltige andere Dinge, die wir, auffa unferer Sinnenwelt, nicht kennen. Die Geifter, oder das Geifterreich besteht wiederum aus verschiedenen Arten, die immer dem Grad der Bollsommenheit nach von einander verschieden sind, aber doch alle mit einander umgehen und aufeinander wirken. In die se Geisterwelt geht der Mensch im Tode über, und sein Glud oder Unglud kommt darauf an, ob und wie er die gegenwärtige Borbereitungszeit bes nutt hat?

6. 53.

Diejenigen Geifter, ober Burger ber Geifterwelt, bie fich, fo zu fagen, auf der Grenze der Sinnenwelt befinden, und am nachsten mit uns in Beziehung stehen, sind die guten und bofen Engel, und die Seelen verstorbener Menschen. Die heilige Schrift behauptet ausdrucklich, daß jene, die guten und die bofen Engel, auf die Menschheit und die Sinnenwelt, doch der Freiheit des Willens unbeschadet, wirken.

6. 56.

Das mechanifchephilosophische Suftem behauptet, Anf bas gange Beltall nach ewigen und unveranderlichen Gefegen fo wie ein Uhrwert regiert werbe, baß alfo die Freiheit bes Billens bloge Ginbilbung und leere Taufdung fen. 30 babe aber nun im Borbergebenben bemiefen, baß die emigen und unveranderlichen Raturgefete blos Borftellungen find, bie fich auf Raum und Beit grunden, ba nun diefe bloge Denkformen find, fo finds auch jene; folglich auffer ber Sinnenwelt nicht allein nicht anwendbar, fondern fie fteben auch im geraben Biberfpruch mit ber Bahrheit; benn wir fublen und in der That und Wahrheit frei, unfre Ratur fagt es une laut: auch bie Bernunft belehrt es une, weil bas Gegentheil mit ber gottlichen, geiftigen und menfchlis den Ratur nicht zu vereinbaren ift und bie furchterlichften Folgen hat; und endlich behauptet es die Bibel auf allen Blattern: Gott regiert bie Belt, burch alle Claffen vernunftiger und freihandelnder Befen; fein Geift lenft ben

Billen eines jeben Seiftes burch Borftellung bes Zweckmas
sigen; Er gibt ihnen Allen Gefetze, die ihr ewiges Glack
und Genuß der Seligkeit begründen, aber Er läßt ihnen die
freie Wahl, zu folgen oder nicht. Die ihnen nicht folgen,
find bose Wesen, auch diesen läßt Er ihre Freiheit, aber
feine unendliche Weisheit und ewige Liebe weiß die Folgen
boser Hundlungen auch nach und nach so zu lenken, daß
lauter Heil und Segen daraus entsteht. Diese Begriffe ents
wickeln auch einen Theil des großen Geheimnisses der Ers
lbsung durch Christum. Hier konnte ich nun eine große und
wichtige Abhandlung über den Fall der Engel und Meuschen
und über die Wiederkehr der verlornen Sohne zum Bater,
durch die wahre christliche Religion, anknüpfen, aber es
würde mich zu weit von meinem Zweck absühren. Ich seize
also meinen Stab weiter.

## Das zweite Sauptftud.

Bemerkungen über bie menfchliche Ratur.

S. 57.

Ich fteige nun wieder von der Sobie berab, in welcher es der menschliche Geift nicht lange aushalten fann, ohne zu schwindeln; aber ich mußte diesen Emporflug magen, um das ungeheure Idol, das mechanisch philosophische System vom Thron zu studzen, und das der theofratischen Freiheit hinauf zu setzen.

Aus Allem, was ich bisher behauptet, bewiesen und auseinander gesetzt habe, muß man nicht mehr folgern, als nbthig ift, um ben richtigen mahren Glauben stügen, und den Aberglauben zu stürzen. So wie wir die Welt durch unsere Sinnen empfinden, so ist sie für uns wahr, und so lang wir innerhalb den Grenzen der Sinnenwelt bleiben, ist auch das mechanisch-philosophische System Gesetz für uns, aber außer diesen Grenzen durchaus nicht.

g. 58.

Daß gute und bofe Engel und Geifter machtig auf und und die Sinnenwelt wirfen, bas behauptet bie Bibel, und

1511

weder die Bernunft noch die Natur haben Etwas bagegen einzuwenden, im Gegentheil, der aufmerksame Beobachter findet zu Zeiten unläugbare Spuren folcher Einwirkungen, wie fich im Berfolg zeigen wird. Aber hier muß ich gleich Anfangs eine wichtige Barnung vorangeben laffen:

Unfre forperlich-physische Natur ift in unserm gegenwartigen Bustand blos auf unfre Sinnenwelt organisirt und eingerichtet; in unserm naturlichen Justand empfinden wir, außer unserer eigenen Seele, von der Geisterwelt nichts; und da auch unfre Bernunft nur auf finnliche Erfahrungen ihre Schlusse grunden kann, so weiß sie aus sich selbst und aus eigenen Quellen eben so wenig von einer Geisterwelt und ihren Wirkungen. Nur die gottliche Offenbarung, und dann von jeher einzelne Erfahrungen belehren uns, daß sich Wesen aus der Geisterwelt, und auch Gott selbst sinnlich gezeigt haben und auf unfre Sinnenwelt wirken.

g. 59.

Mus biefen Bemerkungen erhellet flar, baf bie Ratur und bie Bernunft ichlechterbings nicht auf die Geifterwelt und ihre Ginwirfungen angewiesen find; und bei allen Beugniffen ber beis ligen Schrift, Die fie von Diefen Ginwirfungen ablegt, vermeist fie und boch einzig und allein an die gottliche Regierung und feine beilige, Alles leitende Borfebung. Die Engel find allzumal bienftbare Geifter, ausgefandt gum Dienft berer, bie die Geligfeit ererben follen, Bebr. 1. 9. 14. und an andern Orten mehr; aber wir finden nirgende auch nur ben leifeften Bint, daß wir auf irgend eine Beife uns an fie wenden, ober Rotig von ihnen nehmen follten. Doch viels weniger foll und Borwis, Rengierde und Berlangen, Die Bus funft zu erfahren, antreiben, in Gemeinschaft mit ber Geis fterwelt zu fommen ; bieß ift fogar als 2Bahrfagerei und Banberei verboten. Wer alfo auch Ahnungen, Gefichter und Beifterericheinungen fu cht, ber fundigt febr. Gie find Muss mobmen von ber Regel, und wir find nicht barauf angewiesen. Indessen find und bleiben fie immer merkwurdig, und der treuften, grundlichsten und unpartheilichen Untersuchung werth. Barum? das wird ber Berfolg zeigen.

wir in der Sinnenwelt gultig ift, in der Geisterwelt aber gar nicht ffatt findet, weil sich nur Jenes, aber Dieses teis neswege auf Raum und Zeit grundet, sobald ist auch die Birkung zweier, dem Raum und der Zeit nach entfernter Dinge (actio in Distans) in der Sinnenwelt unmöglich, aber in der Geisterwelt nicht nur möglich, sondern natürlich.

Erwas ahnden heißt einen begangenen Fehler bestrafen, aber etwas ahnen bedeutet die Empsindung einer, entweder im Raum oder in der Zeit entfernten Sache, so daß man sich derselben mehr oder weniger dunkel bewußt ist. Wenn ich sage, mir ahnet Etwas, so schließe ich aus vernünftigen Bründen, daß dieß oder jenes geschehen werde, oder in der Entfernung geschehen sen; durch das Wort: ich ahne Etwas, drucke ich die Empsindung der Einwirkung eines mir unbestannten Wesens aus, das mir etwas in der Ferne Geschenes, oder in der Inkunft noch Bevorstehendes kund thun will. Um aber über diese dunkle Sache Licht zu verbreiten, muffen wir die Natur des Menschen näher untersuchen.

§. 62.

Die bisherige allgemeine Vorstellung von ber menschlichen Ratur bestand barin, daß man sich den Menschen als ein Besen dachte, das ans Leib und Seele bestünde; den Leib betrachtete man als eine sehr kunftlich organisirte Maschine, die burch die Seele in Bewegung und Wirksamkeit gesetzt wurde, und dieses ist auch nach den Gesetzen der Sinnens welt und des in ihr gultigen mechanischen Systems ganz richtig, wir sollen und wir konnen und unsern Korper nicht anders vorstellen.

g. 63.

Die Seele nannte man Geift, von bem man nun weiter ganz und gar nichts wußte, als daß man feine Wirkungen emspfand; und dieß ift auch wieder volltommen mahr: benn feine Subftanz gehort nicht in die Sinnens, sondern in die Geisfterwelt, und tann also von und im gegenwartigen Juftand nicht empfanden werden. Wie aber nan biefe book ver-

schiedene Substanzen, Geist und Leib, wechselseitig auf eine ander wirfen tonnten, bas wußte Niemand, man erklarte, und stieß auf Widerspruche — man glaubte, und nahm die Bernunft gefangen, und bas war dann auch in der Lage bas sicherste; jetzt ift uns aber nun der Weg gebahnt, so bag wir wenigstens um bie les ber Wahrheit naher gefommen sind.

6. 64.

Der von ben altesten Zeiten her hin und wieder sich aus Bernde, in ben siebenziger und achtziger Jahren bes abges wichenen Jahrhunderts von Mesmer in ein System ges brachte, gleich anfangs aber durch die ausgelassenste Chars latanerie und den schrecklichsten Mißbrauch außerst verachtete thierische Magnetismus, wurde nun durch sehr geschiekte, unpartheiische und wahrheitsliebende Naturforscher, durch Manner naber beleuchtet, die man wahrlich ber Schwäche ber Schwärmerei nicht beschuldigen kann.

S. 65.

Die mir am bekannteften find : ber felige Sofrath Bod's mann in Carlerube, und bann mein unvergeflicher, nun auch feliger Freund, Doctor Bienholt, gemefener praftis fder Urat in Bremen. Much Bbdmann war mein marmer Freund, und aus feinem Munde weiß ich wichtige Bemer fungen; bann fommt noch ein gultiger Beuge bingu, namlich ber Doftor Smelin in Beilbronn; biefer grundgelehrte und nichts weniger als phantaftifche ober fcmarmerifche Dann hat in einigen Banben feine außerft mertwurdigen Erfahe rungen befannt gemacht; und ebenfo bat auch ber felige Biens holt feine bochft intereffante, ungefahr zwanzigjabrige thies rifch:magnetifche Praxis in einigen Banden gefammelt, und bie erften herausgegeben; ba ihn aber mahrend bem ber Tod übereilte, fo vollendete ber berühmte Sofrath und Leibargt Scherf in Detmold die Berausgabe Diefes Berts. diesen habe ich aber auf meinen vielfältigen Reisen fehr viele gelehrte Merate und Dichtarate angetroffen, beren unbeftechliche Rechtschaffenheit, bellen Blid und ftrenge Bahrheiteliebe ich verburgen fann, von benen ich noch tiefere und im bochften Grad merkwurdige Dinge erfahren habe, die aber nicht von ber Art find, baf fie offentlich bekannt gemacht werden burfen. Um alle unnbthige Beitlauftigkeit zu vermeiben, will ich hier nur die gewissen, und keinem Zweifel mehr unterworfenen Resultate des thierischen Magnetismus mittheilen; wem dieß noch nicht hinlanglich ift, der muß jene angeführten Schriften selbst aufmerksam lesen, so wird er gewiß überzeugt werden. She ich aber weiter gehe, muß ich eine sehr ernstliche Wagnetismus an alle meine Leser ergehen laffen: der thierische Magnetismus ist eine hochstgefährliche Sache. Wenn ihn der vernünftige Arzt zur heilung gewisser Krankheiten anwendet, so ist nichts dagegen einzuwenden, sobald er aber dazu ges braucht wird, um Geheimnisse zu erforschen, auf die wir in diesem Leben nicht angewiesen sind, so begeht man eine Zaus breeisunde, ein Laster der beleidigten Majestät Gottes.

S. 67.

Benn ein Menich, mannlichen ober weiblichen Geschlechte, bon einem andern Menschen, auch mannlichen oder weiblis den Gefchlechts, uber bie Rleider (bas Musgieben bers felben ift unnothig) nach gemiffen Regeln nur leife beftrichen, und dieß oft wiederholt wird, fo gerathen viele, einige fruber, bie andern fpater, viele auch gar nicht, in ben fogenannten magnetischen Schlaf (Somnambulismus); in biefem Buftand ruben alle Ginnen , fein Schall, fein plots liches helles Licht, feine ftarte Beruhrung fann fie meden, und ber Rorper ift, außer benen jum Leben nothigen Birfungen, gleichsam tobt. Der innere Denfch aber gerath in tinen erhöhtern und febr angenehmen Buftand, welcher bem Grad nach immer mehr gunimmt, je bfter bas Dagnetifiren, namlich bas Beftreichen nach gewiffen Regeln, wiederholt wird. Die Erhohung bes innern Menfchen fleigt bei Bielen fo hoch, daß fie mit bem Geifterreich in Beruhrung fommen, und alebann gar oft berborgene Geheimniffe, auch Merfmur= bigfeiten entbeden, die in ber Ferne vorgeben, ober in ber Bufunft gefcheben werben.

g. 68.

Sehr merkwurdig und in der That erstaunlich ift folgens ber Umstand: wahrend biesem magnetischen Schlaf empfinbet der Mensch von der ganzen Sinnenwelt auch nicht bas geringste, nur die Person, die sie magnetisirt und mit ber sie in Beziehung (rapport) steht, sieht sie, aber nicht mit den Augen, benn sie sind entweder frampsigt zugeschlossen, oder wenn sie auch offen sind, so sind die Pupillen so weit, wie im vollkommenen schwarzen Staar; ich hielte selbst einer solchen Person eine brennende Kerze nahe vor die Augen, aber die Pupillen blieben weit und unbeweglich, vom Lichte bes merkte sie nicht das geringste, sondern sie sieht die Person, die sie magnetisirt, aus der Gegend der Herzgrube — und zwar in einem lichten himmelblauen Glanz, der, so wie ein Heiligenschein, den Korper umgibt. Bei vielen steigt die Erhöhung des innern Menschen nach und nach so hoch, daß sie die Gedanken und Borstellungen ihres \*) Magnetiseurs auss genaueste in seinem Innern erkennen.

6. 69.

Ich habe gesagt, daß diese Personen in ihrem erhöhten Bustand von der ganzen Sinnenwelt außer ihrem Magnetisseur nicht das Geringste empfinden; sobald sie aber dieser mit einer andern Person durch gewisse handgriffe in Bezies hung setzt, sobald sieht sie auch diese andre Person, aber eben falls nicht mit den Augen, sondern aus der Gegend der Herzsgrube; und eben so erkennt sie auch genau und richtig, was diese Person gegenwärtig denkt und sich vorstellt. In diesem Justand erinnert sich die \*\*) Somnambule mit der hochsten Lebhaftigkeit ihres ganzen Lebens, alle ihre Seelenkräfte sind erhöht, aber sobald sie wieder erwacht, so weiß sie von dem Allem nichts mehr.

Personen, die lange magnetisirt worden, oft somnambil gewesen sind, und einen hohen Grad der innern Erkenntniß erreicht haben (Clairvoyant sind), lesen und erkennen Zeich= nungen und Gemalde, die man ihnen vor die Herzgrube halt — daß bei dieser, nach unserer gewöhnlichen Denkart unbegreislichen Sache, kein Betrug vorgehe, darüber sind die Bersuche so oft wiederholt worden, daß gegen diese gewisse

\*\*) Somnambule, die im magnetischen Schlaf ift.

<sup>\*)</sup> Magnetiseur heißt die Person, die andere magnetifirt.

und gang richtige Erfahrung gar fein Zweifel mehr ftatt finbet. Gmelin, Wienholt, Bodmann u. a. m. haben biefe Berfuche fo oft und fo behutsam gemacht, daß man biefe Sache als eine fichere, in der Natur gegrundete Wahrheit annehmen und richtige Folgeschluffe barauf grunden kann.

6. 70.

Ein bekannter, gelehrter und verehrter Theologe fahe diefen Bersuch in hamburg; er war ihm so merkwurdig und schloß ihm so viel Berborgenes auf, daß er ein sehr lesenswurdiges Buchlein über den inwendigen Menschen herausgab; folgende Nachricht aber, welche die Strasburger Zeitung, der Niederztheinische Courier, No. 31. den 12 Marz 1807 enthält, übertrifft alle bisherige Bersuche über diesen Punkt an Merkswurdigkeit; ich will ihn daher auch von Wort zu Wort hier einrücken:

"Die Gefdichte einer Comnambule in Lyon, fagt bas "Journal de Paris, bietet eine Reibe fo auffallender Thats "fachen bar, baß man geneigt fenn murbe, Die gange Gache "fur Charlatanerie und Betrug ju erflaren, wenn glaubmur-"dige Mugenzeugen nicht die Wahrheit berfelben verburgten. "Man mag lacheln, wenn man behaupten bort, eine bofte= "rifche Frau befige bie feltsame Gabe, benjenigen, mit benen "fie, nach ber Runftfprache, in Rapport fteht, verborgene "Dinge gu offenbaren; aber es ift dem fo - ber Weife alaubt ohne Uebereilung, und zweifelt mit Behutfamfeit. "Berr Detetain, ein geschabter Mrgt in Lyon, ber Die Rrant-"beit, an welcher biefe Dame leibet, lange beobachtet bat, "ift bamit beschäftigt, feine gesammelten Erfahrungen bar-"über gu ordnen und bem Publifum mitzutheilen; bis gur "Ericbeinung bes angefundigten Berte bes herrn Detetain "wollen wir folgende Thatfachen anführen, die ein achtunges "murbiger Augenzenge, herr Ballanche, ergablt.

"Seit langer Zeit fprach man in Lyon von einer fata"leptischen (in Entzudung fallende) Dame; schon hatte herr
"Petetain mehrere außerst auffallende Sachen über Dieselbe
"bekannt gemacht, als herr Ballanche neugierig wurde, die
"erstaunlichen Wirfungen dieser Krankheit felbst kennen zu

"lernen. Er mablte ben Augenblid, um bie Dame gu bes "fuchen, ba fie fich ber \*) Rrifis naberte: an ber Thur ers "fuhr er, baß fich nicht Jedermann ohne Unterschied bem Bette "ber Rranten nabern burfe, fonbern baß fie felbft bie Erlaube "niß bagu ertheilen muffe. Dan fragte fie bemnach, ob fie "berrn Ballanche annehmen wolle, welches fie bejahte. Diefer "naberte fich barauf bem Bette, in welchem er eine Frau ohne "Bewegung liegen fabe, Die allen Rennzeichen gufolge in "ben tiefiten Schlaf verfunten mar. Er legte, wie man ibm "angebeutet batte, feine Band auf ben Magen ber Come "nambule, und begann bann feine Fragen. Die Rrante bes "antwortete fie alle aufe Bestimmtefte. Diefer überrafchenbe "Erfolg reigte nur bie Reugierde bes Fragenden. Er hatte "mehrere Briefe von einem feiner Freunde bei fich, von benen "er einen nahm, beffen Inhalt er am beften gu fennen glaubte "und berichloffen ber Rranten auf ben Dagen legte. "fragte barauf bie Schlafenbe, ob fie ben Brief lefe, mels "des fie mit Ja beantwortete. Dann fragte er, ob berfelbe "nicht einer gemiffen Derfon ermabne, Die er nannte. "berneinte es. herr Ballanche, gewiß, daß die Rrante fich "irre, wiederholt diefelbe Frage, auf welche er diefelbe bers "neinende Untwort erhielt. Die Comnambule fchien fogar "uber den Zweifel argerlich, und fließ bie Sand bes Fragen-"ben und ben Brief von fich. herr Ballanche, über biefen "Starrfinn betroffen, geht mit feinem Brief auf Die Geite, "liest ibn, und findet gu feinem großten Erftaunen, baß er "ben Brief nicht auf den Magen der Schlaferin gelegt hatte, "welchen er hatte auswählen wollen, und daß demnach ber "Brrthum auf feiner Seite mar. Er naberte fich bem Bette. "jum zweitenmal, legte diefen Brief an die Stelle, und bie "Rrante fagte mit einer gewissen Bufriedenheit: nun lefe fie "ben Namen, ben er zuvor genannt habe.

"Diefer Bersuch hatte ohne Zweifel hundert Andere befries "digt; aber herr Ballanche ging weiter: man hatte ihm ges "fagt, die Rranke sehe burch die bunkelsten Korper, und lese

<sup>\*)</sup> Die Beit bes magnetischen Schlafs.

"Briefe und Schriften burch Manern; er fragte, ob es fich "bamit so verhalte, und sie bejahte es. Er nahm also ein "Buch, ging in ein anstoßendes Zimmer, hielt mit der einen "Sand ein Blatt dieses Buches an die Maner, und faste "mit der andern einen von den anwesenden Meuschen, die "bis zur Kranken eine Kette bildeten, auf deren Magen des "letzte seine Hand gelegt hatte. Sogleich las die Kranke die "an die Mauer gehaltenen Blatter, die bsters umgeschlagen "wurden, und las sie ohne den geringsten Fehler.

e:

T#

te

be

fie

ſα

) Di

ti

ЭE

170

bά

ibe

ttr

ĊI

世

-

Ŀ

t

"Dies ift eine getreue und einfache Erzählung beffen, was "herr Ballanche gesehen hat. Es last fich unendlich viel "dagegen sagen; aber hunderttausend solide Grunde find nicht "im Stande, eine Thatsache zu vernichten. Die Dame lebt, "wird von vielen vorurtheilfreien Menschen gesehen, und "ward lange von einem geschickten achtungewürdigen Arzt "beobachtet, der baffelbe sagt. Die Personen nennen ihre "Namen. Wer hat den Muth, da noch zu läugnen?" So weit die Strasburger Zeitung.

S. 71.

Diese Erzählung enthält nichts, bas nicht burch ungählige Erfahrungen bestätigt wird; nur der Eine Umstand ist merks wurdig, daß diese Dame auch ohne unmittelbare Berührung in der Entfernung lesen kann, wenn nämlich eine Reihe Menssichen sich einander an den Sanden fassen, ihr der Erste die Sand auf die Herzgrube — nicht auf den Magen, der hat mit dieser Sache nichts zu thun — legt, und der Letzte dann den Brief halt. Indessen liest sie weder durch die Band noch durch die Mauer, sondern vermittelst der Bereinigung so vieler Menschen durch die Seele bessen, der das Buch oder den Brief halt. Eben durch eine solche Bereinigung oder Rette (Chaine) pflanzt sich ja auch die Elektrizität, der elektrische Schlag, fort. Dies alles ist noch dunkel, es wird aber im Berfolg heller werden.

S. 72.

Eben fo merkwurdig, und vielleicht noch bedeutender ift die gang zuverläffige Beobachtung, baß somnambule Personen, wenn fie einen gewissen boben Grad des hellen Anschauens erlangt haben, die Gedanken und Borftellungen beffen, mit dem fie in Rapport gefett werden, flar und beutlich erkennen. Die Person also, welche eine andere magnetifiren will, muß baber reines herzens, fromm und rechtschaffen fenn.

Unter so vielen Erfahrungen diefer Art will ich nur Eine mittheilen, die Gmelin in seinem oben angeführten Werk er zählt: er ging nämlich in ben achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Carlsruhe, um auch Beobachtungen über den Magnetismus zu sammeln; und er fand, was er suchte: man sagte ihm, daß man jest eine Somnambule habe, die in einem so hohen Grad hellsehend wäre, daß sie deutlich in der Seele dessen, mit dem sie in Rapport gesett wurde, lesen konne. Er möchte also in ihrer Gegenwart sich seine Pastienten, die er jest in der Kur habe, deutlich nach einander vorstellen, so wurde sie ihm sagen, was er dächte. Er folgte diesem Rath und fand die Sache richtig; sie sagte ihm Alles bestimmt, was er sich vorstellte.

S. 73.

Ein anderer, mir fehr theurer und burchaus rechtschaffener Mann, erzählte mir, seine Gemahlin habe eine Saushalterin gehabt, welche auch ihrer Kranklichkeit wegen magnetister worden, und endlich während ihres magnetischen Schlafs zu einem außerordentlich hohen Grad des hellsehens gekommen fene. Sie habe in dem Zustand außerordentliche und wichtige Aufschlusse über das Geisterreich geaußert, die mit meisnen Scenen aus dem Geisterreich genau übereinstimmten, uns geachtet sie dieß mein Werk nie gesehen und von seiner Erisstenz nichts wußte, nichts wissen konnte.

Sie brachte Nachrichten aus der unsichtbaren Welt, von gewissen wichtigen Personen mit, bei welchem einem die Ohren gellen konnten. Einsmals sagte sie ihrem herrn in der Krise: "Tetzt eben ist ihr herr Bruder in Magdeburg gestorben."— Miemand wußte etwas von seiner Krankheit, und zudem war Magdeburg viele Meilen weit entfernt. Nach einigen Tagen kam die Nachricht von diesem Tode, welche genau mit der Vorhersagung übereinkam..

Erfaunlich, nach unserer gewöhnlichen Borstellung von ber menschlichen Ratur, unbegreislich und höcht merkwürdig ist anch der Umstand, daß alle Somnambulen, auch die gemeinssten ungebildetsten Leute, ihre forperlichen Krankheiten deutslich zu erkennen anfangen, und sich sogar die dienlichsten Arzysneimittel verordnen, die auch der Arzt brauchen muß, wenn er seinen Zweck erreichen will. Wenn sie auch die Ramen der Arzneimittel nicht wissen, so beschreiben sie doch ihre Eigenschaften so bestimmt, daß sie der Arzt bald errathen kann. In diesem Zustand sprechen sie auch hochdeutsch, wo nämlich dieser Dialett die Buchers und Kanzelsprache ist.

Auch das ist fehr merkwurdig, daß Somnambulen, welche oft in diesem Justand gewesen und endlich hellsehend gewors den sind, ausstehen, allerhand Arbeiten verrichten, Clavier spielen, wenn sie es sonst gelernt haben, spazieren geben, u. dgl., ohne daß ihre korperliche Sinnen auch nur das ges ringste von der außern Sinnenwelt empfinden: sie sind dann in dem Justand der gewöhnlichen Schlaswandler. So kam Anno 1798 im Herbst, als ich in Bremen war, ein Mädchen zu mir, um mich wegen ihrer wehen Augen um Raid zu fras gen: sie war Somnambule, und hatte sich selbst verordnet, daß sie mich in der Krise fragen wollte; ihre Mutter begleistete sie, allein sie erwachte in meiner Gegenwart, und da mußte ich ihr also allein ohne ihren Beirath die gehörigen Mittel verschreiben.

S. 76.

Alle diese und noch mehrere wunderbare Erfahrungen kannman in den Schriften oben angeführter Manner lesen. Die berühmtesten Aerzte, und überhaupt alle gelehrte und versnünftig denkende Personen, die Gelegenheit und den Willen gehabt haben, die Wirkungen des thierischen Magnetismus genau zu prüfen, werden obiges Alles für reine Wahrheit erklaren, und sie durch ihr Zeugniß bewähren. Wie kommt es aber, daß es noch Niemand versucht hat, aus dem Allem fruchtbare Schlusse zu mehrerer Erkenutniß der weuschlichen.

Natur ju ziehen? — so viel ich weiß, hat es noch keiner ges wagt. Freilich, so lange man bas mechanischephilosophische System fur bas einzig wahre halt, so lange ist es auch une mbglich, solche Wunderdinge zu begreifen; aber nach meisnem theokratischen Freiheitssystem wird nicht nur Alles faßtlich, sondern der Magnetismus führt uns auch zu den wichtigsten Aufschluffen, die bisher lauter geheimnisvolle Rathsel waren. Ich bitte um unparthenische, wahrheitsliebende Prüsfung folgender Schlusse:

6. 77.

Reber Raturforider weiß, und es ift eine allgemein aners Tannte Bahrheit, baß ein gewiffes, bochft feines und bochft wirkfames Befen die gange Schopfung, fo weit wir fie ers Tennen, erfullt. Bir wollen bieg Befen feine Simmeleluft, ober mit Ginem andern Bort, Mether nennen. Remton Fannte dief Befen icon und nannte es Gottes Empfindunges Organ (Sensorium Dei). Guler glaubte, baf bie leuchtens ben Rorper bieß Befen in eine gitternbe Bewegung fetten, welches fich bis zu unfern Mugen fortpflanzte, und fo bas Licht bilbete - biefe Mennung hielt ich auch lange fur bie mahr icheinlichfte, aber bei naberer Prufung finde ich fie unmbge lich : Die millionenfachen Durchfreugungen biefer gitternben Bewegung mußten ihre Richtungen burchaus verwirren; fcon ift bie Erflarung bes Schalls burch bie fortwallende Bemes aung ber Luft unftatthaft - benn man prufe einmal genau, wie in einer mannigfaltig gufammengefetten Dufit, in wels der fo viele taufend Zone theile jugleich, und theile in boche fter Gefdwindigfeit nacheinander, vom Dhr unterfchieden werben und jeder einzelne Zon boch feine eigene Ballung in ber feinen Luftmaterie verurfachen muß, eine folche materielle Bewegung, ohne fich felbft hunderte, ja taufendfach zu fibren, mbglich fen.

Es ift auch ferner Jedermann bekannt, daß der Aether burch die festesten Korper bringt, so daß er also Alles erfüllt, auch selbst vollkommen durchdringbar ist: benn wenn er dieß nicht ware, so konnte er auch selbst nicht durch die festesten Korper bringen. — Sochst wahrscheinlich sind bas Licht, die

:lettrigität, der Galvanismus, vielleicht auch die magnetische traft des Eisen nichts anders, als verschiedene Erscheinuns jen dieses einen und des nämlichen Wesens.

## §. 78.

Da nun dieser Mether, unserer menschlichen Vorstellung nach, Raum und Zeit erfüllt, überall unläugbar als Materie wirkt,
— und wer weiß, ob er nicht auch die Lebenskraft in Pflansten und Thieren ist — auf der andern Seite aber auch wies derum Eigenschaften hat, die der Materialität geradezu wis dersprechen, z. B. daß er die festesten Korper durchdringt, selbst durchdringbar ist, millionenfache Wechselwirkung der entferntesten Korper auseinander verursacht, die durch ein mas terielles, auch das feinste, Berbindungsmittel unmöglich was ren u. dgl., so schließe ich mit sicherer Gewißheit und fester Ueberzeugung, daß dieser Mether, dieses Lichtwesen der Ueberz gang aus der Sinnenwelt in die Geisterwelt und der Mittler wischen beiden sey.

§. 79.

Alle Merzte und Natursorscher stimmen darin überein, daß in dem Gehirn und den Nerven des Menschen ein feines Befen oder Kraft sep, von welcher alle Bewegungen, das Leben und die Empfindung, folglich auch die Wirkungen aller sinf Sinne, herrühren, und diese Vorstellung ist auch ganz richtig, kein Sachkundiger läugnet sie, nur daß der Eine dieß Besen Kraft, der Andere Nervensaft, und der Oritte Lebenss geist nennet. Die Alten nannten es Archäus, und schrieben iedem Organ des Körpers einen eigenen Archäus zu. Daß diese Grundkraft im Gehirn und den Nerpen nichts Anders als der Aether, das Lichtwesen, jener Mittler zwischen der Sinnens und der Geisterwelt sen, das machen alle Erfahruns gen des thierischen Magnetismus unwidersprechlich gewiß, dieß wird der Berfolg zeigen.

6. SO.

Das Gehirn und bie Nerven bes Menichen find von bet Empfängniß an mit biefem Lichtwefen angefüllt; fie ziehen es an fich von feiner materiellen Seite und machen es fich zu eigen, fo daß es auf ihren inneren Bau und Einrichtung fper

cifizirt wird; so weit hat der Mensch vor dem Thier a voraus. Nun kommt aber bei dem Menschen aus der sterwelt noch Etwas hinzu: das vernünftige denkende Beder gottliche Funke, verbindet sich nun fest und unzertreich auf der geistigen Seite des Lichtwesens mit diesem, so wird es denkbar, wie der Geist des Menschen auf set Korper wirken konne; ich sage denkbar — aber nicht begrilich, weil die Wesen der Geisterwelt, zu denen auch un Geist gehort, nicht in die Sinnen fallen.

6. 81.

Wenn wir genau reben wollen, so mussen wir ben Wichen in drei verschiedene, aber doch miteinander verbunde Theile eintheilen: 1) in den außeren mechanisch vorganistischeile eintheilen: 1) in den außeren mechanisch vorganistischere, der keinen wesentlichen Vorzug vor den Thieren hiemenigstens nicht wesentlich von ihnen verschieden ist; dur diesen Korper ist der Mensch mit der Sinnenwelt verbundes so lang er lebt; 2) in das ätherische Lichtwesen, welches de eigentliche körperliche Lebens-Prinzip ist, das der Mensch mit den Thieren gemein hat, und für sich schon Seele (anima animans) genannt werden kann; und 3) in den ewigen Geist des Menschen, der vorzüglich nach dem Vilde Gottes erschaffen ist, und eben des wegen in dieser sonderbaren Verbindung mit der Körperwelt steht, um sich seine verlorne, anerschaffene Würde wieder zu erkämpsen.

Das atherische Lichtwesen und den Geift zusammen, die in Ewigkeit ein unzertrennliches Gins ausmachen, will ich nun forthin Menschenseele, zum Unterschied von der Thierseele, nennen; im Verfolg wird dieß Alles klarer und zur beruhis genden Gewißheit werden.

S. 82.

Die Menschenseele ift in ihrem Rorper allenthalben gegenswärtig, überall empfindet sie mit Selbstbewußtsen, so wie es die Organe des Korpers mit sich bringen; mit den Augen sieht sie, mit den Ohren hort sie, mit den Nasen riecht sie mit der Junge und dem Gaumen schmedt sie, und mit der ganzen haut, mit der ganzen Oberfläche des Korpers fühlt sie. Dieß Alles hat sie noch mit der Thierseele gemein, aber nun kommt noch Ermas hinzu, das ihr einen von den Thieren

wit verschiedenen und erhabenen Rang gibt! fie uberlegt, nd mahlt dann nach ihrer Ginsicht das Beste, mit Freiseit des Willens. — Sie ist ein vernünftiges Wesen, das Bott erkennen, lieben und jum Engel erreifen, abet auch zu einem Leufel werden tann; sie ift also, von die fer Seite betrachtet, in Burger des Geisterreichs, und tann auch mit diesem in Berbindung gebracht werden.

g. 93.

Im naturlichen Zustand ist die Menschenseele unsichtbar; die magnetisch Schlafenden aber sehen sie wie einen himmels blauen Lichtschimmer, der den ganzen Korper auf eine gewisse Beite umgibt, so daß also jeder Mensch einen seelischen Dunsthteis um sich ber hat; daher kommts auch, daß viele Stocks blinde nabe Gegenstände, ohne eigentliche kordstünde nabe Gegenstände, ohne eigentliche kordstüng, empfinden konnen. Das sogenannte Magnetistren geschieht auch bloß in diesem Dunstkreis, wodurch dann die vunderbare Wirkung des magnetischen Schlafs hervorges bracht wird.

§. 84:

Im naturlichen Buftand wird biefe Menschenfeele burch bie Rerben babin geleitet, mo Empfindung, Bewußtfenn und Bewegung nothig ift; im Gehirn icheint fie ihren Saupte Bobnfit ju haben. Durch das Magnetifiren aber wird fie bon Gehirn und Nerven mehr ober weniger enthunden, folge lich auch mehr ober weniger freiwirkend: benn ba ber hells febende Comnambule nicht mit den Augen, fondern aus ber Gegend ber Berggrube fieht, ba biefes unabanberlich bei Allen ber Rall ift, fo ift baraus flar, bag bie Menschenfeele fur fich affein, ohne Beihulfe bes Rorpers nicht allein feben, fondern ohne Bergleich weit flarer feben fann als in ihrem gleischferfer. Gie bedarf auch bagu unferes forperlichen Lichts nicht: benn Die magnetifche Schlafenden lefen, mas man ihnen auf die Berge grube legt, mas in verschloffenen Briefen ftebt. Ja fie lefen fogar in einer Entfernung, wo bas Buch, ober bas Gefchries bene burch fefte, buntle Rorper von ihnen getrennt ift, fo= balb nur das zu Lefende von einer Perfon gehalten wird, die mit dem Somnambule in feelischer Berührung, ober Berbindung fieht; man erinnere fich nur an die oben ermabute Lyoner Dame.

S. 85.

In diesem Zustande sieht die Menschenseele nicht blos, sondern sie empfindet überhaupt Alles weit schärfer, als im natürlichen wachenden Zustand, ohne daß sie irgend einen der korperlichen Sinne bedarf; aber das ift sehr merkwürdig, daß sie auch von der ganzen außern Welt nicht das geringste empfindet, außer wenn sie mit einem andern Menschen in seelische Verbindung, Berührung, in Rapport gesehr wird, welches geschieht, wenn der Magnetismus durch gewisse Handgriffe die Menschenseele irgend einer Person mit der Seele des magnetisch Schlafenden in eine Harmonie bringt, so daß sich beibe zweckmäßig berühren; alsdann kann der Somnambule, besonders wenn er in einem sehr erhöhten und hellsehenden Zustand ist, Alles empfinden, was der mit ihm in Rapport stehende benkt, leidet genießt und empfindet.

S. 86.

Da dieß nun lauter ausgemachte Wahrheiten find, so ifts erstaunlich und mir fast unbegreiflich, wie es möglich ift, daß so viele große und bentende Manner nicht die fruchtbars sten und wichtigsten Wahrheiten aus diesen Erfahrungen ges folgert haben: benn es laffen sich logisch srichtige Schlusse hieraus ziehen, die für die Seelens und Geisteslehre und auch für die Religion von außerster Wichtigkeit sind. Wir wollen unsern Pfad verfolgen, und bann seben, was dabei hers ausfommt.

§. 87.

Es ift burchaus nothig, daß der ewige, von Gott ausges gangene vernünftige Geift des Menschen, ein Organ haben muß, wodurch er auf andere Wesen, und diese wieder auf ihn zurud wirken konnen; ohne dieß konnte er ja von nichts außer sich Erkenntniß haben, und er selbst ware für alle ans dere Wesen ein pures Unding. Dieses Organ ift nun der Alether, der durch keine Naturkraft zerstörbar, sondern ewig und veränderlich ift. Aus diesem bildet sich der Geift wah-

rend dem hiefigen finnlichen Erdenleben einen geiftigen Licht-

S. 88.

Die oben angeführten magnetischen Erfahrungen beweisen augenscheinlich das Daseyn dieses geistigen Lichtforpers, ober der Menschensele; sie beweisen ferner, daß diese Menschenssele ihren groben thierischen Korper blos um dieses sinnlischen Erdenlebens willen, in welchem der Mensch mit der Sinnen = oder Korperwelt in wechselseitiger Wirfung stehen muß, nothig habe; aber ohne deuselben weit vollfommener benten, empfinden, in die Nahe und Ferne auf Andere wirsten, empfindicher leiden und empfindlicher genießen konne. Dieses Resultat entsteht unwiedersprechlich in der Seele des unparthepischen Beobachters, wenn er alle die mannigfaltisgen Erscheinungen, die der Magnetismus gewährt, zusams men nimmt, und dann ruhig und vernünftig darüber nachdenkt.

Benn bie Menschenfeele im lebenbigen Buftanb bes groben Rorpers, wo fie boch noch nicht gang von ihm losgebunden ift, fo munderbare Dinge bermag, mas wird fie bann bers mogen, wenn fie im Tobe gang bon ibm getrennt wird? Siers iber bente man nach! Im Sterben verliert ber Menich fein Gelbftbewußtfenn; er gerath in ben Buftand einer vollfoms menen Dhnmacht, ober eines tiefen Schlafe. Go lang bie Blutmaffe noch warin, noch nicht geronnen ift, fo lang find auch alle Berfzeuge bes Rorpers bewegbar, und fo lang bleibt die Geele in ihm, fobald aber Gehirn und Nerven ihre Barme berlieren und erfalten, fo tonnen fie auch ben athes rifchen Theil ber Geele nicht mehr angieben, nicht mehr feft balten, er entwidelt fich alfo, macht fich los bon ben irbifden Banben, und erwacht; jest ift er in bem Buftanb eines hellsehenden magnetisch Schlafenden; ba er aber gang bom Rorper getrennt ift, fo ift fein Buftand weit volltoms mener: er erinnert fich feines Erbenlebens von Mufang bis gu Ende vollfommen; er gedentt feiner Burudgelaffenen, und er tann fich bie Ginnenwelt gang beutlich vorftellen, aber er empfindet fie gegenwartig gang und gar nicht mehr; bagegen

empfindet er nun bie Geifterwelt und ihre Gegenftande, und zwar benjenigen Theil berfelben, in ben er gehort, ober pu bem er fich hier fahig gemacht hat. Daß dieß Alles logifd richtig aus ben magnetischen Erfahrungen folge, das wird ber wahrheitliebende Forscher leicht finden, wenn er jene Erfahrungen alle kennt, und dann darüber nachdenkt.

and mar wold ma S. 90. (2) 25idt in

Man kann und man wird mir ben Einwurf machen: Es ist aber doch so gewiß noch nicht, daß der Somnambul im Zustande des Hellschens das Gehirn und die Nerven zu seinen Borstellungen gar nicht brauche in hierauf dient zur Ant wort, daß er einmal gewiß die Augen nicht zum hellschen, und ebensowenig die andern sinnlichen Werkzeuge zum Empfinden nothig habe; da nun aber das Gehirn blos durch die Eindrücke der äussern Sinnen in Wirksamkeit gesetzt wird, so kam dieß hier der Fall unmöglich seyn. Indessen werden im Benfolg Erfahrungen vorkommen, die meine Behauptung unwi bersprechlich beweisen.

6. 91.

Der Comnambul empfindet von ber gangen Ginnenwelt nicht bas Geringfte, auffer einer ober mehreren Denfchen: feelen, die mit ihr in harmonifche Beruhrung (in Rapport) gebracht werben; burch biefe erfahrt fie, mas in ber Ginnens welt vorgeht. Rach bem Tob feten fich die Geelen mit benen in Rapport, und die ihrer Ratur am abnlichften find - bringen fie fich mit andern in barmonifche Beruhrung, fo ems pfinden fie Leiden, Die fich in Unfehung ihrer Große verhalten, wie ber Grad bes Unterfchiebs. D wohl benen, bie fic bann bem Charafter bes Erlbfere fo febr genabert haben, baß fie mit Ihm in Rapport fommen, bas ift, ju feinem Unschauen gelangen! Gie werben bann auch in ber Gemein: Schaft aller feiner Beiligen fenn. Gben fo merben auch Freunde, Die fich in ihrem moralischen Charafter fehr verabulicht bas ben, dort ewig miteinander in Beziehung, in harmonischer Bereinigung bleiben. Mus dem Borbergebenden wird auch nun begreiflich, wie die Mittheilung in jenem Leben beschaffen fenn wird: ber Somnambul liest in der Seele deffen, mit bem er in Rapport gesetht wird; ba bedarfs teiner Sprache; eben so wird es fich auch nach dem Tobe verhalten, Giner liest in ber Seele des Andern.

Alle Diefe michtigen Aufschluffe haben wir bem erft vor etwa breißig Jahren erfundenen thierischen Magnetismus zu verdanken; aber die folgenden find nicht weniger bedeutend und belehrend.

6. 92.

Der thierische Magnetismus versetzt besonders solche Personen, die sehr reizbare Nerven und eine lebhafte Einbildungstraft haben, gar bald in jenen Justand des Somnambulismus und des hellsehens, und zwar durch ein regelmäßiges gelinzdes Bestreichen des Korpers. Eben durch diese Entdeckung hat man nun gefunden, daß alle jene hysterische Entzuckungen bei Frauenspersonen, oder auch hypochondrische bei dem mannlichen Geschlecht nichts mehr und nichts weniger, als eben ein solcher Somnambulismus seven, nur daß er nicht durch kunstliches Bestreichen, sondern aus einer krankelnden Natur entstanden ist.

G. 93.

Benn alfo eine Perfon mit ober ohne Rrampfe in Entzudung gerath, fo baß fie ihr Gelbftbewußtfenn verliert und nun Gefichte fieht, mit Geiftern umgeht und die erhabenoften Dinge ausspricht, die weit uber ihren naturlichen Erfenntniß= freis hinausgeben, fo halte man bas ja nicht fur etwas Gottliches, fondern fur eine mabre Rrantheit, fur eine Abirs rung ber Ratur von ihrer gefemaffigen, ihr vorgeschriebenen Mles, mas fie fagt und thut, bas prufe man beruunftig nach bem Wort Gottes: gute Warnungen und Er= mahnungen benutt man, aber gottliche Offenbarungen find fie nie und burchaus nicht; auch bann nicht, wenn eine folche Perfon gutunftige Dinge voraus fagt, bie in Erfullung . geben : benn fie fteht im Rapport mit bem Geifterreich; ba aber ihre Seele noch an ben Rorper gefeffelt ift, fo ift ber Rapport nicht vollständig; fie fann bie Bilber ihrer eigenen Phantafie von ben Geiftern nicht unterscheiben; fie erfennt und fieht alfo Bieles, bas fie im naturlichen Buftand nicht

erfennt und fieht, aber nicht alles ift mahr, vielmeniger gottlich, man fann und foll nicht barauf achten, vielmehr alle bienlichen Mittel gebranchen, um fie von ihrer Krankheit zu befreien: benn gewöhnlich nehmen diefe Berirrungen ein bertrübtes Ende. Ich werde im Berfolg Beispiele davon am fuhren.

g. 94.

Die Urfachen, aus benen ein folder naturlicher magnetifcher Schlaf entfteben fann, find vorzuglich folgende:

Borerft gehort bagu ein lebhaftes, fehr reizbares Mervenfpe ftem und eine lebhafte Ginbildungefraft; beibe find aber ges wohnlich miteinander verbunden.

Fürs 3weite: eine beharrliche Beschäftigung ber Seelen mit übernaturlichen Gegenständen. 3. B. Benn aberglaus bische und zugleich schlecht unterrichtete, einfältige Leute ims mer mit hererei und Gespenstern zu thun haben. Sind fie zugleich gottlose bose Menschen, so können sie endlich dadurch wirklich mit bosen Geistern in Rapport kommen, und bann ift die Zauberei kein hirngespinnst mehr.

J. 95,

Die fleischliche Liebe ift besonders bei dem weiblichen Gesichlecht die reichhaltigste Quelle der magnetischen Entzudungen und daher entstehenden graulichen Berirrungen; vorab wenn sich religibse Empfindungen damit vereinigen. Mir find viele traurige Erfahrungen von der Art bekanut, die ich aber hier, um der noch lebenden Personen willen, nicht kenntlich machen will.

Ein frommes Mabchen besuchte bie Erbauungsstunden, die ein auch frommer, aber schoner und verheiratheter Mann in seinem hause hielt; nach und nach verliebte sie sich in ihn, und da dieser Liebe unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege standen, so unterlagen endlich ihre Nerven dem Kampf, und die arme Unglückliche wurde Somnambule; in den ersten Zeisten sprach sie in ihren Entzückungen die erhabendsten und herrlichten Wahrheiten aus; gewöhnlich kam sie in die Krise, wenn sie in der frommen Versammlung war. Viele zutunftige Dinge sagte sie vorber, und viele wurden auch erfüllt;

fe Sefam einen großen Unhang, und die vernanftigften und gelehrteften Manner hielten fie fur eine Perfon, die vom Geift Bottes inspirirt fep, mit einem Wort: fur eine Prophetin.

Allenablig erhielt fie in ihren Entzudungen die Nachricht — daß die noch lebende Frau ihres Geliebten ein Scheusal vor Gott und seinen Engeln sey. — Dieß wurde nach und nach so satanisch klug und scheinheilig insinuirt, daß es die ganze Gefellschaft, die aus mehreren hundert Personen bestand, heilig glaubte. — Die arme Frau wurde also, auf Befehl aus der Geisterwelt, an einem entfernten Ort eingesperrt; sie verlor den Verstand, starb in der Raserei, und der Witts wer heirathete nun, auch auf Beschl aus der Geisterwelt, die junge Frauensperson. Bis an die schreckliche Behandlung der ersten Frau konnten beide Hauptpersonen und der ganze Inhang unschulch irren, aber von dem an nicht mehr. Die gräulichen Verbrechen dieser Person und ihrer Anhänger sind welts und actenkundig.

Ein gemeines Dienstmadchen im nordlichen Deutschland betam in einer Entzudung ben Auftrag, sie muffe ben Fursten, ber im naben Reich Christi unter Ihm regieren sollte, gebarten; ein übrigens frommer verheiratheter Prediger ließ sich von ihr verführen, er glaubte ihr, und sie gebar wirklich eisnen Sohn; ob er aber bas werben wird, wozu ihn seine Mutter bestimmt hat, das laffe ich meine Leser beurtheilen. Eine ähnliche Geschichte trug sich vor wenigen Jahren auch im sublichen Deutschland zu.

Ich habe ein Frauenzimmer gekannt, die von Berzen fromm war; diese gerieth täglich, auch von selbst, in einen vollkomsmenen magnetischen Schlaf; sie war dann außerordentlich erhaben gestimmt, sahe Christum, lebte unter lauter Engeln, horte sie singen, sang mit ihnen und sprach Dinge aus, die erstaunlich waren. Endlich kundigte ihr der Geist, den sie suftaunlich waren. Endlich fündigte ihr der Geist, den sie sur Schristum hielt, oder auch ihr eigenes Phantasiebild, das sie dafür annahm, an, daß sie morgen früh um sechs Uhr sterben wurde — die gute Seele kampfte diese Nacht schwer, am Morgen seizte man die Uhr still, sprach mit ihr von allers hand, und so ging die Zeit vorüber. hernach überzeugte man

fe leicht, baß Alles, mas fie febe, trugerifche Taufchung fen,

S. 96.

Endlich tann aber auch ein reiner, gottergebener Denfo burch lange Uebungen im Bandel vor Gott in Entzudungen und in ben Buftand bes magnetischen Schlafs gerathen. De Fommen bann freilich andere Gachen gum Boricbein; man fieht gleich, aus welcher Quelle folche Musipruche gefloffen find: und boch muß man auch ba außerft bebutfam fenn und nicht Alles fur unmittelbare gottliche Offenbarung ober Mittheilung anjeben. Daß fehr weit geforberte fromme Seelen in einem folden Buftand bes naturlichen magnetifden Schlafe, ober ber Entzudung, auch mit guten Geiftern, ober gar Engeln in Rapport fommen tonnen, bas lehrt bie Erfahr rung; aber auch die guten Geifter wiffen noch nicht Alles, befonders fo lange fie noch im Sades find, und bas, mas fie miffen, blos von Undern erfahren haben; oft mifchen fich auch falfche eitle Geifter bagu, die ben Geber gu taufchen und int au fubren fuchen: Diefe ftubiren Die Deigungen und Bunfche beffelben, und lenten bann bie Gingebungen, Bilber und Bon ftellungen fo, daß fie feinen Lieblinge-Reigungen entfprechen; ba er nun das Alles ale gottliche Offenbarung anfieht, fo wird er überzeugt, baß feine Bunfche Gott gefällig feven, und gerath badurch auf die gefahrlichften Abwege. Es fann nicht bringend genug gefagt werben, wie mahr und wie wichs tig biefe Bemerfung ift: benn, wenn irgend ein Denfch, ober gar Rinder in Entzudung ober auch fonft in einen exals tirten (erhohten) Buftand gerathen und nun Bufe predigen, aufunftige Dinge poraus fagen und in einem Stol fprechen, ber ihnen in ihrem naturlichen Buftand unmöglich ift, fo balt bas ber gemeine Mann, besonders wenn er religibe bentt, für gottliche Ginwirkung und Offenbarung, und der arme Coms nambule glaubt es felbft, er freut fich barüber, wird innig gerührt, gebeugt, bankt Gott bafur, und nun feimt beimlich ber Gedanke in ihm auf, er fen etwas befonders, Gott habe etwas Großes mit ihm vor, er fommt mit falichen Lichtgei: ftern in Rapport, Diefe bestarten ibn barinnen burch Bilber

und allerhand Borfpiegelungen, und so ift bann ber Erzeichwarmer vollendet. Der Eingang zu diesem Jerweg ift noch nicht verzäunt, und das kommt baber, weil die Philossophen und Gottesgelehrten dieses Bergannen entweder gar nicht, oder doch nicht recht verstehen. Leser und Leserinnen! bemerkt doch, so lieb Euch Euer ewiges Seil ift, folgende himmelfeste und in unsern Zeiten außerst wichtige Wahrebeiten:

Manual and (1. 6. 97.

Die gange Ginrichtung ber menichlichen Ratur, Die Bers nunft und die beilige Schrift zeugen lant und unwiderfpreche lich , bag wir Menfchen bieffeits bes Grabes blos auf bie Sinnenwelt und burchaus nicht auf bie Beifterwelt angewies fen find; wer alfo aus Rengierde, entweder Geheimniffe, ober Die Butunft zu erfahren, ben Umgang mit bem Geifterreich fucht, ber begeht eine febr fchwere Gunde; ber mabre Glaube und ber beftanbige Umgang mit Gott in Jefn Chrifto; bas ununterbrochene Bachen und Beten und Dichtewiffenwollen, ale Chriftum ben Gefrenzigten, fest die Menfchenfeele mit Gott und Chrifto burch ben beiligen Beift in Ranport, und wenn man nun ichlechterbings weiter nichts fucht, fo ift man gegen jeben Grrthum, gegen jeben Abmeg gefichert; geige fich nun etwas Uebernaturliches, fo bleibt man gleiche gultig, millenlos, fo pruft bann genau, mas bie Ericheinung ift, und mas fie fagen will; übrigens macht man weiter nichts baraus; ift fie von Gott, fo weiß fie fich auch gu les gitimiren, baß man nicht getäuscht werben fann, und ift fie aus bem Geifterreich, fo muß ber Chrift miffen, mas er gu thun bat; auf alle Salle werde ich im Berfolg die richtigften Berhaltunge:Regeln an die Sand geben.

**§. 98.** 

Sch tehre wieder zu meinem Zwed, zur Untersuchung der menschlichen Natur und ihres Berhaltnisses zur Sinnenwelt zurud: Es gibt verschiedene Krankheiten, die man den Ners ven zuschreibe, und die auf den atherischen Theil, oder Lichtstöuper der Menschenseele wirken; wenn nun ein fols her Kranker eine lebhafte Imagination hat, so kommen oft umbegreifliche Dinge jum Borichein. Dft fuhlen fich folche Menichen nicht frank; alle Lebeneverrichtungen geben unges bindert und ohne Schmerzen fort, und boch find jene Erscheis maggen Folgen einer Unordnung im Organismus des Korpers, folglich einer Krankheit.

Diefe Rranten haben solche Erscheinungen entweder im wechenden Buftand, so daß sie sich aller Gegenstände und ihrer selbst recht wohl bewußt sind, oder sie kommen außer sich, gerathen in Entzuckung und also in den magnetischen Somnambulismus, in welchem sie bann jene Erscheinungen baben. hier entsteht nun die schwere Frage: wo horen bie Erscheinungen auf, die blos in der menschlichen Natur ges grundet sind, und wo fangen die an, die aus dem Geisters reich ihren Grund haben.

S. 99.

Gin Menfch fann in biefem Buftand Engel und Geifter fes ben. Er fann alfo mit Gott und Chrifto Umgang haben, und boch ift bas Alles bloge Taufchung ber Ginbilbungefraft; benn es find lauter Borftellungen, Die vorhin ichon in ihr lagen, nur baß fie jest burch bie Rrantheit eben fo lebhaft geworben find, ale biejenigen, bie wir burch bie außern Sinnen empfangen. 3ch habe ein frommes Frauengimmer gefannt, die in ihren Entzudungen mit Engeln umgeben war und auch mit ihnen fprach; endlich fingen auch biefe Engel an ju fingen, Die gute Geele fang mit - und mas mar es? - ein elender erbarmlicher Gaffenhauer, ein gemeis nes Bolkslied. Solche Rranten fprechen oft mit einem Bers fand, mit einer Beisheit von folden Dingen, wovon man ihnen faum die erften Buchftaben der Erkenntniß gutraute, baß man barüber erstaunen muß; und wenn fie nun fromme erwedte Leute find, fo predigen fie oft und gwar beffer, als mancher hochgelehrte Geiftlicher. Dir haben ja Beifpiele in ber Geschichte, bag Menschen umber gezogen find, Bufe ges predigt und Biele vom Gundenschlaf aufgewedt haben, und boch mar bas Alles Folge einer Nervenkrankheit, einer burch ben magnetischen Schlaf erhöhten Ratur. 3ch gebe gerne bu, baß fich die emige Liebe auch Diefes Mittels bedienen

tann, um Gunder zur Bekehrung zu bringen, aber für etwas Gbttliches, für Inspiration des heiligen Geistes muß man es nicht halten, denn hieraus entstehen hernach die fraftigsten Irrthumer. Es ist zu beklagen, daß solche außerordentliche Prediger aus Mangel an Selbsterkenntniß selbst glauben, der heilige Geist rede durch sie — wenn es nun ihre Zuhdrer auch glauben, so mag bann der Prediger auch noch so irrige Sachen sagen, man halt sie für Gottes Wort und also für mahr. Bei solchen Gelegenheiten muß man genau und scharf nach der heiligen Schrift und gesunden Vernunft prüsfen, übrigens aber keinen Werth auf solche Sachen legen, vielweniger sie für gottlich erklaren; man soll vielmehr suschen, solche Kranken ordentlich zu heilen.

S. 100.

Der bochfte Grad ber in ber menfchlichen Ratur noch ges grundeten Erfcheinungen ift unftreitig ber, wenn fich ein Menfc bei lebendigem Leibe an einem entfernten Drt geigen fann. Go febr auch uber bieß, als uber ben abfurbeften Aberglauben, gefpottet wird, fo gewiß und zuverläßig find boch die barüber gemachten Erfahrungen, und viele meiner Lefer werben fich mobl ber Ginen ober ber Undern erinnern. 3d rebe bier nicht von ben Erfcheinungen folder, Die fich gleich nach bem Tobe biefem ober jenem Freunde gezeigt bas ben, fonbern bon folchen, Die biefen Befuch noch in ihrem Leben bei lebendigem Leibe machten. - Dir find Beifviele befannt, bag Rrante eine unbeschreibliche Gehnfucht befamen, einen gemiffen Freund ober Freundin gu feben; bald barauf geriethen fie in Donmacht, und mabrend ber Beit erschienen fie bem entfernten Gegenftand ihrer Gehnfucht. Gefdichte aber übertrifft Alles, mas ich jemals bavon geles fen ober gebort habe; fie fommt aus einer glaubmurbigen Quelle und bat alle Gigenschaften ber hiftorifchen Buverlas Bigfeit.

S. 101.

Bor etwa 60 bis 70 Jahren fam ein frommer, rechtschafs fener Mann aus Philadelphia in Amerika nach Teutschland, um feine armen alten Eltern zu besuchen und fie mit feinem mohle erworbenen Bermbgen außer Sorgen zu fegen. Er war ale Jungling nach Umerifa gegangen, und hatte es fo weit ges bracht, baß er Aufseher über verschiedene Muhlen am Deles ware-Fluß geworden war, wobei er sich mit Ehren ein hubssches Capital erspart hatte. Dieser redliche Mann erzählte einem meiner Freunde, auf bessen Wahrheitöfinn ich filch verslaffen kann, folgende wunderbare Geschichte:

In der Rabe von Philadelphia, nicht weit von obengebachs ten Dublen, wohnte ein einfamer Dann in einem einfamen Saufe; er mar febr mobithatig, aber außerft eingezogen und verschwiegen; bas Publifum erzählte munderbare Dinge von ibm, unter andern auch bas, bag er einem verborgene Gas den entbeden fonne. Dun trug es fich gu, bag ein Schiffes fapitan aus Philadelphia mit feinem Schiff nach Ufrifa und Guropa reifen mußte; er berfprach feiner Frau, auf eine bes ftimmte Beit wieder ju fommen und ibr auch verschiedenmal au fcbreiben. Gie harrte und harrte, aber es famen feine Briefe; Die bestimmte Beit berftrich und ihr geliebter Dann Sest ging ihr bas Baffer an bie Ceele, und fie mußte meder Rath noch Troft zu finden. Endlich rieth ihr ein Freund, fie follte boch einmal zu bem einfamen frommen Mann geben und ihm ihren Jammer ergablen. Die Frau befolgte biefen Rath und ging gu ibm; nachbem fie ibm alles gefagt und geflagt hatte, fo fagte er gu ihr, fie mochte ba eine Beile vergieben, bis er wieder fame und ihr Antwort brachte; fie feste fich, um ju marten, und ber Mann ging burch eine Thur in fein Rabinet. 216 er aber auch ber Frau etwas zu lang ausblieb, fo ftand fie auf, ging an bas Gud's fenster in der Thur, hob das Borhangchen auf und fahe bins ein - er lag auf bem Sopha oder Ranapee wie ein Tobter; flugs ging fie wieder gurud an ihren Ort. Endlich tam er und erzählte ihr, ihr Mann fen in London in bem und bem Caffeehaus, er werde aber nachstens fommen; bann fagte et ihr auch die Urfachen, warum er ihr nicht habe fcbreiben tonnen. Sest ging die gute Frau ziemlich ruhig nach Saus.

Bas ber einsame Mann gefagt hatte, traf punktlich ein; ihr Gemahl kam wieber, und die Ursachen feines Aufenthalts

und seines Richtschreibens waren gerade die namlichen. Jest war die Frau begierig zu wissen, was es geben wurde, wenn se mit ihrem Mann den einsamen Freund besuchte; — bieser Besuch wurde veranstaltet, als aber der Capitan den Wann sabe, so entsetze er sich; hernach erzählte er seiner Frau, daß er diesen namlichen Mann an dem und dem Lage — es war gerade der, an dem die Frau bei ihm gewesen — ju London im Cassechaus gesehen, und daß er ihm erzählt habe, seine Frau sey sehr bekümmert um ihn, dann hab' er ihm die Ursachen seiner verzögerten Rückreise und seines Richtschreibens gesagt, und daß er nächstens kommen wurde, worauf sich dann dieser Mann unter den Leuten verloren habe.

§. 102.

Diese bochft sonderbare und nach dem gewöhnlichen mes danisch sphilosophischen System durchaus unerklarbare und unglaubliche Geschichte kann nach meiner Theorie der mensche lichen Natur folgendergestalt erklart und ihre Möglichkeit ers wiesen werden. Bu dem Zweck muß ich mich also auf die unzweifelbaren Erfahrungen berufen, die wir dem thierischen Magnetismus zu danken haben:

Es ift nunmehr eine ausgemachte, eine entschiedene Bahrs beit, daß in bem menschlichen Korper ein feines Lichtwesen, eine atherische Hulle des unsterblichen vernünftigen Geistes seve, welche sich im Magnetismus, im Galvanismus, in der Elektricität und in Sympathie und Antipathie unwidersprechslich darstellt und auf mancherlei Weise wirksam erzeigt, hies mit ist der vernünftige Geist ewig und unzertrennlich verbuns den. Ich nannte diesen innern Lichtmenschen oben die Mensschensele.

§. 103.

Diese Menschenseele kann burch bas kunftmäßige Bestreis den ober Magnetisiren in unendlich verschiedenen Graden von dem Nervenspstem entbunden und nach Berhältniß dieser Grade freiwirkend gemacht werden: gewisse Krankheiten, auch verschiedene Arzneien, oder vielmehr giftartige Gewächse konnen die nämliche Wirkung hervorbringen.

Bet geringeren Graden ber Entbindung bleibt bas Gelbftbewußtsenn, aber die Imagination wird lebhafter, fo daß ber Mensch glaubt, er sehe und hore wirklich, was er fich boch blos einbildet.

Der naturliche Schlaf ift auch eine Urt biefer Entbindung; wenn die organische Maschine des Korpers, oder eigentlich die Nerven bis auf einen gewissen Grad ermatten, so entläßt die Menschenseele diese Wertzeuge, insofern sie zu den fünf Sinnen gehoren, benn durch diese allein entsteht unser Bes wußtseyn in der Sinnenwelt — für sich aber wirkt sie bestänz dig fort; geschieht dieß so lebhaft, daß es Eindruck auf die innern sinnlichen Bertzeuge macht, so erinnert man sich bessen bei dem Erwachen, und nennt es traumen.

Bei ben gewohnlichen nachtwandlern ift bie Entbindung um einige Grabe vollftanbiger und bem magnetifchen Come nambulismus abnlich; bier wirft bie Menfchenfeele nod freier, fie traumt gufammenbangender und beutlicher und in einem fo boben Grad, bag bas Rervenfpftem, folglich auch ber Rorper in Bewegung gefett wird, obgleich die Ginnen alle ruben; und ba der Menfch in diefem Kall nicht burch bie Sinnenwelt, fondern burch die Ibeen-Berbindung ber Geele geleitet wird, fo entfteben baber Sandlungen, die nicht in bie Drbnung ber Dinge paffen; aber eben diefe Sandlungen find, wie Jebermann weiß, in fich weit vollfommener, als im machenden Buftand, worans bann wiederum erhellet, bag bie Menfchenfeele, wenn fie bon ben Banben bes Leibes befreit wird, weit freier, vollfommener und viel thatiger wirken Bonne, bann fcblaft und fcblummert, bann ermubet fie in Emigfeit nicht mehr.

S. 104.

In ben gewöhnlichen Entzudungen hppochondrischer und hofterischer Personen, ober auch solder, die mit Burmfrants heiten behaftet find, find ebenfalls die Grade der Entbindung fehr verschieden, folglich auch die daher entstehenden Neuges rungen und handlungen; im Tode aber ift sie vollständig. Bon dieser werde ich im Rapitel von den Geistererscheis ungen ausführlich handeln.

... Co ift alfo eine instreitige Erfahrunge: Bahrheit, bas bie Menschenfrele in unendlich vielen und verschiedenen Graden, bis zur ganzlichen Areunung vom Abreer, von diesem entsbunden werden und für sich, nach dem Grad dieser Entbine dung, frei wirken tonne.

§. 105.

Es kann Menschen geben, bei benen diese Entbindung sehr bilde ift, oder anch wohl durch geheime Mittel bestrett, so en bahin gebracht werden kann, daß die Menscheuseele den Ehrper auf eine kurze Beit verläßt, in der Ferne etwas auszeihter mit dann mieder in ihren Korper zurückkehrt; welches aber freilich in sehr kurzer Beit geschehen muß, zhe das Blut seine Flusseit verliert. Daß in Krankheiten so Etwas geschehen sep, davon haben wir mehrere Beispiele. Ich will sinn, diese höchstmerkwürdigen und seltenen Erscheinungen, mit zwar in Beziehung auf das oben erzählte amerikanische Beispiel, das vollkommenste von Allen nach meiner Theorie, atlären:

, g. 106.

Beng die Seele zwar noch in ihrem Korper, aber doch son seinen finnlichen Wertzeugen enthunden ift, so hort, so lang diese Enthindung währt, das Selbstbewußtsepn in der Sinnenwelt auf, aber die Seele lebt und webt in ihrem Erstentnistreis, und tommt endlich bei bfterer Wiederholung diese Jukands in Berbindung mit dem Geisterreich; von der Sinnenwelt empfindet sie ganz und gar nichts, sie sieht und hort keinen Menschen außer denen, mit denen sie in Rapport gesetzt wird; dieß geschieht, wenn beide seelische Atmossiphären nach gewissen Gesehen in Berührung gebracht werden. Mit diesen kann die Seele umgehen, mit ihnen reden, und von diesen erfährt sie, was jest in der Sinnenwelt um sie her geschicht.

Gefest nun, obiger Ameritaner hatte die Fahigkeit, entwes ber pon Natur, ober burch geheime Kunft, oder durch beibes, feine Geele vom Abrper nach Willfuhr gang zu entbinden und fie auch wieber mit ihm zu vereinigen, fo konnte en fich alfo in ben allervollkommenften Somnambulidmus verseten, aus Stilling's fammt. Sorften. VI. Band. beffen Erscheinungen und Erfahrungen auch nun Alles erklatt werden muß. Seine Seele verließ also ihren Korper mit bem Willen, ben Schiffskapitan um die Ursache seines Aus Benbleibens und Nichtschreibens zu fragen; sobald sie außer ihrem Korper war, empfand sie nichts mehr von der Sinnen welt, und sie war in der Welt der Geister, wo kein Raum trennen kann. In dem Augenblick also, in dem die Seele den Korper verließ, war sie auch schon in London bei dem Schiffskapitan; ware er in China oder anderswo gewesen, so hatte sie ihr magischer Wille dahin geführt.

Die Menschenseele ift an und fur fich felbft unfichtbar, fie fallt naturlicher Beife nicht in bie Ginne; aber fie fann fic auf zweierlei Beife fichtbar machen: erftlich, wenn fie aus bem Dunftfreis Materien an fich gieht und fich baraus einen Rorper bilbet, ber bem Ihrigen abulich ift; und zweitene, wenn fie fich mit bem, bem fie erscheinen will, in Rapport fest. Im erften Sall fann fie von vielen Denfchen gefeben werben, aber Geber mertt alebann, baß biefe Ericbeinung fein naturlicher Denich, fonbern ein Geift ift; im zweiten Ralleaber fieht fie nur ber, mit bem fie in Rapport fieht, indem fie auf beffen Geele und burch fie auf bie finnlichen Organe fo lebhaft wirft, baf er bie Derfon fo beutlich por fich fieht, ale wenn fie in ihrem Rorper gegenwartig mare, er bort fie reben und fie bort ibn. Much biefe Bemerfung werbe ich unten im Rapitel bon ben Beifterericheinuns gen beutlich und vollftandig entwickeln.

Auf diefe zweite Urt ift zuverläßig der Umeritaner bem Raspitan erschienen; benn auf die erfte wurde er großes Auffesten unter ben Unwesenden erregt haben, und wer weiß auch, was es fur ibn felbst fur Folgen hatte haben fonnen.

Sch fonnte noch mehrere Beispiele biefer Urt ergablen, als lein es mag an bem Ginen genug fenn, bamit bieß Werk nicht zu weitlaufig werden moge.

S. 107.

Die fonderbare Erscheinung, wenn Menschen fich felbst feben, sich selbst erscheinen, ift nicht felten, und kann auf weierlei Beise geschehen; erfilich, wenn nur Die Person, Die fich felbst fieht, die Erscheinung hat, Andere aber, die gegens wartig find, nichts seben. In diesem Fall tann die Erscheis unng blos naturlich, in der menschlichen Ratur gegründet sepn; aber wenn sie mehrere Menschen seben, dann gehort sie ins Geisterreich und in das folgende Rapitel von den Abstungen.

Benn mich Jemanb fragt, wie es mbglich fev, daß fich ein Mensch selbst erscheinen tonne, ober wie dieß Sichselbstssehen in der menschlichen Natur gegründet sep? — so antworte ich: daß nicht mehr dazu erfordert werde, als Engel und Geister zu sehen, wo keine find ober doch wenigstens nicht in die Sinne fallen. Der berühmte Friedrich Nikostin berlin gerieth einsmals in einen Justand, daß er viele geistige Besen um sich her sahe, die aber alle nach und nach verschwanden, so wie er ausidsende und abführende Mittel gebrauchte. So wie nun fremde Gestalten in der Eindildungskraft so lebhaft werden konnen, daß sie den ausgewen sinnlichen Eindrücken gleich sind, eben so kann auch die eigene Gestalt den nämlichen Eindruck machen.

**G. 108.** 

Ich hatte oben die Frage vorgelegt: Wo horen die Erscheis nungen auf, die blos in der menschlichen Ratur gegrundet find, und wo fangen die an, die mit dem Geisterreich in Berbindung stehen? — meine Antwort darauf ift folgende:

So lange eine Erscheinung nur solche Sachen spricht, die ein Mensch in einem erhöhten Justande wissen kann, so ift die Erscheinung Borstellung der Imaginationen in irgend einem geringern Grade des magnetischen Somnambulismus; sobald sie aber Dinge sagt, die sie natürlicher Beise unmögelich wissen kann, und die hernach doch wahr besunden werden, — so steht die Person, die sie hat, mit dem Geisterreich im Rapport. Dieß kann aber auch der Fall senn, wenn eben nicht Alles, oder auch ein und anders gar nicht eintrifft, weil auch gute Geister noch irren konnen und die bosen irre führren wollen.

Roch etwas Bichfiges liegt in ber menfclichen Ratur, namlich : Die Rabigfeit, bieffeits bes Grabes noch bier in ber Sinnenwelt mit bem Geifterreich in Umgang und Berbinbung zu tommen. Dach ben Gefeten unferer Ratur foll Diefe Rabigfeit in unferm fterblichen Leibe nicht entwickelt werben, weil wir in Diefem Leben bei weitem nicht Mues befigen, mas gur Drufung ber Geifter erforberlich ift und alfo fcredlich betrogen und irre geführt werben fonnen. Dun tonnen aber gewiffe Rrantheiten biefe Rabigfeit entwickeln; auch gibt es Menichen, bei benen biefe Entwicklung febr leicht geschieht; ba nun bie Beifter und vorzuglich abgeschiebene Menichenfeelen, Die fich noch im Sabes befinden und noch gerne etwas in ber gurudgelaffenen Ginnenwelt gethan ober ausgerichtet batten, fich mit brunftigem Berlangen nach Jes mand aus ber Ginnenwelt febnen , ber ihre Buniche erfullt, fo freuen fie fich boch, wenn fie einen Menfchen finden, ber mit bem Geifterreich entweber icon im Rapport feht, ober boch leicht babin gebracht werben fann; Diefem ericbeinen fie bann und bitten um Erfullung ihrer Bunfche. au thun, was Pflicht und Richtpflicht fen, bas werbe ich im Rapitel von ben Geifterericheinungen beutlich auseinander feten. G. 110.

Die Burger des Geisterreichs empfinden nur die Geisterwelt, und nicht das Geringste von unserer Korper : oder Sinnenwelt, eben so wie auch wir nur die se Letztere, nicht aber die erstere empfinden. Die Geisterwelt ist eben da an dem namlischen Orte, wo auch die Korper : oder Sinnenwelt ist; wir befinden uns wirklich darin, aber wir empfinden nichts von ihr, so wie auch die Geister um und bei uns sind, ohne etz was von uns empfinden, ausgenommen die guten und bosen Engel, diese empfinden uns und konnen auf uns wirken; abgeschiedene Menschenselen aber nicht, außer wenn sie Jezmand sinden, mit dem sie sich in Rapport setzen konnen und durfen.

Der Sabes ift in unfrer Atmosphare und geht in ben Erd= fbrper hinab, bis ba, wo bie Bolle anfaugt; bann fleigt er

auch hinauf, bis ba, wo im reinen Aether ber Aufenthalt ber Seligen beginnt. Doch von dem Allem werbe ich gehbs tigen Orts aussubrlich handeln.

**S.** 111.

4.

"Eine gewiffe fromme Person, die das Glud ober vielmehr Unglid hatte, mit dem Geisterreich in Rapport zu stehen, behanptete, daß den abgeschiedenen Menschenseelen die Erscheinung eines Menschen aus nuferer Sinnenwelt eben so suchtbar und schauerlich sen, als uns ihre Erscheinung, daß als ihre Derzensangelegenheiten schwer und brudend seyn millen, wenn sie sich nicht entschließen sollen, Jemand zu suchen, mit dem sie sich in Rapport setzen konnen. Dem uns grachtet freuen sie sich hoch, wenn sie so Jemand sinden; beides kann miteinander bestehen.

6. 112.

Aber worin besteht unn eigentlich die Sabigfeit, mit Geisfern in Umgang ober in Rapport zu tommen?

Die natürliche Anlage bazu besteht barin, wenn ber athes tische Theil, ober ber Lichtstörper ber Menschenseele nicht viele schwere Theile aus bem Geblute annimmt, sondern sich tein balt, wodurch er bem Geisterreich naber kommt. Dieß bangt aber nicht vom Willen bes Menschen, sondern von der innern Organisation bes Korpers ab.

- Benn der Lichtotorper der Menschenseele durch irgend eine Rraft verftartt wird, so daß er wirksamer wird, als zum leben und zur Empfindung nothig ift, so tann es dabin tommen, daß er im Geisterreich erscheint und mit seinen Bes wohnern in Umgang gerath.

Diese beiben Ursachen tonnen burch Krantheiten, burch Magnetisiren, burch naturliche Mittel aus ben brei Reichen ber Natur und durch andere magische und geheime Kunste entsstehen; mißlich, gefährlich und mehrentheils sehr sündlich und ftrafbar ist es aber, wenn man sich solcher Mittel bes dient, um gegen die Ordnung Gottes und der Natur diese Fähigkeit zu erlangen. Deswegen aber will ich gewisse resspettable Männer, die mit dem Geisterreich in Berbindung stehens vicht eines Berbrechens beschuldigen; es tann auch

Ausnahmen von der Regel geben, und Gott tann auch folche Werkzeuge zu feinem Dienst gebrauchen wollen; allein, wenn auch dieß der Fall ift, so wird Er durch seine Borsehung solche Menschen ohne ihr Suchen dahin führen, wohin Er sie haben wift. Strafbarer Borwis ift und bleibt es immer, wenn man aus eigenem Antrieb den Umgang mit Geistern such.

Der merkwürdigste Mann bie fer Art war wohl ber ber ruhmte Geisterseher Swebenborg, und hier ist ber Ort, wo ich seiner etwas ausführlich gebenken muß. Er hatte bie naturliche Anlage zum Umgang mit ber Geisterwelt, und ba so Bieles für und gegen biesen außerordentlichen Mann geschrieben und gesprochen wird, so halte ich es für Pflicht, die reine Wahrheit von ihm bekannt zu machen, indem ich Gelegenheit gehabt habe, sie lauter und unverfälscht zu ersfahren.

Smebenborg mar ber Sohn eines Dredigers in Schwes ben : er batte einen aufrichtigen redlichen Charafter und große Unlagen gur Gelebrfamfeit, Die er auch benutte, und fich ber Philosophie, Naturgeschichte, vorzuglich aber ber Mineralogie, Metallurgie, Chemie und bem Bergbau widmete. Um fic in letteren Biffenfchaften noch mehr zu vervolltommnen, machte er große Reifen burch Guropg, febrte banu wieder in fein Baterland gurud, wo er ins Bergrathefollegium aufges nommen murbe. Er hat ein paar bide Folianten philofophis fchen Inhalts gefdrieben; fie enthalten ein tiefgebachtes philosophisches Lehrgebaube, bas aber feinen Beifall gefun: ben bat. Dann fchrieb er auch ein paar ftarte Roliobanbe über Rupfer und Gifen, Die noch immer ihren anerkannten Berth behaupten. Jebermann gang unerwartet, gerieth bies fer gescheibe, gelehrte und fromme Dann in ben Umgang mit Beiftern; er hatte biefes fo gar fein Sehl, baß er oft an ber Zafel, in großen Gefellichaften, mitten unter ben bers nunftigften, wiffenschaftlichen Gefprachen, fagte: er habe uber biefen ober jenen Dunct noch por Rurgem mit bem Upos ftel Paulus, ober mit Luther, ober mit fonft einer langft perftorbenen Perfon gefprochen. Daß ihn bann bie Unmes

fenden mit Rafe und Mund anstarrten und anstaunten, und poeifelten, ob er auch noch recht bei Sinnen sep, das läßt sich benten. Indessen gab er benn doch zuweilen Beweise, gegen die sich nichts einwenden läßt. Man hat zwar diese Erzählungen bestritten, und sogar den guten Mann der Besträgerei beschuldigt, aber dieses Letztere widerspreche ich laut. Swedenborg war tein Betrüger, sondern ein frommer, christicher Mann, der aber doch zu Zeiten getäuscht und irre gesleitet werden konnte. Drei Beweise, daß er wirklich mit Geistern Umgang hatte, sind allgemein von ihm bekannt.

6. 114.

- 1) Die Abnigin von Schweden seite ihn dadurch auf die Probe, daß sie ihm auftrug, ihr zu sagen, was sie mit ihs rem verstorbenen Bruder, dem Prinzen von Preußen, in Charslottenburg wo ich nicht irre an einem gewissen merks wurdigen Tage gesprochen habe? Nach einiger Zeit ließ sich Swedenborg bei ihr melden und sagte es ihr; die Adnigin erschrack heftig darüber, wie sich leicht denken läßt. Man hat diese Geschichte in diffentlichen Blättern bestritten, mir aber hat ein vornehmer Schwede, der übrigens kein Verehrer Swedenborg's war, versichert, daß die Sache ohne allen Widerspruch gewisse Wahrheit sen. Er gab mir noch Beweise bavon an die Hand, die ich aber bekannt zu machen Bedens ken trage, wie das bei dergleichen Geschichten, die auf das Geisterreich Bezug haben, gewöhnlich der Fall ist, indem das durch Leute compromittirt werden, die man schonen muß<sup>20</sup>).
- G. 115.

  2) Swedenborg tam mit einer Gefellschaft Reisender aus England zu Gothenburg an; hier sagte er, er habe von den Engeln erfahren, daß es gegenwartig in Stockholm in der und der Gaffe brenne es waren Stockholmer Burger in der Gefellschaft, die darüber betroffen waren; bald hernach tam er zu ihnen und sagte: sie sollten sich beruhigen, das

<sup>9)</sup> Ein vornehmer Burtembergischer Theolog schrieb an bie Ronigin und fragte fie wegen biefer Sache. Sie autworstete und bezeugte, bas bies mahr fep.

Feuer fen gelbicht. Den folgenden Tag erfuhren fie, daß fich die Sache genau fo verhalten habe. Diefe Geschichte ift gewiffe Bahrheit.

§. 116.

3) Giner pornehmen Bittme murde eine betrachtliche Gumme Geldes abgeforbert, bon ber fie gewiß mußte, baß fie ihr verftorbener Mann bezahlt habe, fie fonnte aber bie Quittung nicht finden. In Diefer Roth ging fie gu Swedenborg und bat ibn, ihren Mann gu fragen, wo bie Quittung fen? -Rach einigen Tagen fagte ihr Swedenborg, er habe ihren Mann gesprochen, bie Quittung fep in bem ober bem Schrante unten auf bem Boben in einem verborgenen Bebale ter: wo fie auch alfofort gefunden murbe. Much bieft Thatfache bat man fo ausgelegt : Swebenborg habe gewußt, wo die Quittung fen, und ber Krau bloß weiß gemacht, er habe es von ihrem Mann erfahren. Dag bieß in bes from men Mannes Geele eine moralifche Unmoglichfeit mar, bas weiß ich gewiß; batte er bie Quittung gewußt, fo batte er es zuverläßig ber geangstigten Rran gleich beim erften Befuch gefagt. Aber nun muß ich noch einen vierten Erfahrungebes weis bingufugen, ber noch gar nicht befannt und bollfommen fo wichtig, als einer ber vorhergebenben ift. 3ch fann bie Bahrheit beffelben mit ber bochften Gewißheit verburgen.

§. 117.

In ben siebenziger Jahren bes versloffenen Jahrhunderts war in Elberfeld ein Raufmann, mit dem ich die sieben Jahre meines dortigen Aufenthalts in vertrauter Freundschaft lebte. Er war ein strenger Mystiker im reinsten Berstand. Er sprach wenig, aber was er sagte, war ein goldner Apfel in einer silbernen Schaale: um aller Welt Guter willen hatte er es nicht gewagt, eine wissentliche Unwahrheit zu sagen. Dieser nunmehr schon langst verklarte Freund erzählte mir folgende Geschichte:

Er verreisete in Sandlungsgeschaften nach Amsterdam, wo sich damals Swedenborg aufhielt. Da er nun Bieles von biesem sonderbaren Mann gehort und gelesen hatte, so nahm fich vor, ihn zu besuchen, um ihn naher kennen zu lernen.

Er ging alfo bin und fand einen fehr ehrmarbig ansfehenden breundlichen Greis, ber ihn hoflich empfing und zum Riebers figen nothigte; nun begann folgendes Gespräch:

Der Kaufmanu. Bei dieser Gelegenheit, wo ich hier Dandlungsgeschafte zu verrichten habe, tonnte ich mir die Ehre nicht versagen, Ihnen, herr Bergrath, meine Aufwaretung zu machen; Sie find mir durch Ihre Schriften ein sehr merkwürdiger Mann geworben.

Smebenborg. Darf ich fragen, wo Sie ber find?

Der Kaufmann. Ich bin von Elberfeld, aus bem Bers jogthum Berg. Ihre Schriften enthalten so viel Schones und so viel Erbauliches, baß sie tiefen Eindruck auf mich gemacht baben; aber die Quelle, worans Sie schopfen, ift so außerordentlich, so fremd und ungewhhnlich, daß Sie es bem aufrichtigen Freund der Wahrheit wohl nicht verübeln werden, wenn er unwiderlegbare Beweise fordert, daß Sie wirklichen Umgang mit det Geisterwelt haben.

Swebenborg.' Es mare fehr unbillig, wenn ich bas abel nehmen wollte; aber ich glanbe, Beweise genug gegeben zu haben, die nicht widerlegt werden tonnen.

Der Kaufmann. Sind bas die bekannten, mit ber Konigin, bem Brand in Stockholm und ber verlegten Quitstung?

Swebenborg. Ja, bie find's, und die find wahr!

Der Kaufmann. Und boch wendet man Bieles bages gen ein. Durfte ich es wohl wagen, Ihnen einen folchen Beweiß aufzutragen?

Brebenborg. Barum nicht? von Bergen gerne!

Der Kaufmann. Ich hatte ehemals einen Freund, ber in Dnisburg die Theologie studirte; er befam aber die Schwindsucht, an der er auch dort starb. Diesen Freund besuchte ich turz vor seinem Ende; wir hatten ein wichtiges Gesprach miteinander; tonnten Sie wohl von ihm erfahren, wovon wir gesprochen haben?

- Der Raufmann fagte ihm den Ramen.
- Smedenborg. .. Bir lange bleiben Gie noch tier ?' . ....

Der Raufmann. Etwa acht ober gehn Zage.

Sweden borg. Rommen Sie in einigen Tagen einmal wieder zu mir, ich will feben, ob ich ben Frennd finden fann.

Der Raufmann ging nun fort und verrichtete seine Gesichafte. Nach einigen Tagen ging er mit gespannter Erwarstung wieder ju Swedenborg, ber ihm lachelnd entgegen fam und sagte: ich habe Ihren Freund gesprochen, die Materie Ihres Discurses ift die Wiederbringung aller Dinge gewesen. Und nun sagte Swedenborg bem Rausmann auf Genaueste, was er und was der verstorbene Freund behauptet habe.

Mein Freund erblaßte, benn die fer Beweis war machtig und unüberwindlich; er fragte ferner: Wie geht es benn meinem Freund, ist er selig? Swedenborg antwortete ihm: Nein, er ist noch nicht selig, er ist noch im Hades und qualt sich noch immer mit der Idee von der Wiederbringung aller Dinge. Diese Antwort setzte meinen Freund in die größte Berwunderung. Er erwiederte: Mein Gott, auch noch jens seits? Swedenborg versetzte: Ja wohl! die Lieblingsneis gungen und Mennungen gehen mit hinüber und es geht schwer her, bis man ihrer los wird; daher soll man sich hier schon davon entledigen. Bollsommen überzeugt, verließ mein Freund den merkwürdigen Mann und reiste wieder nach Els berfeld.

Das fagt benn nun ber hochaufgeklarte Unglaube hiezu? Er fagt, Swedenborg fen ein Pfiffikus gewesen, er habe etwa einen geheinen Spion gehabt, ber meinen Freund ausgefragt habe. hierauf dient zur freundlichen Antwort: dazu war Swedenborg zu ebelbenkend und zu gottesfürchtig, und mein Freund zu gescheib. Dergleichen Ausstüchte gehoren unter die Rubrik der Berklarung bes Erlosers vermittelst des Mondsscheins.

g. 118.

Daß Swedenborg einen vieljahrigen und haufigen Umgang mit den Bewohnern der Geisterwelt gehabt habe, das ift feisnem Zweifel mehr unterworfen und eine ausgemachte Sache. Daß ihn aber auch hin und wieder seine Imagination gestauscht, und daß ihn auch ju Zeiten gewiffe Geister unrecht

berichtet haben, das ift eben fo gewiß. Seine Schriften enthalten ungemein viel Schones, Lehrreiches und Glaubwarbiges, aber auch mitunter hie und da so unbegreistich laps, pische und widersunige Sachen, daß ein ge abter Geift berPrufung bazu erfordert wird, wenn man fie mit Augen les fen will.

. Swebenborgs Saupte Fritum mar, bag er fabft glaubte, Gott babe ibm ben innern Sinn gebffnet und ibn bagu ause ertoren, baf er in biefen letten Beiten Diefe bieber verbore gene Gebeimmiffe befannt machen und ben Grund jum Reich bes herrn legen follte. Es lagt fic aber leicht begreifen, wie er zu biefem Arrthum fommen fonnte; benn ba ibm bie Befannticaft mit bem Geifterreich fo ungefucht und auf Ginmal fam , und ba er bie menfoliche Ratur noch ju wenig. faunte, als baß er hatte vermuthen tonnen, es gebe eine von ben Geleten ber Ratur abweichende Difpofition bes Rorpers. eine Art Arautheit, wodurch man mit bem Geifferreich in Berbinbung tomme, fo fonnte es nicht anders fenn, er mußte glauben, biefe Offenbarungen tamen unmittelbar von Gott, und fobalb er bieß glaubte, fo hielt er and Alles fur mabr, was ihm offenbart wurde und fich felbft alfo auch far einen von Gott gefandten Propheten. Durch biefe Borftellungen tonnen abideuliche Grrthumer und Bergehungen entfteben, ohne baß man gu fundigen glaubt, weil man ihre Beranlafe fungen får gottliche Befehle balt.

g. 119.

Der thierische Magnetismus und mannigfaltige Erfahruns gen an Kraufen haben mich belehrt und unwiderlegbar übers führt, daß der unsterbliche Geist, der gettliche Funte im Menschen, mit einem atherischen oder Lichtstörper unzertrenns lich verbunden sen: daß diese Menschensele als zufünftiger Barger des Geisterreichs in diesem Erdenleben in den thierisschen Korper gleichsam verbannet und vermittelst der Rerven an ihn gefestelt sep, und um seiner Beredlung und Bervollstommung willen auch angefesselt sepn musse, daß dieser ins nere Lichtmensch während dieser Gesangenschaft augewiesen sen, seine Belehrung durch die fünf finnlichen Wertzeuge

und nicht burch ben Umgang mit bem Geifterreich zu betom= men; baf er aber burch ben Dagnetismus, burch gemiffe Rranfheiten und burch anbre Mittel, von ben Banben bes Rorpere mehr ober weniger entbunden, mit bem Beifterreich in Berbindung fommen tonne, welches aber allemal mibers naturlich und auch ben Grunbfagen ber driftlichen Religion auwider ift, und daß er endlich um fo viel erhöhter und thas tiger wirfe, je mehr er vom Rorper losgemacht ift, und baf es alfo febr irrig fen, wenn man glaubt, bie Geele babe ben Rorper sum Denten, Borftellen, mit Ginem Bort, sum Berftanb, Bernunft und Billen nothig - im Gegentheil, alle feelische ober geiftige Gigenschaften find weit volltommener, wenn bie Denfchenfeele von ihrem Rorper befreit ift; biefen bat fie nur ju bem 3med, um bie Ginnenwelt empfinden und in ihr mirten gu tonnen. Wenn bereinft ber neue Sims mel und die neue Erbe ericbeinen werben, bann merben bie frommen Menschenfeelen, mit ihrem Auferftehungsleibe vers einigt, fowohl bie neue verflarte Ginnenwelt, als auch bie Beiftermelt empfinden und auf fie mirten fonnen.

S. 120.

Ich bur daus nicht mit bem Geisterreich einzulassen, sons bern wenn irgend Jemand ohne fein Suchen mit ihm in Ums gang gerathen sollte, sich bemselben auf eine liebreiche und driftliche Weise zu entziehen und wiederum in die Ordnung zurückzukehren, in die ihn ber Bater ber Menschen diesseich bes Grabes geseit hat. Im Kapitel von den Geister-Erscheis nungen werde ich Regeln an die Hand geben, wie man sich gegen sie zu benehmen hat.

## Das britte Bauptftud.

Bon Ahnungen, Borberfagungen, Baubereien und Prophezeihungen.

## C. 121.

Abnung menne ich eine mehr ober meniger bunkle Eme pfindung vom einen Sache. dia geit in der Ferner selchebt, eben im der naben Jutunft gestheben wird, ohna baß man ben Grund man diesen Empfindung in dar Sinnenwelt, siudm tann. Dieß ist der einsachte und weinste Begriff von dem, was man eigentlich Abnung nennt. Ich habe selbst dreimal eine sotie Ahnung empfunden, wie den Lesen meiner Lebense geschichte befannt sepn wird.

Da mir in unserm gegenwärtigen Justande nicht das Geringfte von der Jufunft und von dem, mas in der Serne gesschieht, wissen tonnen, ausgenommen wenn wir aus natürlis den Ursachen auf die Folgen schließen, so muffen die mahren Ahnungen hobern Ursprungs sepu. Bon die sen will ich also zuerst handeln.

Sobann gibt es auch Leute, die entweder durch Runft, ober durch Erankheit, ober auch durch eine naturliche Aulage ihr Ahnungs-Vermögen entwickeln, so daß fie fich selbst und Andern in gemissen Fallen anzeigen tonnen, was jett in ber Serne geschieht, ober noch geschehen wird; auch die se wichtige Materie werde ich zu erläutern suchen, sie betrifft eigentlich die Norhersagungen ober Wahrsagerei; diese gehort wenigstens zum Theil hieher.

Die Zauberei ober hexerei ift unter die bummften Arten bes Aberglaubens vermiefen worden; ob Etwas und was baran fen, das werde ich dann auch im Berfolg auseinander zu feten suchen.

Endlich muß ich untersuchen, wie man den mahren Geift der Weiffagung von den gewöhnlichen Prophezeihungen unterscheiden muffe; unter diesen verstehe ich, wenn irgend Jemand ein Gesicht sieht, wodurch ihm aus der Zukunft Ets was entdeckt wird, oder auch, wenn ihm innerlich in seinem Wesen so Etwas offenbart wird.

Die wahren Ahnungen, von benen ich zuerst reben will, betreffen Menschen, die auf keine Weise mit dem Geisterreich in Rapport sind, eben sowohl, als Andere, die damit in Beziehung stehen. Der Ahnende verhalt sich dabei leidend, es geht nichts in ihm selbst vor, sondern ein anderes Wesen sucht ihm Etwas bekannt zu machen, oder auch ihn vor ein nem Unglid zu warnen. Wir werden, durch Erfahrungen und Beispiele geleitet, am leichtesten auf die Spur kommen, wie solche Ahnungen möglich sind.

§. 123.

Der in Gießen und Marburg ruhmlich bekannte Professor Bohm — er war ordentlicher bffentlicher Lehrer der Mather matif — ein sehr rechtschaffener, christlich benkender, mahre beiteliebender Mann, und nichts weniger als ein Schwars mer, erzählte bfters folgende Geschichte:

Er war einemals an einem Nachmittag in einer angenebe men Befellichaft bei einer Taffe Thee und einer Dfeife Tabad recht vergnugt, ohne uber irgend Etwas nachzudenfen, als er auf Ginmal eine Unregung im Gemuth empfindet, nach Saufe zu geben. Da er nun nichts zu Saus zu thun hatte, fo fagte ibm fein mathematifcher Berftand, er folle nicht nach Saufe geben, fondern bei ber Gefellichaft bleiben. Inbeffen murbe bie innere Aufforderung immer ftarter und brins genber, fo, daß endlich jede mathematische Demonftration erlag und Bohm feinem innern Triebe folgte. Go wie er auf fein Bimmer tam und fich umfabe, aber nichts besonders entbecken fonnte, fublte er eine neue Unregung in feinem Somern: bas Bett, worin er fchlief, muffe von ba weg und in jene Ede gebracht werden. Auch bier rafonnirte feine Bernunft und ftellte ibm por, bas Bett babe ja immer ba geftanden, überbem fen bieß ja auch ber ichidlichfte Plat, und jener ber unschicklichfte; allein bas Alles half nichts, bie Unforderung ließ ibm feine Rube, er mußte ber Dagd rufen, welche nun bas Bett an die verlangte Stelle rudte; bierauf wurde er ruhig im Gemuth, er ging wieber gur Gefellichaft und empfand nichts mehr von jenen Unregungen. Er blieb

anch jum Abenbessen bei ber Gesellschaft, ging gegen 10 Uhr nach hause, bann legte er sich in sein Bette und schlief ganz ruhig ein. Um Mitternacht wedte ihn ein schrecklithes Kraschen und Poltern; er fuhr aus bem Bette auf und sahe nun, bas ein schwerer Balken mit einem großen Theil ber Jimmers becke gerabe ba niebergefallen war, wo vorhin bas Bett ges flanden hatte. Jest daukte Bohm bem barmherzigen Batter ber Menschen, daß Er ihn so gnabig hatte warnen lassen.

Ich weiß wohl, wie der mechanische Philosoph diese schne und mertwardige Uhnung erflart — er sagt, der Balten hatte in der vorigen Nacht schon getracht, das horte Bohm im Schlaf nur dunkel, so daß er siche nicht deutlich bewustt warz, indessen lag doch die dunkle Idee der Gefahr in seiner Geelaz diese Idee wurde immer reger, je naher sie dem Zeits punkt der Gefahr kam, und entwickelte sich endlich auf die machte Art zur Thatsache.

Diese Erklarung hat auf ihrer Oberstäche einen Schimmer ber Bahrscheinlichkeit, ungefahr so, als wenn ber Physiker bas Licht entweder aus den Emanationen der leuchtenden Abeper, oder durch das Zittern des Aethers, welches durch die leuchtenden Korper verursacht werde, erklaren will. Je schaffer man diese Begriffe pruft, desto ungegründeter sindet man sie; endlich entdeckt man Widersprüche und sieht nun ein, daß sie unmbglich sind. Wenn durch ein Krachen des Balkens in Bohm, während des Schlass, eine dunkle Idee von Gefahr entstanden war, so fühlte er im wachenden Zusstand eine geheime Angst, eine Furcht für Etwas, das er nicht kannte, dessen er sich hernach vielleicht hatte dunkel erinnern und dann, ohne recht zu wissen warum, das Bett an eine andere Stelle rücken lassen können.

Gang anders verhielt fich's aber in Bohm's Seele; diese war ruhig und ahnete nichts, und als gegen Abend die Anstregung kam, nach hause zu gehen, so difputirte sie dagegen, welches gewiß nicht geschehen ware, wenn dieser Trieb in ihs rem eigenen Wesen seinen Ursprung gehabt hatte; eben dieß

Die mahren Ahnungen, von benen ich zuerst reden will, betreffen Menschen, die auf teine Beise mit dem Geisterreich in Rapport sind, eben sowohl, als Andere, die damit in Beziehung stehen. Der Ahnende verhalt sich dabei leidend, es geht nichts in ihm selbst vor, sondern ein anderes Besen sucht ihm Etwas bekannt zu machen, oder auch ihn vor einem Unglid zu warnen. Wir werden, durch Erfahrungen und Beispiele geleitet, am leichtesten auf die Spur kommen, wie solche Ahnungen möglich sind.

§. 123.

Der in Gießen und Marburg ruhmlich bekannte Professor Bbhm — er war ordentlicher bffentlicher Lehrer ber Mathermatif — ein sehr rechtschaffener, driftlich bentender, mahr beiteliebender Mann, und nichts weniger als ein Schwars mer, erzählte bftere folgende Geschichte:

Er war einemale an einem Nachmittag in einer angenebmen Gefellichaft bei einer Taffe Thee und einer Pfeife Tabad recht vergnugt, ohne über irgend Etwas nachzudenten, als er auf Ginmal eine Unregung im Gemuth empfindet, nach Saufe zu geben. Da er nun nichts zu Saus zu thun batte, fo fagte ibm fein mathematifcher Berftand, er folle nicht nach Saufe geben, fondern bei ber Gefellichaft bleiben. Inbeffen murbe die innere Aufforderung immer ftarfer und brins gender, fo, daß endlich jede mathematische Demonstration ers lag und Bobm feinem innern Triebe folgte. Go wie er auf fein Bimmer tam und fich umfabe, aber nichts befonbers entbeden tounte, fublte er eine neue Unregung in feinem Sinnern: bas Bett, worin er fcblief, muffe von ba weg und in jene Ede gebracht werben. Much bier rafonnirte feine Bernunft und ftellte ibm por, bas Bett babe ia immer ba geftanden, überbem fen bieß ja auch ber fchicflichfte Plat. und jener ber unschidlichfte; allein bas Alles half nichte, bie Unforderung ließ ihm feine Rube, er mußte ber Dagd rufen, welche nun bas Bett an die berlangte Stelle rudte; bierauf wurde er ruhig im Gemuth, er ging wieber gur Gefellichaft und empfand nichts mehr bon jenen Unregungen. Er blieb

8 ift tein geringer Beweis fur bie Bahrheit meiner theo: atifden Rreibeit, weil bas mechanifche Spftem bem Reich E Rinfterniß aberans gunftig ift und es allgewaltig befor-Aft nicht meine Borftellung von einer folden Abnung nd von der Beltregierung aberhaupt beruhigender, befelis ender, jum Beten und Birfen, jum innigen Butrauen anm Madtigen Weltregenten erwedenber, als jene, bie fich ben Renfchen im mechanischen Softem, ale in einem eifernen tafia, mit emigen Banben ber Rinfternif angefettet benft. en bann ein unabanderliches Schidfal in Die endlofe Beite regidleudert, obne 12 miffen, mobin.

6. 127.

Der Raufmann, bei bem ich ebemale von 1763 bis 1770 Dienften mar, und ben ich in meiner Lebensgeschichte Epas der genannt habe, ergablte mit bftere eine mertmurbige Abs mug, die er in Rotterdam gehabt batte: Ale er feine Sands wie aufing, fo machte er eine Reife nach Solland, um fich Runden ju feiner großen Gifenfabrit aufzusuchen. Borguglich ber ging fein Mugenmert auf Didbelburg in Ceeland, wobin n and, fo wie nach aubern bollandifden Stadten, mehr Empfehlungen von feinen Kreunden batte. In Rotterdam Dar er nun mit feinen Gefcaften fertig, er ging alfo bes Morgens gu dem Middelburger Martifchiff, welches ba por Anter lag nub ben Dittag nach Middelburg absegelte, bes fellte und bezahlte einen Plat fur fich, und bat bann, baß man ibm einen Matrojen in den Gafthof, ben er benannte, ididen mbote, wann bas Schiff abgeben follte. Er ging nun in gedachten Gafthof, beforgte feine Geschäfte gur Abs teife, und bat fic um 11 Uhr etwas zu effen auf fein Bime mer aus. 218 er beinahe mit bem Effen fertig mar, fo tam ber Ratrofe, um ibn gu rufen; fo wie ber Menfc bie Thure bffnete und ibn ber Raufmann erblichte, fo überfiel biefen tine unerflarbare Ungft, nebft einer innern Uebergengung, er birfe nicht nach Dibbelburg reifen; alle Gegenvorftellungen beifen nicht, er mußte bem Matrofen fagen, er toune nicht mitfabren; Diefer erwiederte, fo fene bas Rahrgeld verloren, aber bas balf nicht, er mußte bleiben. Nachbem ber Da= Etilina's fammti. Ectiften. VI. Band. 28

trofe weggegangen war, so überlegte ber Kaufmann vermitig, was boch wohl die Ursache dieser sonderbaren Gemitig, was boch wohl die Ursache dieser sonderbaren Gemitig, was boch wohl die Ursache dieser sonderbaren Gemitigen gewesen sens nund mismuthig, daß er nun diesen wichtigen Theil se Reise versaunte, indem er das nachste Markischiff nicht warten konnte. Um die Langeweile und den Unmuth zu treiben, ging er spazieren, und gegen Abend zu einem Freisen, ging er spazieren, und gegen Abend zu einem Freisen, ging er spazieren, und gegen Abend zu einem Freisen als er hier ein paar Stunden geseschen hatte, so entstandigt großer Larm auf den Gassen; man erkundigte sich und erste nun, "daß der Blitz in das Middelburger Markichiss schlagen habe, daß es untergegangen und kein Mensch gerittet worden sene!" Meine Leser konnen denken, wie dem geten reisenden Kausmann bei dieser Nachricht zu Muth werden er eilte nach Hause wah in die Einsamkeit, und dankt Gott für diese gnädige Warnung.

**6. 128.** 

Daß biefe Gefchichte gewiffe Bahrheit ift, bas tann ich beilig verfichern; und wenn man fie fo recht aberlegt, fo follte man nicht benten, baß es moglich mare, fie mechanifd gu erklaren; allein Diejenigen, welche bie Bunder aus ber Bibel megeregefiren, murben boch balb bamit fertig merben; fie murben fagen, die Bewitterluft habe die dunfle Idee bon Gefahr in dem Raufmann erzeugt, und Diefe Idee babe fic beim Aublick bes Matrofen vollig entwickelt! - Indeffen, it Rotterbam mar feine Gewitterluft und auch fein Gemitter; man batte nur eine einzelne duntle Bolle in der Ferne bes merkt, und mein feliger Freund, mit dem ich fieben Sahr lang vertraulich umgegangen bin, mar nicht reigbar in Unfe hung der Gewitter. Doch alle folche Bemerkungen belfen nichts, wer nun einmal nicht glauben - nicht überzengt fenn will, und wer zu ftolz bagu ift, fein einmal angenoms menes Spftem ju verlaffen und fich eines Undern belehren au laffen, ber findet immer noch Ginwendungen, und man wird nie mit ihm fertig. Sicher mar es ein ichugenber Ens gel, ber meinem Rreund in die Geele hauchte: Gebe nicht mit, bu wirft fonft ungludlich!

: Im aweiten Stud bes aweiten Banbes bes Minfeums bes Bunbervollen wird auf ber 152ften Seite ein auffallenbes Beilpiel von einer Abnung ergablt, welche bie Frau von Beaus mont im allgemeinen Magazin ber Natur und Runft im achten Band mitgetheilt bat, fie fagt namlich : "Deine gange Bamilie befinnt fich noch auf einen Bufall , vor bem mein Bater burch Balfe ber Abnung in feiner Jugend bewahrt Amerde. Das gabren auf dem Bluß ift eine der gewöhnlis ichen Berandgen ber Ginwohner ber Ctabt Rouen in Rrant's "teich. , And mein Bater fand an Diefen Spagierfahrten ein großes Bergnugen, und er ließ wenige Bochen vorbeigeben, nehme baß er baffelbe genoß. Er vereinigte fich einmals mit einer Gefellichaft, zwei Deilen weit von Rouen, nach "Dort St. Quen ju fabren. Dan hatte ein Mittagemahl "mb Inftrumente ins Schiff gebracht, und alles gu einer angenehmen Rabrt porbereitet. Alle es Beit mar, aufzubres "den, fließ eine von ben Tanten meines Baters, welche Menbitumm mar, eine Urt von Beheul aus, ftellte fich an die "Thur, verfperrte fie mit ihren Urmen, folug die Bande gupfammen und gab durch Beichen gu verfteben, daß fie ibn "befcwbre, er mochte gu Saufe bleiben. Dein Bater , der wfich von biefer Spagierfahrt viel Bergnugen verfprochen abatte, trieb nur feinen Spott mit ihren Bitten; allein bas Rranengimmer fiel ibm ju Ruffen und außerte eine fo bef= "tige Betrubniß, daß er fich endlich entschloß, ihren Bitten senachangeben und feine Luftfahrt auf einen andern Sag gu "verfcbieben. Er bemubte fich baber, bie Undern auch gurud "au balten und bat fie, feinem Beispiel gu folgen, allein "man lacte über feine Nachgiebigfeit und reiste ab. "Raum "hatte bas Schiff bie Salfte bes Weges zurudgelegt, fo be--atamen biejenigen, bie fich barin befanden, Die großte Ur= "fache jur Reue, baß fie ihm nicht gefolgt hatten. "Schiff riß von einander, Biele tamen babei ums Leben und "biejenigen, bie fich burch Schwimmen retteten, murben von "bem Schreden, ber fie babei überfallen hatte, in bie au-... Berfte Lebensgefahr gefturat."

Bei blefer mertwurdigen Uhnung laft fich an teine danifche Erflarung beuten. Der warnende Engel fand if er auf Riemand beffer wirten tonne, als auf die tanbftill Person; baber mablte er fie jur Andfahrung seines Atrags.

6. 130.

In bem nämlichen Seft bes Dufeums bes Bunber wird Seite 153 eine eben fo wichtige Abnung erzählt; ber Berfaffer aus bem Munde eines glaubmirbigen Da gebort bat : "Diefer hatte einen Rreund, ber eine Stelle "Beamter auf bem Land verwaltete. Da er nicht verh "thet mar, fo ließ er feine banslichen Angelegenheiten b "eine Saushalterin verwalten, welche fcon viele Sabre "ibm diente. Es trat fein Geburtstag ein; er batte "Anftalten gu beffen Reier getroffen, und fruh Morgens fall "er gu feiner Saushalterin, baß, ba beut' ein fcbner Ti "fen, fie bie Laube im Garten, welche er ihr nannte, reinige "mochte, weil er Willens fen, mit feinen Gaften ben Da "barin jugubringen. Raum hatte er ihr biefen Anftrag ge-"geben, fo mar fie gang betaubt barüber und gauberte mis "ber Ausführung feines Befehle. Endlich bat fie ibn, bas "er boch lieber in irgend einer Stube feine Gafte bewirthen "mochte, es ahne ihr, baß es heut' in die Laube einschlagen "werbe. Er lachte über ihre Meußerung, indem es gar feis "nen Unschein batte, baß biefen Tag Gewitter tommen "wurden, und ba fie ibm mit ihren Bitten noch weiter gus "fette, fo brang er bestomehr barauf, daß fie bie genannte "Laube gubereiten mochte, bamit es nicht fcbiene, ale wolle "er ihrem Aberglauben Borfcub geben. Gie ging endlich "und führte den Auftrag ihres Berrn aus. Der Tag blieb "beiter, Die gebetenen Gafte ftellten fich ein, man ging in Die "Laube und war vergnugt. Um fernen Sorizont hatten fic "indeffen Bolten gefammelt, welche endlich ber Bind mit "Gewalt herbeitrieb; Die Gefellicaft mar in ihrer Unterbal-"tung fo vertieft, daß fie bieß gar nicht bemertte; allein "taum wurde bie Sanshalterin gewahr, baß fich bas Gewit-"ter naberte, fo bat fie ihren Beren, bag bie Gefellichafe

phoch bie Laube verlaffen mochte, benn fie tonne ben Gedanplen bes Einschlagens gar'nicht los werden. Man wollte
Libr aufänglich fein Geber geben, allein fie fuhr unaufhbrlich
ein ihrem Bitten fort, und da endlich das Gewitter mit
"Gewalt beranstürmte, so ließ man sich bewegen, die Laube
ein verlaffen. Laum war man einige Angenblicke in der
"Sinhe, so schlig der Blit in die Laube ein und zerträmmuerte Alles, was man noch da steben gelaffen hatte!"

Menn and diese Daushalterin ein drackend Borgefihl von einem havorstehenden Gewitter und dem Einschlagen deffelben bette, so konnte doch diest Borgefihl unmbglich den Ort bestimmen, wo es einschlagen wurde. Go gibt es hin und mieber Erfahrungen, die der mechauische Philosoph entwesder gang weglangnet, oder, wenn er das nicht kann — schweissen wunst. Man sieht dieser ganzen Geschichte an, daß die Manner, die in der Laube beisammen waren, schwerlich ein Organ hatten, Engelskimmen zu vernehmen; der warnende Bore fand also leichter bei der Haushalterin Eingang und habiente sich dieses Organs zu seinem menschenden Geschäfte.

6. 131.

Die bieber ergablten Abnungen hatten ben 3med, fur Umglud gu marnen; aber es gibt auch folde, beren 3med man nicht fo leicht erfennen fann, wie dieß 3. B. ber Ball bei folgendem if:

Im Museum des Bundervollen, ich glaube im 4en Stud des, Gen Bandes, wird der auch anderswoher bekannte Traum des berühmten herrn von Brendenhof erzählt. An der Wahrheit deselben ist nicht zu zweiseln. Diesem traumte bes Rachts, er befäude sich in einer wasten, hochst traurigen Megend, aus welcher er sich heraussehnte; indem sabe er einen Mann, der ihn noch da zu bleiben bewog, und bald nenther sabe er diesen ihm so lieben Mann fterben; zugleich hemerite er einen großen Zug von Meuschen in fremder ungerwohnlicher Skidung, und dann erwachte er. Das Angesicht zund das Banze das im Araum geschenen Mannes war aber so tiefe in singegraben, daß er's beinahe

noch wachend fahe. Das gange Bilb'blieb ihm lebenstatt unauslbichbar. Einige Zeit nachher erhielt er von Friedlichten, König in Preußen, den Auftrag, nach Politicen zu gehen und dort denen Provingen wieder aufzuhrlichte die durch die Ruffen im siebenjährigen Krieg verheert worde waren. Brendenhof reiste dorthin, fand aber das Elend's groß, und je genaner er untersuchte, noch immer größer, daß er an jeder Huse verzweifelte, sich entschloß, and Konig zu schreiben und Ihm zu melden, daß er weder Politick noch Rath ersinnen konne, dem Lande aufzuhelsen, desonders auch darum, weil es an Menschen sehlte.

Indem er mit diesen Gedanken umging und an einen Diehinfuhr, so kam ein Mann an seine Kutsche, dessen Anblike
ihn ins größte Erstaunen setze, denn es war aufs Genaueste
ber Mann, den er im Traum gesehen hatte. Daß ihn dien
fer Anblick hoch erfreute und daß er alsofort großes Zutrauen
zu ihm hatte, das läßt sich leicht denken. Es war der Bestimte der dortigen Gegend, der ihm trostlich zuredete, ihm
init Rath und That an die Hand zu gehen versprach und ihn
also bewog, das wohlthätige Geschäfte zu unternehmen.

Einige Zeit nachher erfuhr Brendenhof, daß sein Freund totlich frant sen, er eilte zu ihm und sahe ihn sterben; noch ben namlichen oder den nachstsolgenden Tag sahe er eine große Anzahl Manner, Beiber und Kinder, ganze Familien einherziehen; dieses waren Colonisten aus Polen, welche sich in dem verödeten Lande anbauen wollten, und also lauter Bertzeuge waren, durch welche Brendenhof wohlthatig forts wirken konnte.

J. 132.

Was war nun wohl ber eigentliche Zweck dieser Ahnung? — eine Warnung vor Gefahr war sie nicht — auch gab fie keinen Wink, etwas zu thun oder zu lassen — bem erften Anblick nach scheint dieser Traum, ob er gleich eine wahre Ahnung war, zwecklos zu seyn; untersucht man aber die Gache naber, so entbeckt man eine sehr merkwardige Borbers bestimmung ber Vorsehung: hatte Brendenhof nicht bas Bild seines nachherigen hulfreichen Freundes im Traum ges

feben, und batte es nicht so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, so wurde auch der Anblick des Maunes selbst an der Autsche ihn nicht so tief gerührt und seinem ganzen Wesen den nicht so lebhaften Eindruck gegeben haben, um jum Gluck jener Gegend zu wirken; der ganze Traum war also von Seiten der Borsehung eine wirksame Borbereitung zu einem hochst wohlthätigen Geschäfte. Daß auch die ser Traum die Wirstung eines guten Engels war, ist darum gewiß, weil er durchaus in der Natur einer gesunden menschlichen Seele nicht gegründet ist: denn von Brenckenhof läßt sich nicht denten, daß er nur auf die entfernteste Art Somnambul ges wesen fep.

g. 133.

Eine außerft merkwurdige Abnung durch einen Traum wird im zweiten heft bes erften Bandes des Mufeums bes Bundervollen folgendermaßen erzählt:

"Aurz vorher, ebe die Furstin Ragozin von Warschau nach Paris reiste, hatte fie folgenden Traum: fie traumte, daß fie fich in einem unbekannten Jimmer befindet, wo ein gleichs falls ihr unbekannter Mann mit einem Becher zu ihr kommt und ihr daraus zu trinken andieret. Sie erwiedert, daß sie keinen Durst hatte, und dankt ihm für sein Anerdieten. Der unbekannte Mann wiederholt seine Bitte und setzt hinzu: fie möchte es ihm nicht weiter abschlagen, denn dieß sey der letzte Trank ihres Lebens. Sie erschrack heftig hierüber und erwachte.

Im Oftober 1720 langte diese Fürstin munter und gesund in Paris an und bezog ein hotel garni (eine mbblirte Wohnung), wo sie bald nach ihrer Antunft ein heftiges Fieber übersiel. Sie schickte sogleich zu dem berühmten Arzt des Koniges, dem Bater des helvetius. Der Arzt tam, und die Fürstin gerieth in ein auffallendes Erstaunen. Man fragte nach der Ursache deffelben, und sie gab zur Antwort, daß ber Arzt ganz volltommen dem Manne gleich sahe, den sie zu Barschau im Traum erblickt hatte. Doch dießmal, seite sie hinzu, werde ich noch nicht sterben, denn dieses

Bimmer ift nicht baffelbe, bas ich bamals zugleich mit fi Araume fabe."

"Die Fürstin wurde bald darauf vollig wieder hergestellen und schien ihren Traum ganz vergessen zu haben, als wourch einen neuen Umstand wieder mit der größten Lebiad tigkeit daran erinnert wurde; sie war mit ihrem Logis in dem Hotel nicht zufrieden, und verlangte daber, daß mer ihr eine Wohnung in einem Kloster zu Paris zubereins mochte, welches auch geschah. Die Zurstin zog in das Kinster ein, allein kaum war sie in das für sie bestimmte Zimmer getreten, als sie überlaut zu schreien ansing: "Es ist micht geschen, ich werde nicht wieder lebendig ans diesen Zimmer heraustommen; denn es ist ebendasselbe, das ich pusauschau im Traum gesehen habe!" Sie starb wirklich nicht lange darauf, zu Anfang des Jahrs 1721, und zwar in dem nämlichen Zimmer, an einem Palsgeschwär, das durch bis herausnahme eines Zahns entstanden war."

Much dieser Traum ruhrte von einem guten Engel ber, beie Furstin auf ihr bald bevorstehendes Ende aufmerkfanze machen wollte.

S. 134.

Es gibt aber auch Ahnungen, deren 3mede folche Gegensftande bezielen, die der Muhe nicht werth scheinen, daß sich
ein guter Geist oder Engel darauf einläßt; Beispiele davon
stehen in Morizens Erfahrungs = Seeleukunde. Iter Bb.,
18 St. S. 70 u. f.; ich will den ganzen Brief, wie er an
ben Berfasser geschrieben worden, hier einrucken,

"Sie wunschen also, daß ich Ihnen dasjenige schriftlich mittheilen soll, was ich Ihnen neulich von dem Borberses hungs-Vermdgen der Seele mundlich erzählt habe. Da meine Erfahrungen auf Träumen beruhen, so muß ich freilich wohl befürchten, daß manche mich für einen phantastischen Träusmer halten werden; allein, wenn ich zu Erreichung Ihres allerdings sehr nüglichen Zwecks etwas beitragen kann, so liegt nichts daran, man denke was man wolle; genng, ich bin Burge für die Wahrheit und Zuverläßigkeit desjenigen, was ich sogleich umständlicher erzählen will.

kinism Jahr 1906, ale ich in ber hlefigen Sofaporbete (in beinin) bie Apothetertunft erlernte, batte ich in ber 72ften Biebung ber Abuigl. Prenfischen Jahlenlotterie, die am 30ften Mai beffelben Jahrs geschahe, auf die Jahlen 22 und 60 micht.

"In der Racht vor dem Tage der Ziehung tranmte mir, daß des Mittags gegen 13 Uhr, als zu welcher Zeit gewöhns tich die Lotterie gezogen zu werden pflegt, der Dofapotheker in mir herunter schickte und mir sagen ließ, daß ich zu ihm deranf kommen sollte. Als ich hinauf kam, sagte er zu mir, ich sollte sogleich jenseits des Schloffes zu dem Auctionse Commissarins herrn Mylius gehen und ihn fragen, ob er die ihm committirten Bucher erstanden habe: sollte aber ja dald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte.

"Das ift vortrefflich, bachte ich bei mir felbst (namlich noch immer im Traum), jest wird gerade die Lotterie gezogen, und ba will ich sogleich, sobald ich meinen Auftrag ausgerichs tet habe, geschwind nach dem General-Lotterieamte hinlansen, und sehen, ob meine Nummern beraustommen (Die Lotterie wurde damals auf offener Straße gezogen), wenn ich nur burtig gehe, so tomme ich doch noch fruh genug wieder zu Sause

"Ich ging also fogleich (noch immer im Traum), meinem erhaltenen Befehl zufolge, an dem Auctions Commissarius herrn Mplius, bestellte meinen Auftrag, und nach erhaltener Auwort lief ich eiligst nach dem General-Lotterieamte an der Jägerbrucke. Ich fand hier die gewöhnliche Jurustung und eine ausehuliche Menge Juschauer. Man hatte schon anges sangen, die Nummern in das Glücksrad hinein zu zählen, und in dem Augenblick, als ich ankam, wurde Nro. 60 vorsgezigt und ausgerufen. D, dachte ich, das ist eine gute Borbedeutung, daß gerade eine von meinen Nummern ausges rufen wird, indem ich dazu komme.

Da ich nicht lange Beit hatte, so minschte ich nun nichts mehr, als bag man mit bem hereinzählen ber uoch übrigen Unmmern so viel als miglich eilen michte. Gie wurden endlich alle hereingezählt, und nun sahe ich bem Waisentnas ben bie Augen verbinden, und nachher auf die gewbhalfe

wurde, so war es Mro. 22. Schon wieder eine gute Bert beutung, bachte ich, nun wird 60 gewiß auch heraus ton men! Es wurde die zweite Nummer gezogen, und siebe des war Mro. 60.

"Nun mbgen fie meinetwegen ziehen mas fie wollen, fa
ich zu Jemand, ber neben mir ftand, meine Rummern fi
beraus, ich habe nicht lauger Zeit; indem brehte ich m
und lief fpornftreichs zu Saufe. —

"hier erwachte ich und war mir meines Traums. so beit lich bewußt, als ich ihn jetzt erzählt habe. Ware mir nicht ber so sehr natürliche Zusammenhang und die ganz befonde Deutlichkeit auffallend gewesen, so wurde ich ihn fur nicht anders, als einen Traum im gewöhnlichen Berstande gehalm haben: die se aber machten mich aufmerksam und reizen meine Neugierde so sehr, daß ich kaum den Mittag erwarm konnte.

"Endlich schlug es eilf, aber noch war kein Unschein zu Erfüllung meines Traums. Es schlug ein viertel, es schlug halb 3wolf, und auch noch jest war keine Wahrscheinlichkeit bazu vorhanden. Schon hatte ich alle Hoffnung ufgegeben, als unvermuthet einer von den Arbeitsleuten zu mir kam und mir sagte, ich solle sogleich zu dem Herrn Hofapotheker heraufkommen. Ich ging voller Erwartung herauf und horte von ihm mit der größten Verwunderung, daß ich sogleich zu dem Auctions : Commissarius Herrn Mylius, jenseits des Schlosses, gehen und ihn fragen solle, ob er die ihm comitatieten Bücher in der Auction erstauden habe? zugleich sagte er mir auch dabei: ich solle ja bald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte."

"Wer war wohl geschwinder als ich? — Ich ging eiligk zu dem Auctions-Commissarius herrn Mylius, bestellte meis nen Auftrag, und nach erhaltener Antwort lief ich, so gessichwind ich kounte, nach dem General : Lotterieamt an der Jägerbrude. Und voller Erstaunen sahe ich, daß Rummer

Film ben Angenblid, als ich herautam, vorgezeigt und abgetufen wurde."

"Da wein Traum bis jett so punttlich eingetroffen war, wollte ich boch nun auch gerne bas Ende abwarren, so weile ich boch nun auch gerne bas Ende abwarren, so weig ich auch Zeit bazu hatte; ich wünschte baher nichts wer, als baß man mit bem hereinzahlen der Nummern eis m mbchte. Endlich wurde man damit fertig. Es wurden wu Baisentaben, wie gewbhnlich, die Augen verbunden, wie mun kann man sich leicht die Begierde vorstellen, mit selcher ich die letzte Erfüllung meines Araums erwartete."
"Die erste Nummer wurde endlich gezogen und ausgerus in, und siehe da! es war Nro. 22. Es wurde die zweite ezogen, und auch diese war, so wie mir geträumt hatte, fro. 60."

"Jest fiel's mir ein, baf ich mich icon langer verweilt atte, als es mir mein Auftrag erlaubte; ich bat alfo bie it im Gebrange junachft Stebenben, mich burchjulaffen. t, antwortete mir einer, wollen Gie nicht marten, bis bie mmmern alle heraus find? Dein, fagte ich, ich habe nicht inger Beit, meine Dummern find beraus, und nun mogen ! meinetwegen gieben, mas fie wollen; inbem manbte ich ich um, brangte mich burch und lief eiligft und freudig nach aufe, und fo wurde mein ganger Traum nicht nur bem efentlichen Berlauf, fondern fogar ben Borten nach erfillt." "Dielleicht ift's Ihnen nicht unangenehm, wenn ich Ihnen ch ein paar Erfahrungen von abnlichem Juhalt ergable." "am 19. Auguft 1776 traumte mir gegen Morgen, als ire ich in der Gegend am Schlefischen Thor fpagieren geingen, und wollte von ba quer uber bas bier befindliche to burch bie Riedeborfer . ober Dreebenerftrafe gu Saufe ben."

"Ich fand bas Feld voller Stoppeln, und es schien, als im bus Korn, bas hier gestanden hatte, nicht langst abs mabet und eingearntet war. (Dieß verhielt sich wirklich ob ich es gleich nicht vorher gesehen hatte.) Als ich in ! Riedeborfer Straße herein kam, so ward ich gewahr, baß b vor einem der ersten Sauser einige Menschen versammelt

hatten, die nach bem hause hinfaben. Ich vermuthete alfo, baß in ober vor dem hause irgend eine Renigfeit vorgefallen fepn wirbe, und aus dieser Ursache fragte ich, als ich beraufam, ben ersten, der mir aufstieß, was gibts benn bier? I, antwortete er gang gleichgultig, die Lotterie ist gezogen; so! fagte ich, ist sie schon gezogen? was find benn für Rummern heraus? — I, gab er zur Antwort, da stehen sie, und jugleich zeigte er mit dem Finger nach ber Thure eines im Dause befindlichen Kramladens, den ich jest zuerst gewahr wurde.

Rreibe an einer fcwarzen Leifte ber Thure angescheieben mar ren, fo wie es wirklich nicht felten ju geschehen pflegt."

borfer Strafe ein Kramladen nebft einer Lotterieeinnahme besfindet, so habe ich mir den Weg dahin nicht verdrießen laften, und gefunden, daß sich beides in der That so verhalt. Bu meinem größten Berdruß ward ich aber gewahr, daß nur eine einzige Nummer von deuen, die ich gesetzt hatte, beraus war; ich übersahe die Nummern noch einmal, um sie nicht zu vergessen, und ging darauf verdrießlich nach Dause. Che ich aber noch zu Dause kam, erwachte ich."

verhindert, mich meines Traums fogleich ju erinnern; furs nachher aber fiel er mir wieder bei, und nachdem ich Etwas nachgedacht hatte, erinnerte ich mich beffen jo beutlich, als ich ihn jetzt erzählt habe, jedoch fiel es mir fcwer, mich auf alle funf Nummern genan zu besinnen,

Nummern war, die ich angeschrieben gesehen hatte, dies wußte ich mich ganz gewiß zu erinnern; daß die Dritte, die hierauf folgte, eine 6 gewesen war, dieß wußte ich auch noch ganz gewiß; nur wußte ich nicht zuperläßig, ab die Mall die in dieser Gegend gesehen hatte, zu 6 wher zu der dar auf folgenden Rummen 4 gehore, die ich mir gunt unch sein den beutlich gesehen zu haben grungeren, wie ich mir gunt unch sein den beutlich gesehen zu haben grungeren, was bericht beitel

tillt groff mufte. fo founte es fomohl 6 und 4 allein, als

"Unf die fanfte Rummer konnte ich mich am allerweuigs fin mit Inverläßigkeit bofinnen, so viel wußte ich zwar ges wiß, baß es eine aus ben Zunfzigern gewesen war, welche eber, bas konnte ich nicht mit Gewißheit bestimmen; Rums mer 21 hatte ich wirklich schon gesetzt, und bieß war diejenige, die, meinem Araum nach, von meinen Rummern heraus geskundien som sollte."

"Go mertwardig mir auch abrigens mein Araum zu seyn schien, so machte mich boch dies mißtranisch, daß ich mich micht ganz deutlich auf alle fünf Rummern besinnen konnte. Db ich gleich ganz gewiß wußte, daß unter den sechzehn aus geschieren Rummern, nämlich den zehn Faluszigern und den seine Sunfzigern und den seines wert, die ich im Araum geschen hatte, und obgleich noch Zeit genug zum Einsetzen war, so wollte es mir doch, des beträchtlichen Einsatzes hals ber, wicht behagen, sechszehn Nummern miteinander verbunz ben zu seigen; ich ließ es also bei einigen Amben und Aernen bewenden; und hatte noch dazu, wie der Erfolg lehrte, den Berdruß, eine schlechte Berbindung der Zahlen gewählt zu baben."

"Am britten Tage nachher, ben 21. August 1776, warb bie Lotteria gezogen, es war die 215te Ziehnng, und es tas men richtig alle fünf Rummern heraus, die ich im Traum gesehen hatte, nämlich 60. 4. 21. 52. 42, und nun erinnerte ich mich anch ganz deutlich, daß Nummer 52 die Fünfte von denjenigen war, die ich im Traum gesehen hatte, und auf die ich mich bisher nicht mit zuverläßiger Gewißheit bes finden kounte."

Ctatt einigen taufend Thalern. Die ich hatte gewinnen bunen, mußte ich mich jetzt mit einigen zwanzigen abfpeifen laffen."

"Run alfo noch bie britte, und fur jest lette Erfahrung."
"Mm. 21ften September 1777 traumte mir, bag mich ein guter Freund befuchte, und nachbem bas Gefprach auf bie

Lotterle gefommen war, ans meinem fleinen Gindbrab, ich des ich bamals hatte, Rummern gu gieben verlangte." ich

er aufgehort hatte zu ziehen, so nahm ich alle Rummern at bem Gludsrade heraus, legte sie vor mir auf den Tisch und fagte zu ihm: die Nummer, die ich jetz greisen wolft fommt in der tunftigen Ziehung ganz gewiß beraus; inder griff ich unter dem ganzen Saufen eine Rummer bereit wickelte sie auseinander und besabe sie: es war Are. 35 febentlich. Ich wollte sie wieder zusammenwickeln und in Aapsel steden, aber in dem Angeublick erwachte ich."

"Da ich mir meines Traums fo bentlich bewußt war, mich ihn jest erzählt habe, so hatte ich viel Jutrauen zu bielle Rummer, und beseigte sie baber auch so, daß ich mit belle Gewinnst zufrieden gewesen seyn wurde; aber zwei Stundliguvor, ehe die Lotterie gezogen wurde, erhielt ich von bert Lotteries Ginnehmer meinen Einsatz zurud, mit der Nachricht baß meine Nummer ganzlich gestrichen sey. Die Lotters wurde am 24sten September gezogen, und meine Nummet fam richtig heraus. Es war die 234ste Ziehung."

"Db ich gleich sehr gerne zugebe und sehr wohl weiß, bas viele, und vielleicht die mehresten Traume aus solchen Urfuschen entstehen, die blos im Abrper gegrundet sind, und dabes auch von keiner weitern Bedeutung seyn konnen, so glaube ich doch aus vielfältiger Erfahrung hinreichend überzeugt zu seyn, daß es nicht selten Traume gibt, an deren Entstehung und Daseyn der Korper, als Korpet, keinen Theil hat; und zu diesen gehoren, wie ich glaube, die drei angeführten Beis spiele."

"Ich benke nicht, daß der Inhalt biefer Traume Jemanden zu irgend einer schiefen Beurtheilung Gelegenheit geben sollte, benn sonft hatte ich eben so gut andere mahlen kunen; aber gerade des ahnlichen Juhalts wegen habe ich sie zusammen gestellt."

Chriftoph Anape, der Beltweisheit, Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunft Doktor. find ich habe biefe brei Ahnungen befregen aus Bielen berantgeficht, weil bier teine Taufchung ber Ginbildunges finft, ober auch irgend eine anfere Bertettung ber Umftanbe, bie ber Seele Stoff jur Errathung hatte geben tounen, bense bit ift, und endlich, weil fie alle Gigenschaften ber hiftorisfen Glanbunkrbigteit haben.

g. 135.

3ch theile nun noch einen Brief mit, ben ein fehr murdiger Prediger in einer namhaften Stadt an mich geschrieben hat:

"Da ich ans Dero Schriften weiß, baß Sie Borbabens find, etwas aber bas Abnungs Dermbgen ber Geele gu foreiben; fo bin ich fo frei, auch einen Beitrag bagn gu liefern, ber um fo auverläßiger ift, jemehr ich mir es beinabe Bur Chre rechne, ben 3meifler in Diefer Materie ju fvielen." - "1) 3ch felbft, als Rnabe von 15 bis 16 Nabren, mar auf Ginmal mitten in einem gleichgultigen Gefprach gang anfer mir, indem mir meine Phantafie fo lebhaft, als ob es wirflich mare, einen Dieb, begleitet von Coldaten und Bauern, beren Rleidung ich fogar fabe, barftellte, fo baß ich bas Gefprach unterbrach und fagte: "man bringt einen Dieb!" - 3ch murbe verlacht; - allein ohngefahr 10 Die mten barauf tam wirtlich ein Gefangener und fabe gerabe o aus, wie ich ihn im Beift gefeben batte. Es war eine AbBliche Exftafe, in ber ich bas Geficht fabe."

,,2) Außer einigen Uhnungen von geringerem Belange neiner Frau im Traum will ich nur biefe anführen, die pocht mertwarbig ift, und die baber auch Mauchard in fein Ragagin ber Erfahrunge: Seelentunde aufgenommen hat \*).

"Sechs Wochen vor bem Borfall felbst traumte meiner Brau, fie reise mit Jemanden; diese Person wurde unterwes gens frant, sie reiste dem ungeachtet fort, es wurde ihr übe ler, fie bitte eine alte, eine sehr schlimme Physionomie has bende Frau um etwas zu Effen, erhalte aber nichts als

D Rauchard hat fie vielleicht in Morizens Erfahrungs=Seelen= funde eingefandt.

West nich Maffer; die Person liege turz barauf im Bette febr fomach, ein Pfarrer erscheine, über beffen Dummbeit Sich is Alemesenden argerten; fie sabe fie todt, fabe die Cranenden im Zimmer erscheinen, borte auf der Strafe das Biet fingen 2 "Auf meinen Jesum will ich sterben," sabe die bier gar nicht gewöhnlichen Marschälle bei Leichen u. f. w. — Gechs Bochen, darauf ging Alles die auf die kleinsten Umstehen in Erfallung. — Alles dieses aber erzählte fie sogleich Margens nach gehabtem Traum, es ift also nicht erft hernach erfanden, oder mit Jusähen bereichert."

a Das folgende biefes Briefe gehort nicht hiebert

Mei allen biefen Ahnungen fallt und fein 3wed in die Am gent. — Freilich bei dem Gewinnen oder nicht Gewinnen in ber Lotterie ift allerdings die Borfehung geschäftig, weil Meides fart in den Wirfungsfreis eines Menschen eingreift und großen Ginfluß auf sein Schickfal und auch auf das Schickfal derer hat, mit denen er in Beziehung steht. Allein in den Ahnungen des Dr. Anape zeigt sich etwas Sonderbarees. Sie halfen ihm zu nichts — und man sieht deutlich, daß die Borsehung den Folgen dieses Borberwissens vors beugte:

Im erfen Fall hatte Knape icon die Jahlen 22 und 60 befest, als er traumte und vorans fahe, daß diefe Nummen juerft heraus fommen wurden. Dem Anichein nach war alfo biefe Abnung burchaus zwedlos.

Der zweite Traum aber beweist augenscheinlich die Gim wirfung ber Borsehung: Anape sabe alle funf Rummern bentlich, die Ahnung war vollständig; da es mun aber seiner Fabrung nicht augemessen war, daß er eine so große Summe Geldes auf Einmal in die Sande bekommen sollte, so verans laste die Borsehung ein Geräusch bei seinem Erwachen, ober sie bediente sich beseiben, um feine Ausmertsamteit von Zapie ben abzulenten, et wußte sie alfo nicht mehr genan.

Menfierft mertwurdig ift in biefer Ructficht ber britte Traum; Anage mar fich ber Rupmer 36 auch nach beme Erwachen febr beutlich bewußt, fie murbe befeht, und gwar age vor ber Biehung, alfo noch frah genng — und boch fie vom Lotterieeinnehmer geftrichen und nicht angesen? — Warum? — bas erzählt Anape nicht.

ing! die Borfebung wollte nicht, baf er auf biefer Jahl nen follte, und die Ahnung war gang zwecklos.

b bei ber Ahnung bes Pfdrrers in feinen Junglingsjahs mertt man teinen 3wect; vermuthlich follte fie aber wirtfamen Ginbruct auf fein Gemuth machen, ber es em heilfamen Nachbenten vorbereiten tonnte.

: mertwurdige Traum ber Frau Pfarrerin, ber eine gang mbige Ahnung enthält, scheint ebenfalls gang zwecklos n: indeffen kann man boch auch bei diefer, wie bei als rgleichen Uhnungen nicht wiffen, ob fie nicht auf ben Wenschen und seinen Ideengang — uns unbemerkt 1. — und also auch ihre Zwecke haben. Dies ist mit stens mehr als wahrscheinlich:

· §. 137.

er was fagt nun der Philosoph; ber aufgetlarte Beife, ias fagt der erleuchtete Chrift bagu?

r mechanische Philosoph muß bei allen diesen so eben ten Ahnungen die hand auf den Mund legen; denn seis System zufolge kann kein Meusch mehr von der Zukunft und errathen, als was er aus den in die Sinne fals gegenwärtigen Ursachen und ihren nothwendigen oder cheinlichen Wirkungen vernunftig folgern kann. Bon n ist aber in den angesuhrten Beispielen gar keine Rede. Uhnungen stehen sogar im geraden Widerspruch mit jeschiolophie; ihren Grundsägen zufolge sind sie nicht ich und boch sind sie wirklich und wahr — hieraus mit apodiktischer Gewißheit, daß jene Grundsäge grunds

find. Um mich beutlich und zuverläßig aber biefen i wichtigen Gegenstand zu erklaren, will ich hier eine niche Debuktion aber biefe bunkle Sache versuchen; tefer werben mir also verzeihen, wenn ich Berschiedes viederhole, bas ich schon gesagt habe:

ling's fammti. Echriften. VI. Bant:

Der Menfch ift vermitteift feines gegenwartigen Rh auf die gegenwartige Sinnenwelt, feine Menfchanfeele ; voer fein Geift mit ber ewigen Lichtshulle, auf Die uben liche organifirt.

Die Menschenseele ift, fo lang bas Erbenleben bauent biefen mechanischen Korper eingebannt; burch feine finnig Bertzeuge erlangt fie alle ihre Ertenntniffe in Rann; Beit; und ba fie, in sich, in ihrem Wesen, von Natur: Teine andere Erkenntniffquelle hat, so tann fie auch unnbanders urtheilen und schließen, als nach ben Gesetzen, bie vermbg ihrer torperlichen Organisation den Sinnenwesen

Bur ben, der keinen Gott der Christen und keine Unfelichkeit der Seelen trot seiner innern Ueberzeugung glend will, der kann sich anch damit beruhigen, oder vielmehr will, der kann sich anch damit beruhigen, oder vielmehr unruhigen, er braucht nichts mehr. Aber die nach Bernelle kommung und nach immer steigender Gludseligkeit hungembe Seele bedarf mehr, als diese vergängliche Sinnenwelt dar bietet. — Dieß Mehr findet sie aber in ihrem ganzen En kenntniskreis ganz und gar nicht. Man mag von dem phy sischen Beweis des Daseyns Gottes sagen, was man will, so kommt doch nie der wahre Gott, sondern ein höchst volle kommener, allmächtiger, allgegenwärtiger, allgitiger und all weiser Mensch heraus, dessen ganze Schöpfung, nehst der ganzen Renschheit eine Maschine ist, die sich durch ihre ein genen auerschaffenen Kräfte selbst regiert.

Die Seele kennt sich selber nicht und kann sich auch ans ihrer sinnlichen Erkenntnisquelle unmöglich kennen lernen. Ewige Fortdauer mit immer steigender Vervollkommnung und Gludseligkeit wunscht sie; der Trieb dazu liegt in ihrem Wesen, er ist ihr anerschaffen; sich selbst überlassen, kennt sie auch die wahren Mittel nicht, dazu zu gelangen. Sie sucht sie also naturlicher Weise in der Welt, worin sie sich befins det, nämlich in der Sinnenwelt, aber da sindet sie sie nicht. Sie eilt von einer Erkenntnis, von einem Genuß zum ans dern, wird mie zufrieden, und endlich wird sie durch den Tod

der Sinnenweit entzogen, und die Buruttbleibenden miffen nicht, mas aus ihr geworben ift.

Din und wieber - nater Millionen taum Giner benft bet Sache weiter nach; er tommt auf eine Spur, er verfolgt fie und tommt weiter. Er entbedt bit Babrbeit, bas bie Belt, in ber er lebt, ja baf er felbft einen Urfptund haben miffe, - er gerath auf bie 3bee einer Gottbeft; er falleft aus ibren Werten und bringt alfo einen bochft vollfommienen Menfchen beraus, ber nun fein Gott ift, er fahlt und, baf er Ihn verebren und Ihm abnlich werben maffe. Damit entfaltet fic auch ein Befet in feinem Gemuthe, befa fen Rorminl ift: "Bas bu nicht willft, bas bir Andere thun follen. bas tone ihnen auch nicht." - und : "Bas bu minicheft, baf bir Undere thun follen, bas thue bu Ihnen." Bei weiterm Rachbenten tommt er nothwendig endlich babin; wohin nun die Bernunft zu unfern Beiten burch die philosos mifche Auftlarung gefommen ift, namlich sum Deismus, benn gum gatalismus, bann gum Naturalismus, und nun mm Atheismus. Die fich felbft überlaffene, nicht burch bie wahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft muß endlich babin fommen.

Indeffen jagen die auerschaffenen Grundtriebe zur Bervollstommnung und zur Gludseligkeit die arme eingekerkerte Seele von einer finnlichen Erkenntniß und von einem finnlichen Ses nuß zum andern, und nie, nie wird fie gesättiget, sie fühlt, daß sie nicht in ihrem wahren Element ist, und kennt doch kein anderes; jest wählt sie einen von zweien Wegen, die ihr allein offen stehen: Sie genießt entweder so viel sie ges nießen kann, oder sie kampft mit dem Schickal, trägt alles, was ihr Widriges begegnet, mit frischem Muth, ärgert sich iber ihr Dasen, und geht bann im Tode zum großen under kannten "Rannsen" über.

Wiele feben wohl ein und fuhlen auch wohl, baf fich nichts Unvernünftigeres und 3weckloferes benten laffe, als Bernichtung ber Seele im Tobe: ein Wefen, beffen anerschaffener Grundtrieb unenbliche Dauer, Bervollfommnung und Genuß bes bochften Guts ift, foll in wenigen Jahren, in benen es

feinen feiner Aweite erreicht, aufhbren zu felle finn! — Eine nur halb nüchterne Bernunft eife wöhlt, aber de man gewöhlich nach bem Lot van bei Geele hoer und flife, under wenn hie wird, ein Tobter habe sich gezeigt — sen wiede so weiß auch der blos vernünftige Mensch, ob nische Philosoph nicht Ein Wort den dem ferne seiner Seele nach dem Tode; er tranntt und vellimmer nach seinen mechanischen Grundtbeen, de Sinnenwelt abstrahirt hat, und die alfo in ihrek auf eine andere Welt, in welcher Geister mit zu Hause sind, grundfalsch sind.

Dief ift ber nothwendige Beg ber menichliche ben fie gebt, wenn fie fich felbft überlaffen ift und benft. Dun follte man glauben, Die Menichbeit in bem erften Jahrhundert ihrer Eufeur auf biefe rathen muffen, weil er fo gang naturlich und ber angemeffen ift, aber nichts weniger als bas; wei Gefdichte aller Bolfer fragen, fo gibt fie uns eine bere Antwort: bamals waren bie Menfchen mit beif welt befannt, man glaubte bobere Wefen, ale bi fchen, Die ftufenweise immer herrlicher und volltommie ren, und fich endlich an Gott, ober Gottheiten. booffe Befen, ben Urfprung und ben Schopfer allet anichloßen. Diefe Borftellung ift ber Geift und bei aller Mythologien, oder Gotterlehren aller, nur einigei Inltipirten Bolter. Diefe Grundidee fleibete fich ben Ration; je nach ihrem Charafter und Lieblings : Def aus. Es gab in jebem Bolt von Beit gu Beit große & Die mit ihrer glubenben Ginbilbungefraft bas Gemat iconerten, und baun entstanden auch große Bobitba Menichheit, ober auch große Belben, die man nach Tob als Gotter verehrte. Der Glaube an Gott und 11 lichfeit war allgemein berrichend.

Jest frage ich jeden wahrheiteliebenden Lefer, mobi bie Menscheit fo fruh zu bem Glauben an Gott, a Beifterweft und an Unfterblichteit? — gewiß nicht at Bege ber Bernunft, denn ber fihrt gerabesweges von dem Allem ab. Etwa durch die Phantasie? — diese allezeit fertige Bildnerin neuer Unwesen? — Dies ließe sich allenfalls benten, aber bei genauer Prufung schwindet diese Bermuthung und wird zu Richts, benn:

- 1) Jebem Bild ber Phantafie liegen wirkliche mahre Ibeen um Grund: benn wie tann fich die Ginbildungetraft etwas werkellen, etwas ichaffen, zu bem fie teinen Stoff hat? Erft nachbem fie etwas von einem Gott und einer Geisterwelt mußte, erst dann malte fie diese Grundideen mit Bildern ans der Sinneuwelt aus; und
- 2) Alle nur einigermaßen cultivirte Wolfer haben die Grundsibee von Gott, von der Geisterwelt und von der Unsterblichstit der Seelen. In diesem reinen abstrakten Begriff tomsmen Alle überein. Woher haben sie ihn? Natürlicher Beise durch Offenbarung Gottes, der Geisterwelt und Erscheisungen verstorbener Menschen, die sie entweder von ihren Boreltern, oder selbst ersahren hatten. Daß alle Menschen ine Idee von einer Sache, die gar nicht in ihre Sinnen sällt, bekommen sollten, ist ein unnatürlich unmbglicher Gesbanke.

Den Ursprung dieser Grundidee von Gott, der Geisterwelt und der Unsterdlichkeit der Seelen finden wir in den altesten Beiten im Drient, in der Wiege der Menschheit. Der alteste Geschichtschreiber der Menschheit, Mose, erzählt und den Ursprung der Sinuenwelt und ihrer Bewohner, die ersten Offenbarungen Gottes, der Geisterwelt und der Unsterblicheit; die erste Geschichte der Erde und ihrer Bewohner, und dies Alles so ganz ohne den geringsten Auschein von Dichtung, so einsach, erhaben und so Gott geziemend, daß jedes unversdreine Herz und jeder ungetrübte Berstand sagen muß: der Mann erzählt uns ewige, himmlische Wahrheit!

Mofe war in Egypten erzogen; bamals waren bie Egypter die cultivirtefte Ration auf ber ganzen Erde. Die fo
beruhmten Parfen waren (pater: benn ihr Stifter Berduschd
ber Boroafter, sowohl ber Erfte, als ber Zweite, waren Schite ber Egyptischen Priefterschaft; alle andere Nationen, auch

die Griechen, kamen viel fpater empor. Bei aller ihrer Enter hatten doch die Egyptier die Grundides von Gott, Geifterwelt und der Unfterblichkeit, oder mit Einem Mer Theologie und der Religion, sehr besiedt: benn sie baten Ochsen und andere Thiere zu Symbolen der Gotthe gemacht, die dann vom gemeinen Bolk gottlich verehrt wur den, Eben so verdorben war auch ihr sittliches Leben; si waren zu Moses Zeiten schon tief gesunken. Er hatte als seine Theologie nicht von den Egyptiern gelernt, ob er gleic auch mit ihrer Geistescultur bekannt war, sondern von feine Boreltern, von der patriarchalischen Familie, und dann auch feine eigene Erfahrungen, indem er häusigen Umgan mit Gott hatte.

Der reine theologische Grundbegriff von Gott, der Enferwelt und der Unsterdlichkeit kam also von den erstu Menschen auf die patriarchalische Familie, von dieser au Mose, von diesem auf das Bolk Ifrael, von diesem — durt mannigfaltig restektirte Lichtstrahlen, auch zum Theil auf di Griechen, Romer und andere Nationen, wie sich in ihre Mythologien deutlich zeigen läßt, und endlich vollendete di Gottmensch Jesus Christus die Offenbarung Gottes an di Menschen dadurch, daß Er die theologische Idee ganz rei und vollkommen darstellte und zugleich den unfehlbaren Wezeigte, den der Mensch gehen musse, wenn sein Grundtrie zur unendlichen Vervollkommnung und zu immer steigend Glückseligkeit befriedigt werden sollte.

Die theologische Grundidee in ihrem reinsten und vollen meusten Begriff, so wie sie Christus und seine Apostel b Grandung bes Spriftenthums seinen wahren Berehrern wie Bekennent als ewige himmlische Wahrheit und als Gig bensartitel hinterlassen haben, besteht, in so fern sie zu mit nem gegenwartigen 3weck bient, in folgenden Begriffen: Wort ber Bater, der allienachtige Schopfer himmels in ber Erben, sandte seinen eingebornen Sohn, ben Logos, de Drgan, durch welches Er sich allen erschaffenen Besei affen bast; auf die Gibe, um Mensch zu werden, und das aus fu nem girschaffenen Beseich geschied

n'ertbfen. Durch einen fcweren Lebens unb Leibenstweg Wendete Er Die Eribfung, fcwang fic bann im Eriamph ter Tob und Bolle und über alle gefallene Geifter ober Engel auf ben Berricher : Thron aller Belten, gur Rechten fitmes himmlifden Batere; Er empfing alle Gewalt im Sime met und auf Erben, und ift nun fo lang ber einzige Beltres gent, bis alle feine und ber Menfchen Feinbe, und enblich and ber Tob befiegt finb. Der beilige Geift, ben Er uns wandt bat, bewirft bie moralifche Bervollfommnung, ober be Deiligung Des Menfchen, wenn er Ihn nicht hindert, fone ben mit Sehnfucht und Glauben barum bittet; Die Regies rung ber Menschheit aber wirb burch bas Geifterreich, gute Emel und Geifter bewirft, welche ber Freiheit bes Menfchen mbeschabet, und ihnen gang unbewußt, burch allerhand Mittel ben freien Billen nach bem Billen bes herrn gu lens bu fuchen; biejenigen Menfchen, bie an ben Berrn und fein Bort glauben und ihren Lebensmanbel barnach einrichten, weben bann auch mitwirfenbe Bertzenge in ber Beltreglewag, beren 3wed babin gebt, bie fo machtig mit einwirfens te bofen Geifter und Denfchen nach und nach ju überwinin, ben Erdfreis, ober die gefammte Menfcheit von ihrer Dienftbarteit ju befreien, und endlich alles Bbfe gang and bem Reich ber Birflichfeit ju vertilgen.

Die Abrpers ober Sinnenwelt wird — unfern menschlichen in Zeit und Raum eingeschränkten Begriffen nach — durch ihre eigenen, auerschaffenen Kräfte regiert; die vernünftige ober Geifterwelt aber, wohin auch die Menschen — der Geele nach, gehören, burch Gesetze. In jener ift die Wirsting ber Kräfte nothwendig, in die ser aber hängt die Ber, solgung der Gesetze vom freien Willen ab, dem aber die gottsliche Regierung Schranken setzt, wenn er sich mit ihren Zwes den nicht vereinigen läßt.

Dbgleich bie guten und bofen Engel und Geifter machtig in Die Beltregierung mit einwirfen, fo ift boch in ben gotts lichen Gefetzen bes alten und neuen Bundes ftreng verboten, ihre Bekanntschaft zu fuchen und fich mit ihnen in Beziehung und Berhaltniß zu feten, und eben fo wenig ift es ben Bur-

gern bes Geifterreichs erlaubt, fich ben noch im irbifden to ben befindenden Menichen ohne ausbrudlichen Befehl obe Erlaubnig bes herrn finnlich ju offenbaren.

Wer also ben Umgang mit ber Geisterwelt sucht, ber fabigt schwer und wird es bald bereuen; wer aber ohne feb Suchen burch gottliche Fügung in diese Bekanntschaft kommt, ber bete und flebe um Beisheit, Muth und Kraft, benn a bat das alles nothig; und wer durch Krankheit, oder Abir rung seiner physischen Natur in ein solches Berhältniß gerath, der suche durch die gehörigen Mittel seine Gefundheit wieder zu erhalten und sich des Umgangs mit Geistern mentschlagen.

Seht, meine lieben Lefer! bieß ift der reine, wahre, evan gelische Lehrbegriff von Gott und von der Geisterwelt, und die Grundidee zu meinem theokratischen Freiheitöspstem, oder zu meiner theokratischen Philosophie. In allem, was zum irdischen Leben und zur Sinnenwelt gehort, da ist und die mechanische Philosophie Regel und Richtschnur des Denkend und Schließens, da muß die Bernunft nach den logischen Gesehen urtheilen und unsre einzige Führerin senn; sobald aber vom ganzen Reich vernünftiger Wesen die Rede ift, so urtheilt sie nach den Gesehen der Freiheit und ber göttlichen Offenbarung, weil der Mensch in diesem Leben nur auf die Sinnenwelt organisirt ist und er also keine Data zu den Grundsormen des Denkens in der Geisterwelt hat, die sie vom groben mechanischen Körper entbunden ist.

Fürchtet boch nicht, meine Lieben! baf ich bem Aberglauben wieder Thur und Thor bffne: benn ich behaupte ja ausbrudlich, baf wir vom Geisterreich und seinen Birfungen teine Notig nehmen sollen. Wir find auf bas Wort Gottelli auf ben herrn und auf feinen Geist angewiesen, alle anden Geifter geben uns nichts an.

Der allgemein herrschenbe Unglaube und Abfall hat die gue ten Engel und Geifter entfernt, und die bofen Geifter berbei gelodt, die fich aber wohl huten, fich tennbar ju machen; unter ber hulle naturlicher Wirkungen treiben fie ihr Unmefen und befdleunigen alfo bas Reifwerben jum Gericht. Bachen und beten ift unfre größte Pflicht.

Dies ift meine Theorie ber Geiftertunde, nach beren Grunds fiben ich nun die Rrage, mas von Abnungen, Gefichten (Bie fionen) und Beifterericheinungen geglaubt und nicht geglaubt werben muffe, beantworten fann.

6. 139.

×

**3** 1

in i

L

3

mi cuis

ij.

tia

**4** 3

Benn ein Denfc, ber teine Anlage gum Abnen, bas ift, bin entwideltes Ahnungsvermogen bat, und bann burch ein mbetauntes Etwas por einer Gefahr gewarnt wirb, fo gefoieht bief auf Befehl ber gottlichen Regierung burch einen Engel, ber fich bann irgend eines naturlichen Mittels, ober mo eines ummittelbaren Ginbrucks auf bas Gemuth bebient, p nachbem er feinen 3med am leichteften und beften erreis Dieber geboren bie erften Beifpiele mabrer Mbden fann. mingen, bie ich obent erzählt babe. Aragt man mich, warum werben nicht alle Menfchen fo bor Gefahren gewarnt? fo antworte ich: Wenn ein Menfch felbft eine Gefahr vorausthen und vermutben tann, fo ift feine Abnung nbtbig, und ten fo wenig, wenn ein Unglid bem 3med ber gottlichen Regierung angemeffen ift. Dur bann bebarfs einer warnenben Ahnung, wenn bas bevorstehende Unglud nicht anders bermieben werben tonnte und boch nicht jum 3med pafte, flglich burchaus verhutet werben mußte.

r **y** iz ij Der Traum bes herrn von Brendenhofs mar auch Birtung eines Engels, weil er auf feine andere Urt gur thatigen Dulfe fo vieler Ungludlichen bewogen, gubereitet und geftartt werden fonnte; und fo mar es auch ein Engel, ber ber gure! Rin Ragoato bie Umftanbe, Die ihren Tob begleiten murben, Frabzeitig befannt machte, um Ihr einen Bint zu geben, mas fe nun ju thun babe. Barum durch einen Engel? - und Res biefe Art? - bas wird bereinft bie andere Belt ente ballen.

6. 140.

Bas aber nun die Mhnungen bes Dottors Rnape betrifft, verbalt fichs bamit gang anbers; biefe hatten ihren Grund in feinem eigenen Wefen. Ich will mich naber baraber er

Daß Engel nicht hiebei geschäftig waren, erheller baraus, well bie Uhungen nunug maren, indem die Borfehung ihrn 3maf gereiteite. Die Gache verhalt fich folgendergestalt:

Menichenfeele fich infofern bem Geifterreich nabere, als fie fich von ben Stragenen, burch bie fie auf ben Rorper, und binfer ouf jung mirte, frei macht. Diefes fann auf vielfache Beife burch, violatiei Grufen, von der leifesten Ahnung au bis jung abligan Enthindung im Tode geschehen.

Wenn ein Menich eine naturliche Disposition ju irgend ein nen Ares ober an einem gewissen Grad jener Entbindung ber Geele vom Abreer bat, so nenne ich biefe Art, ober biefen Grad bas Ahnungs-Bermbgen, welches ich bann, wann es thatig wird, ober wirtt, bas entwickelte Ahnungs-Bermbgen nanne.

Die Art bet Abnungs Bermbgens ber Seele beruht auf einer herrichenden Reigung zu einer Sache; 3. B. Ber Freude am Lotteriespiel hat, oder wen die Neugierde, gewiffe zutunftige, oder dem Raum nach entfernte Dinge zu wissen, befeelt, und dabei jene Disposition hat, der entwickelt nur in diesem Stud sein Abnungs Bermbgen; er empfindet das, wohin seine Seele eine Tendenz hat, und zwar im Berhaltniß jeuet Disposition, in dunklerm oder hellerem Grade,

S. 141.

So begreistich und vernünftig biefes Alles ift, so bleibt boch noch eine Sauptschwierigkeit übrig; nämlich; wie kannt man im Geisterreich, ober wie konnen endliche Geister, bitt alle als eingeschränkte Wesen ihre Begriffe nacheinander, alfez in der Zeit entwickeln, zufünftige Dinge vorber wiffen?

Ich antworte: ba bie freien handlungen ber Menfchen im ber Sinnenwelt durch das Geisterreich, aber ihrer Breiheitsunbeschadet, geleitet werden, folglich die Anstalten zu allen: Berrichtungen der einzelnen Menschen, der einzelnen Boller und der ganzen Menscheit, vom Geringsten bis zum Biche tigsten vorbereitet und angewendet werden, so fann ein Mensch, er ein entwickeltes Ahnungs-Bermbgen hat, bas Resultat ruer Auftalten empfinden, indem es sich auf irgend eine Art eufinnlicht und baburch empfindbar wirb.

: Es tann burchans teinen blinden Bufall, fein blofes Uns nefatr geben; aus den allertleinften und unbedeutenbften Borfallen entfteben gewohnlich die allerwichtigften Ereigniffe; fein Soar, fein Sperling fallt auf die Erbe ohne Gottes Billen. Mi ben Spieltifchen und bei ben verbotenften Sandlungen Achrecflichften Laftern ift bas Beifterreich gefchaftig. Die Wen Beifter mirten gum Berberben, erhiten bie Leidenschafe wn und locten gum Lafter; und bie guten fuchen unter ber - wirung ber gottlichen Regierung bie Tugenb ju beforbern, am Rampf gegen die Leibenschaften aufzumuntern und vom lefter:abzuschrecken. Es ift alfo begreiflich, baß ein entwis dites Abnungs : Bermbaen etwas aus ber naben Bufunft, der nicht aus ber-fernen porausfeben tann, weil es ju jes Mr, aber nicht gu biefer die Unftalten, fich felbft unbewußt, amfindet, aus welchen dunteln Empfindungen bann ber inwie Sinn ein finnlich fafliches Refultat bildet, welches von - ber Seele beutlich empfunden wirb.

## 6. 142.

hier zeigt fich nun auch ber große Unterschied zwischen fethen naturlichen Ahnungen und gottlichen Weiffagungen, wa bem ich im Berfolg an feinem Ort ausführlich handeln werbe.

Bisher war die Rede nur von solchen Menschen, die ents weber gar tein entwickeltes Ahnungs-Bermbgen haben, deren Ahnungen also von Engeln herkommen; oder von solch en, die nur selten und nur in einem gewissen Fall jenes Bermds sin eutwickeln und etwas ahnen, das aber oft weder Bedeus tung noch Werth hat. Jetzt kommen wir nun zu einer Cattung Menschen, deren Ahnungs-Bermbgen so entwickelt ift, daß ste oft und häusig zukunftige Dinge vorber sagen. Diese konnen aber wieder in verschiedene Klassen eingetheilt merben.

1) Es gibt Menfchen, die fich lange einer ungeheuchel Gottseligfeit befliffen baben und burch einen vieljabrie Bandel in der Gegenwart Gottes und mit innigem Umge mit Ihm endlich ihr Uhnungs-Bermbgen entwickeln, - wei fie namlich ohnehin eine naturliche Unlage bagu haben. Diefe guten Seelen thun erleuchtete Blice in Die Geifterm und in die Butunft, die fich aber immer auf die Gegenftan beziehen, Die ihnen Lieblingsfache find; 3. B. wenn fich fold Gemuther viel mit ber Offenbarung Johannis beschäftigen fo betommen fie Muffcbluffe baruber; ober wenn fie uber ben Buftand bes Menfchen nach bem Tobe viel und ernftlich nachdenten, fo richtet fich ihr erleuchtetes Auge auf biefen Gegenstand u. bergl. m. Da nun auch Die frommften und beiligften Seelen bei allen ihren erbobten und gereinigten innern Rraften boch noch immer im Leibe mallen und ihre finne liche Ginbilbungefraft auch von biefem himmlischen Licht. durchftrablt wird, fo tonnen fie nicht immer die Reuntniffe, Die fie aus der Beifterwelt erhalten, die alfo mahr find, von benen unterscheiden, die fich ihre lebhafte Phantafie felbft fcafft; daber fommen bann die Grrthumer und Fehlichluffe. Die fich zuweilen in ihre Reben ober Schriften einschleichen. Benn folche Leute prophezeihen, fo trifft vieles ein und vieles nicht, und zwar aus bem Grund, ben ich fo eben anges führt babe.

## §. 144.

Aus diefen gewiß richtigen Bemerkungen folgen nun zwei wichtige Sauptpflichten:

1) Daß sich solche fromme heilige Seelen ja nicht in diese geistlichen Gaben verbilden, oder gar eine gottliche Offenbarung baraus machen durfen. Thun sie einen Blick in die Zukunft, oder wird ihnen bekannt, was in der Ferne geschieht, oder erlangen sie Erkenntnisse aus der Geisterwelt, so muß nothwendig ihr erster Gedanke sepn: uach der gottlischen Ordnung darf ich deren keines wissen; indessen, da es mir nun einmal ohne mein Suchen durch des herrn Fügung offenbar geworden, so kommt es darauf an, oh es nur für

mich, ober and für einige weit gefbrberte Seelen, ober gar får bas allgemeine Oublifum dienen folle und tonne. allt es um Betens, Bachens und Berlaugnens; benn jett geigt fic ber Berfucher als ein Lichtsengel; er baucht leife undermertt ben Gebanten in's Gemuth : Du mußt es wehl weit in ber Deiligung gebracht haben nud bem Berrn vorzäglich angenehm fenn, weil Er bich feiner Offenbarungen und ber prophetifchen Gabe murbigt !!! - Sest gebort viel Erfahrung bagu, biefes Schlangengezische fur bas gu balten. was es ift, und es burch ein inniges Bunaben gum getrengigten Erlbfer weit weg zu ichenchen; gar oft macht man bem Berfahrer ein Kompliment, als wollte man fagen : 3ch bitte um Bergebung - ach ich bin noch gar weit guract, ger ju mimardig einer fo boben Gabe u. f. m. bet man nun einmal bas überguderte Gift binunter geschluckt. Die Benchel-Demnth bat in ber Seele Dofto gefaßt, und nun werben gar fcomere und duntle Wege erfordert, um eine fice Seele wieder gur mabren Gelbftverlaugnung und Ber-Motung gurud ju führen.

Reine Lefer werben leicht einsehen, wie unendlich wichtig biefe Materie ift, die ich jetzt abhandle: benn wenn auch die nienchtete Seele die wahre Beschaffenheit des Ahnungs-Bers nögens nicht kennt, nicht weiß, daß es auch in den verdors benften und sittenlosesten Menschen entwickelt werden kann, so kann sie es leicht fur gettliche Offenbarung, für den Geist der Weisfagung ansehen und sich etwas darauf einbilden, nach und nach verfallen und wieder verloren geben.

1 N .. . . . .

g. 145.

2) Eine eben so wichtige Sauptpflicht ift es fur jeden Chriften, daß er, wenn er bie ober da etwas Außerordentliches bemerkt, daß Manner, Beiber, Madchen oder Anaben entweder in Entzuckung fallen, oder sonft auf irgend eine Art begeistert werden und in einen exaltirten Instand gerasthen, außerft vorsichtig zu Werk geben und es nicht für ets was Gottliches halte. Anfänglich reden solche Leute oft herrliche, im Bort Gottes gegründete Sachen, jest bekommen sie Anbang, Biele werden auch wohl dadurch bekehrt, im

Berfolg aber mischt sich gewohnlich ber Feind alles Gute barein, besonders wenn folche Somnambule einfältige Menschen sind, denen es an den gehörigen Religions-Kenntnisse mangelt, und nun entstehen irrige, verberbliche und oft mageheure Sekten. Man erinnere sich nur an die schreckliche Auftritte im Kanton Bern in der Schweiz, wo vor einige Jahren eine junge Franensperson durch ihre Schwärmeren die auch in Entzückungen ihren Grund hatte, vermittelst ihm Anhänger ihren alten ehrwürdigen Großvater erbrosselte, da mit seine Seele gerettet werden moge, weil die folgente Oftern der jungste Tag kommen werder

1 2 11 11 1 William 1 6. 146 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Sich fage Allen, Die bieß lefen und lefen boren, im Damen ber heiligften Dajeftat unfere bochgelobten Ronigs 3ch Chrifti, gegen alle folche außerorbentliche Erfcheinungen, Abnungen, Entaudungen und Prophezeihungen außerft mib tranifc gu fenn, Alles genan und wohl zu prufen, auch bit Bucher, welche fromme Geelen in einem folchen Buftand ge fcbrieben baben, ja nicht unbedingt als gottliche Dffenbarung anzuseben, ihren Weiffagungen nicht ju glauben, fonber überzeugt zu fenn, baß Ginige wohl erfullt werben tonnen aber Unbere - auch mohl alle, gar nicht. In biefer an Berft mertwurdigen Beit wendet ber Rurft ber Rinfternif all nur erfinnlichen Berfuhrungemittel an, um bie mabren Ber ehrer Chrifti jum Abfall ju bewegen; er mablt bie taufchenb ften Lichtsgestalten , um fromme Seelen gu beruden; barun muß ich auch immer fo ernftlich bor bem Grubeln in ben bib lifchen Beiffagungen, um bie nabe Butunft gu erfahren, mar Davon wiffen wir fo viel, als uns nothig ift, und ei ift genug, wenn wir nur immer aufmerten, wie fie nach all nach erfallt werben. Gewohnlich gefellt fich ein falfcil Seift gu folden Grublern, jest glauben fie vollends, bal fen ber Beift Gottes; fie freuen fich diefer hoben Gnabe all halten nun alle ihre Eranmereien fur Infpiration, für aben liche Gingebungen. Unvermertt leitet fie ber Berführer wil ber Bahrheit ab, und wenn baun am Enbe ihre Traull nicht erfallt werben, fo leiben fie Schiffbruch am Glauben, und bas ifts bann eben, mas ber Berführer fuchte.

Richts wiffen wollen, als Jefum Chriftum ben Gefreuzigten, bas ift uns jest theure Pflicht. Er wird uns bann bie kenntniffe verleihen, die uns in jedem Zeitpunkt nothig find. 6. 147.

Ein schnes und belehrendes Beispiel, wie der mahre Chrift bie Gabe, ober vielmehr die Eigenschaft des entwickelten bunngs a Bermbgens gebrauchen foll, theilte mir vor einis gem Monaten ein sehr lieber und theurer Freund mit. Ich werderge die Mahrheit deffelben und gebe fie mit den nams lichen Worten, wie ich fie empfangen habe.

-Eine gemeine Sandwertsfrau in S ... befaff in bobem Grab die Borberfehungsgabe, fie batte faft fortbauernd Zaa und Dacht Gefichte aus ber Geifterwelt. Gie bielt fie aber febr gebeim und erbffnete fich nur vertrauten Derfonen. fe febr gottesfürchtig, eine mabre prattifche Chriftin mar, die fich taglich in ber Gebuld, Berlaugnung und Boblthun ubte, befaß fie anch driftliche Rlugheit und ungeheuchelte Des muth. Richt uur bildete fie fich nichts auf ihre Gefichte din, fonbern warnte bavor und verficherte, baf immermab. mude Bachfamfeit und ftetes Gebet erfordert werde, um wicht in Brrthum gu gerathen. Es gibt unter ben Ginmobs tern ber Geifterwelt Gute und Bofe, Salbgute und Salbbofe. Ranche Geifter machen es fich zu einem Berguugen, Denfon au betragen. Sie batte biefes felbft oft erfahren, wurde es aber bald gewahr, indem fie von Gott die Gabe ethalten batte, die Beifter ju prufen. Alle befannte Abges forbenen fabe fie fogleich nach ihrem Tobe in der Geftalt, in Belder fie in ber andern Belt maren. Ginen fur fromm grachteten Weibbischoff fabe fie grau, in ber Rleibung ber Ermen. Stolze ericeinen groß und werden fleiner, wie fie iften Stola verlieren u. f. m.

"Diefe Frau begegnete einst einer vertrauten Freundin auf ber Strafe. Diefe lettere mar auch fehr fromm und gottes- fürchtig, hielt aber alle Gesichte fur leere Phantafien und flaubte nicht, baß es eine Geisterwelt gebe. Sobald jene

diese erblicke, sagte fie zu dieser Wittwe: Richt mabr, bat in dieser vergangenen Nacht ihren verstorbenen Rame der und der Gestalt gesehen? — Die Wittwe erschrat. war dem also. Ich muß Ihr sagen, antwortete fie, de wenn ich Sie nicht so gut kennte, und Sie mir nicht eine liebe Freundin ware, ich glauben wurde, Sie gebe mit Mongen um.

"Sie wurde ofters von Berftorbenen, auch folden, fie vorher gar nicht gekannt hatte, ersucht, für fie ju bei Sie that es mit Inbrunft und fie sabe nicht selten berfonen mit freundlicher Miene ihr alsbann erscheim gleichsam um ihr zu banken."

"Es gefchah fehr oft, daß fie Berfonen, die fie befuchten einige Zeit vorher zu ihrer Thur hereintreten fabe, und g kannte fogleich, in welcher Stimmung fie zu ihr kommen wurden, freudig ober verdrießlich.

"Ginft munichte fie eine Freundin ju fprechen, bie berfelben Stadt, aber weit von ihr entfernt mobute. bringenden Arbeiten erlaubten ihr nicht auszugeben. mand daher ihren festen Billen an, um fie berbei zu rufen-Die Kreundin faß rubig ju Saufe und bachte nicht barase auszugeben. Ploglich tam ihr ein: bu follteft zu ber 2B . . 4 geben - fie jagte aber ben Gedanken fort und fagte: id habe nichts bei ihr gu thun, und es ift abscheulich Better's ·Regen und Wind; der Gedante fteigt aber wieder bei ibs auf; bu follteft zu ber 2B . . . geben - ich will nicht, ants wortete fie, ich fann jest nicht ausgeben. Der Gedante wird aber bei ihr immer ftarter, fie hat feine Rube niehr. Rest wirft fie voll Unmuth ein Dberfleid über fich und geht. Die fie die Thure der Stube bei ber B ... bffnet, lacht Diefe und fagt : ich wußte wohl, daß Gie tommen mußten - Segen Sie fich ba zu mir, ich habe etwas Rothwendis ges mit Ihnen gu reben, und ba ich unmbglich ausgeben fann, fo bachte ich, ich wolle Gie mit meinem Billen bies ber rufen."

"Sie fabe oft die Krankheiten ihrer Bekannten voraus, tonnte aber nicht allemal unterscheiden, ob es nur tobtliche

det wirklich tobtbringende Rrantheiten fepen. Beides zeigte fo ihr auf eben diefelbe Art."

- Bolgende Borberfagung, welche eidlich erhartet werben tun, ift auffallend:

... Im Anfange ber Revolution mar ein Burger in Banbells geidaften nach Leipzig auf bie Deffe gereist. Babrend er fic bafelbft aufhielt, wurde er bffentlich in ben Beitungen bes rechten Rheinufers als ein Emmiffar angegeben und mit Mainen genannt. Seine Ramilie gerieth baburch in große Bekargung. Es war zu furchten, baß man ibn bei feiner Mattebr arretiren mochte, und es maren auch wirflich bie Befeble baju gegeben. Seine Gattin mar eine vertraute! Prenubin ber 2B . . . Sie lief alfo gu ihr, und überließ fich bei ihr allem Schmerz, ben fie fühlte. Nach einigen Augen-Miden fagt bie 2B . . . ju ibr : Geven Sie rubig, ihrem Mann geschieht nichts, er wird wohlbehalten gurudfommen ! Sie tonnen fich auf bas, was ich Ihnen fage, volltom= wen verlaffen. Sie wiffen, bag ich außer Stand bin, Ihnen eine Unwahrheit gu fagen, Gie tonnen fich barauf verlaffen, er tommt wohlbehalten gurud. Die Rreundin glaubte es und ging gang getroftet von ihr. Gie mar icon einige Schritte weit, als die B . . . , die noch unter der Sausthur ftand, fie Burud rief und ihr fagte: verfteben Gie mich recht, Ihr Mann tommt wohlbehalten gurud, jedoch hat er einen Schaben am Ruf, er hat aber nicht viel zu bedeuten."

Der Banbersagung traf punttlich ein. Der Handels:

Tann reiste mit seinem Handelsdiener durch die Lande hins

Darch, wo er consignirt war. Niemand erkannte ihn und er
Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber an einem Fuß hatte er

Tam glucklich in S... an. Aber der Gabriole geworfen worden.

The brach das Bein nicht, aber der Waden lobete sich vom

Tein ab, so daß er bei seiner Rücksehr einige Wochen liegen

Tagte man, so daß er bei seinzblische Revolution für Folgen

Tagte man sie, was die franzblische Revolution für Folgen

Then werde? — Das, was man jest verfügt, sagte sie,

bleibt nicht; aber bas Alte fommt auch nicht wieber. Es wird gang anders geben, als man jest glaubt. Es werben gange Strome Blute fließen. Es wird schreckliche Rache gesabt merben. Ich sebe, fügte sie bei, ben Abmiral Coligny ausnehmend bei dieser Revolution geschäftig. Ich sebe ihn immer in einem blutrothen hemb."

"Sie warnte ihre Freunde, an keiner Ungerechtigkeit Theil zu nehmen. Giner Gattin, welche sehr unzufrieden war, daß ihr Mann an der Revolution Antheil nahm und in dieselbe verflochtet war, sagte sie: "Sepen Sie getroft, Ihr Mann wird gut durch die Revolution durchgehen, obgleich mit merklichem Berlust. Gott wird ihn mit Gewalt aus den Berkbindungen und Geschäften, worin er jetzt ist, herauswersen. Er wird ruhiger werden, als ers je gewesen ist. Was ich. Ihnen hier sage, ist Wahrheit, Sie konnen sich ganz darauf verlassen."

"Die W... ift nun icon feit vielen Jahren tobt, und es ift Alles punttlich eingetroffen. Sie ftarb im 63ften Jahr ihres Alters."

"Da Caglioftro in G ... war, fo befuchte fie ibn mehr male. Er ertannte fogleich, baß fie in die Geifterwelt febe und machte allerhand Gaudeleien por ihr, vermuthlich um ju berhindern, bag fie ihn nicht fur bas erfenne, mas er Sie bewunderte feine großen Renntniffe, fabe ibn aber mar. fur einen fcmargen Dagus an, bergleichen es in ber Belt und felbit unter ber Chriftenheit mehr gibt, als man weiß. Man liest in ben Schriften ber U. Bourignon, daß biefe erleuchtete Perfon icon baffelbe von ihren Beiten fagte. Der Teufel hat viele wirkliche Unbeter, fie werden fich im Stillen vermehren, bis fie endlich unter ber Regierung bes Thiers bffentlich hervortreten und die gange Welt verführen. Bolluft und Reichthum find ihre vorzuglichen Berführungemittel. Sie erfullen aber die Wunfche ihrer Unbanger mehr burch große Beriprechungen, als durch die Sache felbit. 3m Reich ber Kinfterniß berricht Luge und Betrug. Dur im Lichtreich ift Wahrheit und reeller Genug."

So weit ber Brief meined Freundes; noch einmal: ich ver-

burge bie Bahrheit ber Geschichte ber B . . .; ich tenne bie Unfrichtigkeit aller ber Personen, die Theil baran haben; mehrere haben fie mir auch mundlich ergahlt, turg, fie ift geswiß und wahrhaftig mahr.

6. 148.

Die Frau B... war nichts weniger als eine Schwarmes in, sondern eine fehr fromme wohlthatige Christin. Daß sie auf ihren Umgang mit dem Geisterreich und auf ihre Borsberschungs: Gabe keinen Werth legte, auch keinen andern Gesbrauch davon machte, als Raths und Trostbedurftigen zu dienen, das charaktrisirte sie gang; als Schwarmerin wurde sie sich gang anders benommen haben; dann wurde sie sich in beiliger Selbstgenügsamkeit für eine arme umwurdige — Prophetin — erklart und viel Unheil gestiftet haben.

Ы

빏

阁

뼤

P P

H W H W. E.

Ihr Urtheil über ihren Umgang mit Geistern, ihr Rath und ihre Warnung in diesem Fall sind so mahrhaft acht driftlich, baß nichts darüber geht, benn es tann nicht genug gesagt und wiederholt werden, daß der Umgang mit dem Geisterreich und alle dadurch gemachten Entdedungen und Uhnungen hochst gefährliche Dinge sind; wer ohn e fein Susten in diesen Umstand gerath, der soll sich bemfelben wombglich wieder zu entziehen suchen, und tann er das nicht, in muß er es machen, wie die Frau 28... anrath, unaufhorslich wachen und beten.

Das entwickelte Uhnungs-Bermbgen ift ben gottlichen, gele figen und phyfischen Gesetzen nicht gemäß, sondern gewisers maßen eine Krantheit, die man zu heilen fuchen muß; wer es auf irgend eine Art zu entwickeln sucht, ber begeht eine Zanbereisunde.

Bas die Frau B... von guten und bbfen, halbguten und balbbofen Geistern sagt, ist wahr und merkrürdig, und es stimmt genau mit der heiligen Schtift und der Erfahrung überein. Auch ihr Beten für Berstorbene verdient Behers digung; es ist wieder ein neuer Beweis, daß der Mensch int Tobe nicht alsofort in den himmel oder in die Solle kommt, sondern zu einem von Beiden, je nach Besinden, eine langere oder fürzere Zeit durch, vorbereitet werde und fich so lang im

Sabes aufhalte. Rur vollenbete Beilige und Die Befeimmung.

Daß die Boranssehungs : Gabe bei ihr burchaus Gbttliches, nichts Prophetisches war, erhellet auch bi baß fie die gleichgultigften, nichtsbedeutenden Dingen fabe, 3. B. wenn fie gewohnliche Besuche betam.

Meußerst merkwardig und wichtig ift die magische Watihres Willens, mit dem sie ihre Freundin berbei zwang mechanische Philosoph verlacht aber so etwas und hin für die sinnloseste Schwarmerei und für den dummsten glauben, und doch ist die Sache selbst wahr und in det tur des Geisterreichs gegründet. Gott hat dieß Geheil der Magie tief verborgen, weil es zum schrecklichsten brauch verleiten kann, wo es alsdann wahre Zauberei ist Werden, — der stiebe davor, wie vor dem rächenden Erdes Todes, benn man kann schreckliche Dinge damit austiten. Dieß Geheimniß enthüllt sich, wenn die Entwicklich bes Uhnungs-Vermögens auf einen hohen Grad gestiegen ist

Diefe Erfahrung gibt und einen Wint, wie Geift auf Geift wirten tann. Doch, nichts mehr bavon, ber mahre Weift wird mich verftehen, er weiß, was wahre gottliche Magu und was die fogenannte fcwarze ober teufelische Magie ift

Auch das ift fehr merkwurdig, was die Frau 28... voi der franzbsischen Revolution und besonders vom Admiral Colligny sagt; hat sie sich hierin nicht getäuscht, hat sie den großen edeln Mann im rothen Gewand — nicht hemde — wirklich in der Beschäftigung gesehen, so gibt das einen wichtigen Aufschluß über die Weltregierung: der herr bedient sich als dann der verstorbenen guten Menschen als Werkzeuge zu grossen Iweden.

Der Abmiral Coligny war gegen bas Ende bes fechzehnsten Jahrhunderts ein wichtiger Beschützer der Protestanten (Sugenotten) in Frankreich und einer der Ersten, der in der Parifer Bluthochzeit in der Bartholomausnacht 1580 auf sein wem eigenen Zimmer ermordet wurde. Daß die schweren blus

tigen Berfolgungen unferer Glaubensgenoffen in Frankreich in ber Revolution furchterlich geracht worden find, fieht Jeber wohl ein, ber nur einigermaßen geöffnete Augen hat, und es ware eben nichts Unnaturliches, wenn ber Admiral Coligny bei diefem Geschäfte, boch wohl nicht zum rachen, sondern zur Milberung ber strafenden Gerechtigkeit bes Weltrichters, gebraucht worden ware.

S. 149.

Das merkwürdigste Beispiel bes entwickelten AhnungsBermögens ift unstreitig die Borbersagung des herrn Cas
zotte bei einem Gastmahl in Paris. Man hat sich zwar
erlaubt, in einer beliebten beutschen Zeitschrift die ganze Ges
schichte zu einer Erfindung eines mußigen Rops zu machen;
aber man hat diese Behauptung nicht bewiesen, — bagegen
tann ich beweisen, daß sie wortlich und punktlich wahr ist:
ich habe mit einem vornehmen, hochst wahrheitsliebenden
herrn, der den Cazotte sehr wohl gekannt hat, barüber ges
sprochen, und dieser versicherte mir, daß Cazotte ein sehr
frommer und mit hohen Kenntnissen begabter Mann gewesen,
ber oft die frappantesten Sachen vorausgesagt habe, die
dann auch immer eingetroffen waren; dabei habe er bann
bezeugt, daß er sie aus dem Umgang mit Geistern bekomme.

Die Geschichte, von der jett die Rede ift, hat man in ben binterlassenen Papieren des seligen la Barpe, von seiner eis genen hand geschrieben, gefunden. Dieser la Barpe war ein Mitglied der koniglichen Akademie der Wissenschaften, Diesem Hauptsitz ber Religionssphotterei und des Boltair'schen Unfinns in Paris. Auch la harpe selbst war ein Freigeist, Der nichts glaubte, vor seinem Ende aber noch grundlich bestehtt wurde, dann christlich und selig gestorben ift.

Erft will ich die Geschichte mit des la harpe eigenen Bors ten erzählen und dann noch einige Bemerkungen über ihre Bahrheit hinzufugen. So schreibt er:

"Es dunkt mich, als fen es erft geftern geschehen, und boch geschahe es im Unfang des Jahrs 1788. Wir waren bu Tische bei einem unserer Kollegen an ber Afademie, einem vornehmen und geistreichen Manne. Die Gesellschaft war

jablreich und aus allen Standen ansgewählt. Sofiente iter, Gelehrte, Atademiter u. f. w. Man hatte fich an wie gewöhnlich, wohl besetzen Tafel recht wohl seyn: Beim Nachtisch erhöhte der Malvasier und der Capwe Frahlichkeit und vermehrte in guter Gesellschaft jede Freiheit, bie fich nicht immer in den genauen Schranken

"Man war damals in ber Belt auf ben Duntt gefon mo es erlaubt mar, Alles zu fagen, wenn man ben batte, Lachen zu erregen. Chamfort batte uns von gotteelafterlichen und unguchtigen Ergablungen vorge und die vornehmen Damen borten fie an, ohne fogar zu Racher ibre Buflucht ju nehmen. Dierauf folgte ein mi Schwall von Spottereien über Die Religion. Der Gine eine Tirade aus ber Pucelle an; ber Unbere erinnert ene philosophischen Berfe des Diderot, morin er fagt :n ben Gedarmen bes letten Priefters fcuuret bem letten? nig die Gurgel zu; und alle flatichten Beifall gu. derer fteht auf, halt bas volle Glas in die Sobe, und ra Sa, meine herren! ich bin eben fo gewiß, bag tein G ift, ale ich gewiß bin, daß Somer ein Rarr ift! und in bi That, er mar bon dem Ginen fo gewiß, wie bon bem Un bern, und man hatte gerade bon Somer und von Gott ge fprocen, und es maren auch Gafte ba, bie von bem Gine und von bem Undern Gutes gefagt hatten."

"Die Unterredung wurde nun ernsthafter. Man sprich mit Berwunderung von der Revolution, die Boltaire bewirk hat, und man stimmte ein, daß sie der vorzüglichste Grun seines Ruhms sen. Er habe seinem Jahrhundert den Togegeben; er habe so geschrieben, daß man ihn in den Bor zimmern wie in den Salen liest. Einer von den Gasten er zählte uns in vollem Lachen, daß sein Fristrer ihm, währen er ihn puderte, sagte: Sehen Sie! mein Herr, wenn ie gleich nur ein elender Geselle bin, so hab' ich dennoch nich mehr Religion, als ein Anderer. — Man schloß, daß di Revolution unverzüglich vollendet seyn wurde und daß durch aus Aberglauben und Fanatismus der Philosophie Plat ma mußten; man berechnete die Wahrscheinlichkeit des Zeit

punits, und wer etwa von der Gefellschaft das Glad haben wirbe, die Berrschaft der Bernunft zu erleben. Die Aeltes ren bedauerten, daß fie sich bessen nicht schmeicheln durften. Die Jüngern freuten sich über die wahrscheinliche hoffnung, daß sie dieselbe erleben wurden; und man gratulirte besonders der Atademie, daß sie das große Wert vorbereitet habe, und der hauptort, der Mittelpunkt, die Triebseder der Freiheit zu benten, gewesen sen.

"Ein einziger von den Gasten hatte an aller dieser frbhlichen Unterhaltung keinen Antheil genommen, und hatte
iogar ganz sachte einige Scherzreden in Rudssicht unseres so
schonen Enthusiasmus eingestreut. Es war herr Cazotte,
ein liebenswurdiger origineller Mann, der aber unglücklicher
Beise von den Träumereien derer, die an eine höhere Erz
kichtung glauben, ganz eingenommen war. Er nahm nun
bas Wort, und sagte mit dem ernsthaftesten Ton: "Meine
herren, freuen Sie sich; sie Alle werden Zeugen jener groz
sim und sublimen Revolution seyn, die Sie so sehr wunschen.
Sie wissen, daß ich mich ein wenig auf das Prophezeihen
lege; ich wiederhole es Ihnen: Sie werden sie sehen!"

"Dazu braucht man eben feine prophetische Gabe," ants wottete man ihm.

"Das ift mahr, erwiederte er; aber vielleicht etwas mehr für das, was ich Ihnen noch zu sagen habe. Wiffen Sie, was aus dieser Revolution — (wo namlich die Bernunft im Gegensatz der geoffenbarten Religion triumphirt) — entstes ben mird — was sie für Sie alle, so viel Ihrer hier sind, sepn wird? was ihre unmittelbare Folge, ihre unläugbare und anerkannte Wirkung seyn wird?

"Last uns feben, sagte Condorcet, mit seiner sich einfaltig Rellenden Diene; einem Philosophen ift es nicht leib, einen Propheten anzutreffen."

"Sie, herr Condorcet — fuhr Br. Cagotte fort, Sie wers ben, ausgestreckt auf dem Boden eines unterirdichen Gefange wiffes, den Geist aufgeben, sie werden vom Gift sterben, das Sie werden verschluckt haben, um den hentern zu entgehen — vom Gift, welches Sie das Glud der Zeiten, die als

Dann seyn werden, zwingen wird, immer bei sich zu tre Dieß erregte Anfangs großes Staunen, aber man erint sich bald, daß der gute Cazotte disweilen wachend trans und man bricht in ein lautes Gelächter aus. "herr Cazotte einer der Gaste, das Mährchen, das Sie uns da zählen, ist nicht gar so lustig, als ihr verliebter Teufels (lo Diable amouroux ist ein artiger kleiner Roman, Cazotte geschrieben hat). — Was für ein Teufel hat Indenn das Cachot, das Gift und die henker eingegeben? Was hat denn dieß mit der Philosophie und mit der hat schaft der Vernunft gemein?"

"Dieß ift gerade, was ich Ihnen fage, verfetze Cazott Im Namen der Philosophie, im Namen der Menschheit, bereiheit, unter der Bernunft, wird es eben geschehen, bei ein solches Ende nehmen werden; und alsdann wird boch wohl die Bernunft herrschen, denn sie wird Tempel bei ben; ja wird zu derselben Zeit in ganz Frankreich kein andere Tempel geben, als Tempel der Bernunft!"

, "Wahrlich, sagte Chamfort, mit einem hohnischen Lachel Gie werden keiner von den Priestern dieser Tempel da senn!

"Dieß hoffe ich; aber Sie, herr von Chamfort, der seiner derselbigen seyn werden, und fehr wurdig find, es a seiner derselbigen seyn werden mit zwei und zwanzig Ginschwitten mit dem Scheermesser bffnen, und dennoch werdes Sie erft einige Monate darauf sterben!"

Man fieht fich an, und lacht fort -

Cazotte fahrt fort: "Sie, herr Bicq b'Ugyr, Sie werden fich die Adern nicht felbst offnen; aber hernach werden Sie sich dieselbe in Ginem Tage sechsmal in einem Anfall von Podogra offnen lassen, um Ihrer Sache besto gewisser zu seyn, und in der Nacht werden Sie sterben!"

"Sie, herr Nicolai, Sie werden auf dem Schaffot sterben!"
"Sie, herr Bailly! auf dem Schaffot."

"Sie, herr von Malesherbes! auf dem Schaffot."

"Gott fep gedankt! ruft herr Roucher; es icheint, herr

ein fcreekliches Gemetel unter ihr angerichtet; ich - bem himmel fen es gebantt -"

Engotte fiel ihm in die Rebe: "Gie? - Sie werben auch auf bem Schaffot fterben!"

"Sa! dieß ift eine Wettung, ruft man aller Orten aus; n bat geschworen, Alles auszurotten!" —

Die Gesellschaft: "Co werden wir benn von Turken und Lartaren unterjocht werden? — und bennoch.

Er: "Nichts weniger; ich hab' es Ihnen schon gesagt; Gie werden alsbann allein unter der Regierung der Philosophie und der Bernunft stehen: die, welche Sie so behans bein, werden lauter Philosophen seyn, werden immer diesels ben Redensarten führen, die Sie seit einer Stunde auskrasmen, werden alle Ihre Maximen wiederholen; werden, wie Sie, die Berse des Diderot und der Pücelle anfähren!"

"Man sagte fich in's Ohr: Sie sehen wohl, daß er den Berstand verloren hat — (benn er blieb bei diesen Reden sehr ernsthaft) — Sehen Sie nicht, daß er spaßt? — und Sie wissen, daß er in alle seine Scherzreden Bunderbares einmischt. — Ja! sagte Chamfort; aber ich muß gestehen, sein Bunderbares ist nicht lustig; es ist zu sehr Galgenartig! Und wann soll denn dieses Alles geschehen?"

...Er: "Es werden nicht feche Jahre vorbei geben, daß Alles, was ich Ihnen fage, erfüllt fen!"

"Dieß find viele Bunder — dießmal war ich es (nams Eich la harpe, der das Wort nahm) — und von mir fagen Sie nichts?"

"Bei Ihnen, antwortete Cazotte, wird ein Bunder vors Beben, das wenigstens eben so außerordentlich senn wird, Sie werden alsdann ein Christ senn!"

Allgemeines Aubrufen: "Nun bin ich beruhigt, rief Chams Fort: kommen wir erst um, wenn la harpe ein Christ ift, fo find wir unsterblich!"

"Wir, vom weiblichen Geschlecht, sagte aledann die her=
ingin von Grammont, wir find gludlich, daß wir bei ben Res
intionen für nichte gezählt werben. Wenn ich fage, (ar

nichts, so heißt bieß nicht soviel, als es wir uns nicht wenig darein mischten; aber es ift so angenommen, daßt sich deswegen nicht an uns und unser Geschlecht halt. Er: "Ihr Geschlecht, meine Damen! wird ihnen dies nicht zum Schuge dienen, und sie migen noch so sehr in nichts mischen wollen; man wird sie gerade wied Manner behandeln, und in Ansehung Ihrer keinen Unsehen machen!"

Sie: "Aber was fagen Sie uns ba, herr Cazotte ?

Er: "Das weiß ich nicht; was ich aber weiß, ift, Die, Frau herzogin! werben jum Schaffot geführt wert Sie und viele andere Damen mit Ihnen, und zwar auf bechinderkarren, mit auf den Ruden gebundenen handen! Sie: "In diesem Fall hoffe ich doch, daß ich eine schwangeschlagene Kutsche haben werde? —

Er: "Nein, Mabame! vornehmere Damen, als Sie, man ben wie Sie, auf bem Schinderkarren, bie Sande auf bet Ruden gebunden, geführt merden!"

Sie: "Bornehmere Damen? — Die? — Die Pringefin nen vom Geblut?"

Er: "Noch vornehmere!" -

Jett bemerkte man in der ganzen Gesellschaft eine sichts bare Bewegung, und der Berr vom Sause nahm eine finstete Miene an; man fing an einzusehen, daß der Scherz zu weit getrieben werde. Madame de Grammont, um das Gewölke zu zerstreuen, ließ diese lette Antwort fallen, und beguügte sich im scherzhaftesten Ton zu sagen; "Sie werden sehen, daß er mir nicht einmal den Trost eines Beichtvaters lassen wird!"

Er: ,, Nein, Madame! man wird Ihnen Reinen geben, weber Ihnen, noch fonft Jemand! Der lette hingerichtete, ber aus Gnaden einen Beichtvater haben wird" — hier hielt er einen Augenblick ein —

Sie: Run wohlan, wer wird benn ber Gludliche fenn, bem man biefen gludlichen Borgug gonnen wirb?

Er: "Es wird der einzige Borzug fenn, den er noch bes

Rin ftand ber herr vom hause schnell vom Tisch auf, und Jebermatit mit ihm. Er ging zu herrn Cazotte, und sate zu ihm mit einem tiefgerührten Ton: mein lieber herr Cazotte! bieser flagliche Scherz hat lang gedauert. Sie treis ben ihn zu weit, und bis auf einen Grad, wo Sie die Gesfellchaft, in ber sie sich hefinden, und sich selbst in die Gessuhr seigen!

Er fcwieg, fclug bie Augen nieder; aledann fagte er: "haben Sie, Madame, die Geschichte ber Belagerung Jestusaust im Josephus gelesen?

Sie: "Freilich! wer wird fie nicht gelefen haben? aber Sie thun, wie wenn ich fie nicht gelefen batte!"

Er: "Bohlan, Madame! mahrend biefer Belagerung ging ein Mensch sieben Tage nach einander auf ben Ballen um die Stadt, im Angesicht der Belagerer und Belagerten, und schrie unaushbrlich mit einer kläglichen Stimme: "Behe Jerusalem!" am siebenten Tage schrie er aber: "Behe Jerusalem! Behe auch mir!" und in demsels ben Augenblick zerschmetterte ihn ein ungeheurer Stein, ben Die Maschinen der Feinde geschleubert hatten."

Mach biefen Worten verheugte fich herr Cazotte, und Bing-fort. — Gemeit herr la harpe.

§. 150.

Dier kommt Alles darauf an, ob diese ganze Geschichte wahr, oder erdichtet, oder etwa nach der Erfüllung geschries ben ift? — Denn, daß alle Personen, die bei dem Gasts wahl waren, aufs genaueste so ums Leben gekommen sind, wie es ihnen hier Cazotte vor aus sagte, das hat seine volls kommene Richtigkeit; der Gastgeber, dem auch Cazotte nichts wissagte, und ber hocht wahrscheinlich der Perzog von Chois

feul gewesen, war ber Gingige, ber eines naturlichen Tobes

. 3ch frage jeden mahrheitliebenden Renner der Runft, ber Peale von getreuen Copien ber Datur ju unterfcheiden ver-Atht, ob biefe Ergablung erdichtet fenn tonne? Gie hat fo viele fleine Ruancen und Umftandlichfeiten, Die feinem Diche ser eingefallen maren, und bie er auch nicht fur nothig ges balten batte. Und bann, mas fonnte es, ale Erdichtung, far einen 3med haben? - ein Freigeift fonnte fie nicht erbichten, weil er baburch allen feinen Grundfaten entgegen arbeitete; benn er verbreitete baburch Borftellungen , benen er todtfeind ift, und bie er fur ben bummften Aberglauben balt. Bill man annehmen, ein Sanatifer, ein Schmare mer habe fie erbichtet, um etwas recht Auffallendes gu fagen: fo wiberfpricht biefer Bermuthung die Ratur ber Ergablung felbft, Die nicht fo wie ein Gebicht ausfieht, und bann bie Gewigheit, daß fie ber felige la Sarpe eigenhandig gefchries ben bat; man findet fie in ben Oeuvres choisies et posthumes bes herrn la Barpe, berühmten Mitgliede ber frans abfifchen Atademie, welche gur Paris in 4 Banden in 8. bei Mignerel 1808 erfcbienen find.

Es wird boch mobl Jemand einfallen, baf bie Sammles ber nachgelaffenen Papiere bes berühmten Mannes fo Etwas untergeschoben batten, bas ficht Frangbfifchen und Parifer Gelehrten nicht ahnlich. Gewiß - apodiftijch gewiß if es, daß la Sarpe die Ergablung felbft gefdrieben bat bieg fann aus oben angeführten Grunden nicht gefcheher fenn, ale er noch Freigeift mar, und wer bie grundliche Betehrung diefes großen Mannes und großen Kreigeiftes weiß. benen fann der Gedanke nicht einfallen, daß er in Diesem buffertigen Buftand, mo er fein voriges Leben mit blutigen Thranen beweinte, einen folden Gottesvergeffenen Krevel follte begangen haben, fo Etwas zu erdichten; bas ift moralifd unmbglich. Diefe Gache por feinem Tod bekannt gu machen, das mar in der Beit, in der er ftarb, nicht rathe fam, und noch weniger burften es die Gafte por der Revoderion und mabrend berfelben ergablen. La Barpe fand aber

ich, und zwar mit größtem Recht, Die Sache fo michtig. ß er fie aufschrieb, und fie bis auf beffere Zeiten in seinen ilt gurudlegte.

§. 151.

Ein gewiffer Berr be M . . . . bat in Rudficht obiger aus ordentlichen Borberfagung bes herrn Cagotte in Die bffents en Blatter in Baris einruden laffen ; "Daß er biefen res ftablen Greis fehr gut gekannt, und oft bon ihm bie Mas bigung ber großen Drangfale gehort habe, Die über grants b tommen wurden, ju einer Beit, ba man in gang Frante b noch in volltommener Sicherheit lebte und nicht bas nbefte babon abnete. Cagotte behauptete, bie gufunftigen rebenheiten murden ihm durch Gefichte, vermittelft ber Rer offenbart. 3ch will ihnen, fahrt ber be D .... fort, merfmurbige Thatfache erzählen, welche allein icon bins it, bem herrn Cagotte den Ruf eines Propheten zuzueige Jebermann weiß, baß feine große Unhanglichfeit an Monarchie Urfache mar, daß er am 2. September 1792 ie Abtei gebracht, und allein burch ben beroifchen Duth er Tochter, Die ben rafenden Pobel burch bas rubrende aufpiel ber findlichen Liebe befanftigte, ben Morbern ents Chenberfelbe Pobel, ber ihn ermurgen wollte, n murbe. te ihn im Triumph nach Saufe. Alle feine Freunde tas , um ibm Glud ju munichen, baß er bem Tod entganherr D...., ber ihn nach jenen Berbrechenstas besuchte, fagte gu ihm: nun find Gie gerettet! - ,,3ch be es nicht," antwortete Cagotte; "in dreien Tagen e ich guillotinirt!" Berr D .... erwiederte: "wie fann fenn?" Cazotte fuhr fort: "Ja mein Freund! in bret en fterbe ich auf bem Schaffot!" Indem er bieß fagte, et innigft gerührt, und feste bingu: "Rurg bor Ihrer suft fabe ich einen Geneb'armen bereintreten, ber mich. Befehl bes Bethion abholte; ich ward genothigt, ibm olgen; ich erschien vor bem Maire von Paris, ber mich ie Conciergerie abführen ließ, und von ba fam ich vor Revolutionsgericht. Gie feben alfo - (aus biefem Ben. namlich, bas herr Cazotte gehabt hatte) - mein

Freund! daß meine Stunde gekommen ift, und ich bin fo febr bavon überzeugt, baß ich alle meine Gefchafte in Ordnung bringe. hier find Papiere, an welchen mir viel gelegen ift, die Sie meiner Frau zustellen werden; ich bitte Sie, ihr dieselben zu übergeben und fie zu troften."

herr D . . . . erflarte bieß Alles fur Thorheit, und verließ ihn mit ber Ueberzeugung , baß feine Bernunft burch den Anblic ber Grenel, benen er entgangen war, gelitten habe.

Den anbern Tag kam er wieber; aber er erfuhr, daß ein Gensb'arme ben herrn Cazotte auf die Munizipalitat geführt hatte herr D.... lauft ju Pethion; als er in ber Mairie ankommt, erfahrt er, daß sein Freund eben ins Gefaugniß geführt worden seh; er eilt bahin; man sagt ihm, er konne ihn nicht sprechen, et wurde vom Revolutionsgericht gerichtet werden. Bald darauf erfahrt er, daß sein Freund verurtheilt und hingerichtet worden ist. herr D...., sugt der Schriftsfeller bei, ist ein Mann, der allen Glauben verdient. Er lebte noch im Juli 1806. Er hat mehreren Personen diese Geschichte erzählt, und es schien mir nicht unwichtig, daß Ausbenfen derselben zu erhalten. So weit der Aufsat in den Pariser Blättern.

Ich habe diefe ganze außerft merkwurdige Geschichte aus einer fleinen Broschure genommen, die in Strasburg bei Silsbermann gedruckt worden und den Titel hat: Merkwurdige Borbersagung, die franzbisiche Schreckens-Revolution betrefsfend. Aus den hinterlaffenen Werken des herrn la harpe. Aus bem christlichen Erbauungeblatt besondere abgedruckt.

Alls ich vor'm Jahr in E.... war, fo fprach ich mit einem Baron von B...., ber ein fehr rechtschaffener Mann ift und fich lang in Paris aufgehalten hat. Diesem erzählte ich biese merkwurdige Geschichte; er sagte mir darauf, daß er ben herrn Cazotte wohl gefannt habe, er sep ein frommer Mann, und dafür bekannt gewesen, daß er viele Dinge, die auch genau eingetroffen waren, voraus gesagt habe.

§. 152.

Diefe Geschichte ift also gewiß und mahrhaftig mahr. -

unpartheilichen Denfchen, ob es feit ber Apoftel . Beiten ein mertwurdigeres und wichtigeres Beugniß fur die Exifteng bes Beifterreiche und beffen Ginwirtung auf die fichtbare Belt gebe? - ich weiß feine! - 3ch mbchte nur wiffen, wie ber mechanische Philosoph, wenn er von ber Thatfache überführt wird, Diefe außerordentliche Ericbeinung erflaren murbe. - Es ift, mabrlich! bochft fonberbar: ericeint ein Romet am Simmel, alfofort find Aller Mugen beschäftigt, ba ftubire Alles, was Uftronomie liebt, wie er feinen Gang nimmt, u. f. w. Birb eine neue Luftart entbedt, alfofort find alle Dhofiter babinter, um fie ju unterfuchen. Rindet einer ein Araut, ein Infett ober einen Stein, ber noch nicht befannt. noch nicht beschrieben ift, welch' ein Muffebens, welch' eine Merfwurdigfeit wird baraus gemacht! - fobald aber von Ericbeinungen Die Rebe ift, die nur von Rerne Binte auf Die Bahrheit ber driftlichen Religion, auf Die Rortbauer ber Geelen nach bem Tob, auf Die Griftens guter und bofer Engel und Beifter, und beren Ginwirfung auf Die Sinnenwelt geben : Ericbeinungen, Die millionenmal wichtiger find, als alle Das tur-Phanomene in ber Rorperwelt, ba geht man mit bobuis fder Diene vorüber, man fcbreit: "Aberglaube!" --: "Schwarmerei!" - man fcbimpfe und laftert Mlle, die bier prufen, untersuchen und berichtigen, und bie Resultate ihrer Untersuchungen - feven fie auch noch fo mahr und apobile tifch bewiesen, werden ale unbedeutend, bochft gefahrlich, und ber menichlichen Gefellichaft bochft nachtheilig verfcbrieen. und foviel ale nur immer moglich ift, unterbrudt! Aber Schriften, die ben Unglauben , ben Abfall von Chrifto vers fundigen, und bie fcblupfrigften Romane - folde, bie ben Beift vergiften und gleichfam fatanifiren, benen lagt man ib= ren Lauf, barnach fraht fein Sabn!

100

1

ě

TÉ.

bil

Liebe Zeitgenoffen! woher fommt biefe entfetiche Gefins nung, diefe fürchterliche Abneigung gegen Alles, was nur bon Ferne Aufschluß über unsern Zustand nach bem Tod geben fann? — woher die Erbitterung gegen Christum und feine allerheiligfte Religion? Ja Erbitterung! D, man laugne es ja nicht — man schämt sich ja, seinen ehrwurdigen Ras men in einer honetten Gefellichaft zu nennen; aber von ben Phantomen ber griechischen und romischen Gotterlehre spricht man mit Luft, es ist Bohlstand, bavon zu reben, und feine Gebichtchen bamit auszuschmuden. Gott, welch ein Jams mer! und welche Berkehrtheit ber so hochberühmten Aufe Rarung!

So wichtig — und ich mag fagen, heilig, auch die Car gottische Borbersagung ift, so wenig durfen wir doch den lieben Mann in die Klaffe der wahren biblischen Propheten fegen. Er war ein frommer Mann, beffen Ahnungs. Ber mogen auf einen hohen Grad entwickelt war; sein christischer Sinn aber war Ursache, daß er nicht so sehr mit falschen als mit guten Geistern in Beziehung kam, von denen er dann erfuhr, was in der nahen Zukunft geschehen wurde. Er war ungefähr in der namlichen Lage, wie die Frau 28..., von ber ich in der vorletzen Erzählung geredet habe.

Damit will ich aber nicht fagen, daß Cazotte bei diefer Belfagars Mahlzeit nicht ein herold Gottes, eine hand ges wefen, die das Mene, Teckel, Upharsin mit Flammenzugen an die Band geschrieben habe. Die Borfehung bediente sich biefes brauchbaren Werkzeugs, um diefe, im Sturm auf bem Mastbaum schlafende Sunder aufzuschrecken.

Bas diese Donnerstimme bewirkt habe, das ift bem Alle wissenden allein bekannt; es mag aber doch hin und wieder Nachdenken erregt haben, und wer weiß, ob nicht gerade im traurigsten Zeitpunkt der Erfüllung die Erinnerung an Cazotz tes Borhersagung gesegnete Folgen gehabt hat. Wahrscheinz lich ist sie auch, wo nicht die nachste, doch wohl die entfernte Ursache zu des la Harpe Bekehrung gewesen.

Wenn das entwickelte Ahnungs-Bermdgen durch Nachrichten aus der Geisterwelt nur von denen Dingen, die in der nahen Zukunft geschehen sollen und wozu die Anlagen schon da sind, unterrichtet werden kann, so scheint es schwer zu erklaren, wie Cazotte schon sechs Jahr vorher Alles so besstimmt, sogar die Anzahl der Schnitte mit dem Federmeffer, die Anzahl der Abellasse u. del. wissen konnte. hierauf dient zur Antwort: die franzosische Revolution, dieses in seinen

folgen wichtigfte Ereignif in ber gangen Beltgeschichte, murde viele Sabre borber vorbereitet. Dir ift von einem Mugen : und Dhrenzeugen befannt, daß gerabe in bem Beitpente, ale Ludwig XVI. und Maria Untonia von Defterreich miteinander bermablt werden follten, namlich, ale biefe Beirath in Bien befchloffen mar, ber Sturg ber foniglichen Familie vor fich geben follte, und nur Diefer Beirathe:Rontraft machte ben Unichlag ju nichte.

Dann ift es aber auch febr mabricbeinlich, bag bie Burger in der Geiftermelt und porguglich die guten Engel und Geifter in ben Tafeln ber Borfebung lefen und wenigftens gewiffe Gegenstände ber Bufunft voraus miffen tonnen. Go viel erhellet aus allen guverläßigen Rachrichten aus bem Geifters reich, baf in bemfelben Alles, mas in ber Ginnenwelt gefchieht, vorbereitet, bon baber bie gange Menfcheit regiert werbe; boch fo, bag ber freie Bille bes Menichen nicht gezwungen

# 6. 153.

36 fleige nun von biefer boberen Stufe bes entwickelten Uhnungs = Bermogens ju einer niedrigern berab, indem ich unterfuchen will, was von bem fogenannten Leichenfeben gu balten fen, und mas bavon geglaubt und nicht geglaubt mers ben muffe.

Benn man auf ben Dorfern unter ben gemeinen Leuten tine Zeitlang lebt, fo mird man bald bie, bald ba von einem Tobtengraber, einem Dachtmachter, einer Leichenbitterin, ei= ner Bebamme ober fonft Jemand boren, Er ober Gie fonne Leichen feben. Gewöhnlich außert fich biefes Geben fo, baß eine folche Perfon gewöhnlich bei ber Racht gebrungen-wird, hinaus ju geben, und zwar in bie Dabe bes Saufes, aus dem die Leiche heraus fommen foll; bann fieht fie ben Bug mit allen, auch ben fleinften Umftanden. Dag bei biefet Cache viele Traumereien und Taufdungen mit unterlaufen, barau ift fein Zweifel, aber Die Cache felbft hat ihre Richtigs feit und ift gewiß.

and then and detected one distributed who

Stilling's fammtt. Schriften. VI. Banb. 31

In meinen Ifinglings-Jahren war in einem Dorf in in mem Baterlaud eine Rindstauf-Mahlzeit, auf welche ober Prediger, ein sehr rechtschaffener Mann, geladen n Während des Effens wurde auch vom dortigen Todtengreigesprochen, der besonders wegen dem Leichensehen sehr beka war und auch gesurchtet wurde: denn er erzählte immer, oft er eine Leiche gesehen hatte, aus dem oder dem Sa werde nächstens eine Leiche getragen werden. Da diest burchaus immer eintraf, so seize diese Erzählung die Le in dem benannten Haus in die außerste Angst und Berleg heit, besonders wenn schon Jemand darinnen krank oschwächlich war, dessen Tod wohl auch, wenn man die Bhersagung nicht vor ihm verhehlte, welches doch fast inn geschahe, besordert werden konnte.

Dem Prediger war diefes Prophezeihen ein Grauel. berbot, er gantte, er fchalt, bas half aber alles nichts, be ber arme Tropf, ob er gleich ein Branntweinfaufer und Menich von einer gemeinen und niedrigen Denfungeart w glaubte fteif und feft, es fen eine prophetifche Gabe Gott er muffe bas fagen, bamit fich bie Leute noch befehren fon ten. Endlich, ale alles Ermahnen nichts half, fo fundig ibm ber Prediger an: wenn er noch ein Gingigmal eine Leit anfundigte, fo folle er feines Umte entfest und aus be Dorf meggejagt merben. Das half; von nun an fcmi ber Todtengraber. Gin halbes Sahr nachher, im Berbft, ber Mitte ber vierziger Jahre bes verfloffenen Sahrhunden kommt ber Todtengraber jum Prediger und fagt: herr P for! Gie haben mir verboten, feine Leiche mehr angutunt gen, bas habe ich auch nun nicht mehr gethan, und ich wer es auch nicht mehr thun; aber jest muß ich ihnen boch & was anzeigen, bas befonders merkwurdig ift, bamit Sie be feben, daß mein Leichensehen gewiffe Bahrheit ift: - " wenigen Bochen wird eine Leiche die Biefe berauf fomme die auf einem Schlitten mit einem Dchfen gefahren mirb Der Prediger ließ fich nichts merten, fondern er nahm 1 Sache gleichgultig und verfette: Sa, geht nur bin, mar eueres Berufs und last folde aberglaubische Thorheiten bleis ben, ihr verfündigt euch damit.

Indeffen tam benn boch bem Prediger die Sache außerft feltsam und merkwurdig vor: benn in meinem Baterland if bas gabren einer Leiche mit einem Ochsen auf einem Schlitten außerst schimpflich, weil man nur Selbstmorder und schwere Berbrecher auf Schlitten wegschleift.

Einigen Wochen nachher tam ein ftarter Durchmarsch biterreichischer Truppen, die nach den Niederlanden zogen; mahrend ihres Rasttags fiel ein halbmannstiefer Schnee, zus gleich starb in einem Dorf unterhalb dem Rirchborf eine Fran; alle Pferde aus der ganzen Gegend wurden von dem Ariegsvolt zu Vorspann weggenommen; indessen stand die Leiche da; teine Pferde tamen zurück; der Schnee wurde noch immer höher; tein Karren oder Wagen tonnte durchtommen; die Leiche ging in Faulniß über; Niemand tonnte den Gestant ertragen; man mußte also aus der Noth eine Tugend maschen, die Leiche auf einen Schlitten laden und einen Ochsen vorspannen.

Indeffen tam ber Prediger und ber Schulmeister mit ben Schulfnaben ber Leiche bis vor bas Rirchborf entgegen, und als die Leiche in diesem Aufzug die Wiese herauf tam, so tat ber Tobtengraber zum Pfarrer, zupfte ihn am Mantel, wies mit bem Finger borthin und sagte tein Wort.

So erzählte biefer Pfarrer die Geschichte mit allen Umsständen; ich habe den lieben Mann sehr gut gekannt, er war nicht fahig, eine Unwahrheit zu sagen, und noch dazu in eisner Sache, die feinen Grundsaben widersprach.

g. 155.

Noch eine Geschichte die fer Urt, beren Wahrheit ich ebens falls verbargen kann, erzählten mir mein seliger Bater, und fein Bruder, mein Oheim; beide sehr driftliche Manner, bes nen eine Unwahrheit zu sagen unmbglich war. Diese Beiden hatten Geschäfte in ber westphälischen Grafschaft Mart, wo sie von einem protestantischen Prediger zum Mittagessen eins gelaben wurden.

Baprent des Effens fam que bas Leichenfeben aufe Lag

per; ber Prediger fprach mit Mergernis babon, weil er auch einen Lobtengraber hatte, ber mit biefem Uebel behaftet war, unch er hatte es ihm oft und vielmals verboten, allein bas half nicht.

Einsmals fommt auch biefer Wahrsager zum Pfarrer und sagt: herr Paftor! in turzer Zeit geht eine Leiche aus Ihrem haus, und Sie geben hinter bem Sarg vor allen Leichenber gleitern ber! — Schreden, Jorn und Unwillen bemeisterten sich bes guten Pfarrers so, baß er ben unbesonnenen Mann zur Thur hinaus jagte: benn seine Frau war ihrer Nieber- tunft nahe; und ungeachtet aller vernünftigen Vorstellungen, bie er sich machte, verlebte er boch eine sehr traurige Zeit, bis endlich seine Frau glücklich niebergekommen und aller Gefahr entronnen war. Jeht machte er nun dem Todtens graber die bittersten Vorwürse, und sagte ihm, da sehe et nun, wie schecht seine Traumerei gegründet ware! — allein der Wahrsager lächelte und antwortete: herr Pastor! wir sind noch nicht fertig! —

Gleich nachher starb die Magd des Predigers ploglich am Schlagfluß. Nun ist es dort Sitte, daß der hausvater zus nachst hinter dem Sarg vor den nachsten Verwandten der Leiche hergehen muß; diesem wollte nun der Prediger für dießmal ausweichen, um den Leichenseher zu Schanden zu machen; indessen durfte er doch auch die Eltern der Versters benen nicht beleidigen, welches im höchsten Grad geschähe, wenn er nicht hinter dem Sarge herging. Er fand also eine schilche Auskunft darinnen, daß seine Frau, die doch nun, bortigem Gebrauche nach, ihren ersten Kirchgang nach dem Kindbett halten mußte, an seiner Stelle vor an ging, und er dann, wie gewöhnlich, den Schulmeister und die Schüler begleitete.

Dieß wurde verabredet und beschlossen, und die Eltern waren auch wohl damit anfrieden. Um Begrabnistage verssammelt sich der Leichenzug im Pfarrhaus; der Sarg stand im Borhaus auf der Bahre; der Schulmeister stand mit den Schulkuaben vor dem Saus im Rreis und saugen; der Pfarswar im Begriff, heraus an seine Stelle zu gehen; die

Frau Pfarrerin trat hinter ben Sarg, die Träger fasten bie Bahre an, und in bem Augenblick fant die Frau Pfarrerin ohnmachtig zu Boden. Man brachte sie in die Stube und auch wieder zurecht; aber sie war so übel, daß sie nicht in die Kirche gehen konnte; der Pfarrer war aber durch diesen Jufall bergestalt geschreckt worden, daß es ihm nicht mehr einfiel, den Todtengraber zum Lügner zu machen, sondern er mat ganz geduldig hinter den Sarg, so wie es der Wahrsager haben wollte.

Daß bie Pfarrerin ohnmachtig wurde und baß es gerade an dem Ort und in bem Zeitpunft geschahe, fonnte gang ur astarliche Ursachen haben, bas benimmt ber Sache ihre Merke wardigkeit nicht; genug, die Borbersagung wurde punftlich erfult.

#### S. 156.

Da bas entwickelte Ahnungs-Bermbgen eine Fahigkeit ift, bie Anstalten — oder vielmehr bas Resultat ber Anstalten zu empfinden, die im Geisterreich gemacht und in der Sinnenswelt ausgeführt werden; so gehört das Leichensehen auch zusverläßig unter diese Rubrik. Und da die Leichenseher und Scherinnen gewöhnlich einfältige, abergläubische und nicht selten auch lasterhafte Leute sind, so folgt abermals daraus, daß das entwickelte Ahnungs-Bermbgeu keineswegs eine Eisgenschaft sey, die nur frommen, gottesfürchtigen Leuten zustomme, oder daß man es als eine Gabe Gottes ansehen bune; ich halte es im Gegentheil für eine Seelenkrankheit, die man eher zu heilen, als zu befördern suchen musse.

Ber eine naturliche Disposition bazu hat, und bann feine Ginbildungefraft lange und mit Sehnsucht, also magisch, auf einen gewissen Gegenstand heftet, ber kann endlich in Anses bung dieses Gegenstandes bahin kommen, daß er Dinge, die biesen betreffen, bestimmt voraus sieht. Die Todtengraber, leichenbitter, Todtenweiber, — (welche die Todten aus und anzukleiden pflegen) — Nachtwächter u. bergl. pflegen immer Bilber und Borstellungen zu haben, die mit Nacht, Tod und Begräbniß in Berbindung stehen: was Wunder, wenn sich endlich ihr Ahnungs Wermbgen auf diesen Gegenstand enter

fpricht, fo muffen ihre Behauptungen in Unfehung bes Geifterreichs und beffen Ginfluffes auf die finnliche Welt grund falfch fenn. Ferner:

Da alle Erfahrungen, die von jeher bis dahin in Ansehung bes Geisterreichs gemacht und beobachtet worden, — insofern fie von Phantasien und Schwarmerei entfernt sind — sich genau an die gottliche Offenbarung auschließen und gleichsam fortgeseigte Offenbarungen sind, so bestätiget das Eine bie Wahrheit des Andern, folglich auch die Wahrheit der chrise lichen Religion nach dem alten apostolischen System.

Aus bem Allem folgt nun unwidersprechlich, daß man jede Erscheinung aus dem Geisterreich ehrlich und unpartheisch, aufs schärffte und genaueste prufen und untersuchen muffe, um bas Wahre vom Falichen, Betrug und Tauschung von Wirklichkeit und das Spiel der Einbildungsfraft von bem wesentlichen Daseyn eines Geistes mit Gewisheit unterscheis ben zu konnen.

Auf Diefem Wege wird man jum reinen und ungetrubten Licht ber Wahrheit, aber auch wieder zur beruhigenden Ues berzeugung in der Religion gelangen, die durch die mechanische Philosophie so schrecklich gestort worden ift!

J. 160.

Co einleuchtend und einfach diefer Beischesat ift, so wenig ift er noch bis dahin befolgt worden. Jeder Mensch, auch ber allereinfaltigste, muß doch einsehen, daß solche Erscheinungen von außerster Wichtigkeit find und daß es daher bie bochste Pflicht sen, ihre Wahrheit zu prufen. Der Urfachen, bie diese Prufung verhindert haben, find drei:

- 1) Der panische Schreden, ber alle Menschen, auch bie berzhaftesten überfällt, wenn sie etwas seben, bem fie in ber Sinnenwelt keinen Platz anweisen konnen, verhindert alle Unnaherung und verscheucht ben Muth zu einer ruhigen Unstersuchung.
- 2) Der Aberglauben, ber bei weitem den größten Theil ber Menschen beherrscht, glaubt jeder Taufchung, halt jedes Phantom fur mahre Erscheinung, und weil er fteif und fest

glacht; fo Sebuife bet ibm feiner weiteren Prafung und Une terfuchung ; und

3) Bei dem Unglauben in Ansehung des liebersinnlichen ift es System, Grundsat, durchaus nichts zu glauben, Man hat einmal entschieden, es existire keine Geisterwelt; ser wenn ine existire, so stehe sie in keinem Berhaltnis mit me, se habe keinen Einstuß auf uns und auf die uns umges bende Adrpermeltz, folglich sen Alles Trug und Täuschung, mithin keiner Untersuchung werth! Daß man aber diese Uns trsuchung, oder den Glauben an Ahnungen, Wissonen und Ceistererscheinungen mit Schimpf und Schande braudmarkt, das ist doch kein gutes Zeichen und macht der Ausklärung kine. Ehre, denn es ist ein sicherer Beweis, daß ihr von das der Gefahr droht und daß sie von der Seite leicht überwuns den werden könnte!

## §. 161.

36 boffe, man wird boch bei bem Allem meinen Ginn mit faffen und mich nicht mifverfteben; - ber mabre glanbige: Chrift bebarf feiner folchen Beugniffe aus dem Geifterwich, er hat die Bibel und die felige Erfahrung, daß fich mehre Chriftus-Religion ale Bahrheit an feinem Bergen of: fenbart, ! und er handelt fehr ftrafbar, wenn er fich burch borwitige Neugierde verführen lagt, Dieffeits bes Grabes Ums. gang leifte bem Beifterreich zu fuchen. Rommt ihm aber bies fer Umging burch bas entwickelte Uhnunge-Bermbgen von felbft, fe mache er ja nichts Befonderes baraus, fondern fiche um Beisheit, es nach bem Willen Gottes behandeln # tonnen. Beigt fich ihm aber etwas Außerorbentliches, fo gebe er ungelcheut im Namen und in der gurcht Gottes nicht and ftrafbarer Deugierde, fondern in erbarmender Liebe bin= m; bann prufe er genau und vernunftig, und ift es baun wirklich ein Befen aus ber andern Belt, fo frage er mit einfter Burde bes Chriften, im Namen Gottes und Jefu Grifti, mas fein Begehren fen? - Meußert fich bann ber Beift fo; bag man findet, er fen noch im Jerthum, fo fucht man ibn eines Beffern zu belehren; verlaugt er aber etwas Billiges, fo erfult man fein Berlangen, wenns nur immer

mbglich ift. Im folgenden Abichnitt diefes Berts, ber gang und durchaus von Geiftererscheinungen handeln wird, werde ich fehr merkwurdige Beispiele diefer Art dem lernbegterigen Lefer mittheilen. Dem unglaubigen und wahrheitsliebenden Zweiffer rathe ich ebenfalls zur ruhigen Untersuchung, dem es ist ja doch wahrlich nichts nothiger, als daß man alle möglichen Mittel anwendet, um in einer so unaussprechlichen wichtigen Sache immer mehr Licht zu bekommen!

on the Continue of the transfer that

Endlich gebe ich noch jedem Bernunftigen zu bedenken, ob eine Schopfung, die von Intelligenzen, von freien vernünftigen Besen regiert wird, nicht Gott geziemender, der Menschbeit ersprießlicher und angenehmer sen, ale eine Belt, die mit der gesammten Menschheit dem eisernen, unabanderlichen Gebiet ber materiellen Krafte unterworfen ift?

§. 163.

Die sogenannte herrerei oder Zauberei und ber Glaube ober Aberglaube an fie ift auch seit Beckers und Thomasius Zeiten von ihrer Sohe herab in ben Staub gesunken. Da biese Sache auch mit dem entwickelten Ahnungs Dermbgen in Berbindung steht, so ist es ber Muhe werth und meine Pflicht, sie genau und unpartheiisch nach der Wahrheit zu prufen.

Daß Menfchen, beren Uhnungs Bermbgen entwickelt ift, mit Geiftern in Berbindung und Umgang fommen tounen, das ift aus vielen Erfahrungen gewiß; ich habe es im Borberges henden bewiesen und werbe es noch ferner beweisen.

Eben so zuverläßig ist es, daß die Geister, mit denen ein solcher Mensch in Berbindung kommt, in Ansehung des Grades der Moralität ihm ahnlich sind. Gute Geister gesellen sich zu guten, bbse zu bbsen, und mittelmäßig gute und bbse zu mittelmäßig guten und bbsen Menschen. Indessen such bbse Geister in Lichtesgestalt gute Menschen zu versühren. Die guten Engel aber geben sich selten mit Leuten ab, die ein entwickeltes Uhnungs-Bermdgen haben, weil dieß ges gen die Natur und Ordnung Gottes ift, wenn solche Leute nicht schon weit gesordert in Heiligung sind. Dieß Alles

find untweifelbate Erfahrunge-Bahrheiten, wie ich im Bers folg immer überzeugender zeigen werbe.

g. 164.

Daß alfo bbfe Denfchen entweder burch naturlide Difpofition, ober auch durch Runft ihr Ahnunge-Bermbgen entwis deln und fo aud mit bbfen Beiftern in Berbindung tommen tonnen, bas ift teinem 3meifel unterworfen; ob aber bie bbe fen Geifter noch bie Dacht haben, die ihnen ber Aberglaube Bufchreibt, bas ift eine andere Brage. Seit bem Sieg und Triumph unferes bochgelobten Erlbfere bort ihr Defpotismus, ihre 3mangherricaft über bie Menichen auf; nur Diejenigen, Die fich freiwillig von ihnen verführen und leiten laffen, bie beberrichen fie; bbfe und gottlofe Menfchen find in ihrer Gewalt, und boch auch nur fo lange, als fie felbft wols Dann fampfen auch die bofen Beifter mit allerhand Baffen gegen mahre Chriften, Ephefer 6, aber fie tounen nte fiegen, ober ber Meufch ift felbft fculd baran. Biberflebet bem Teufel, fo flieht er von euch! - Mur in ben Aindern des Unglaubens treibt er fein Befen, ba ubt er noch feine Gemalt aus.

g. 165.

Benn es also Menschen gibt, die mit bofen Geistern in Kapport kommen, sich gar mit ihnen verbinden, um andern Renschen zu schaden, so ist dieß doch schlechterdings unmögelich. Der Satan kann keinem Menschen schaden, kein Haar hanken, wenn man ihm nicht selbst Anlaß dazu gibt und ihm die Thur biffnet. Was man von Beheren, von allerhand Krankheiten und korperlichen Uebeln an Menschen und Wich zu glauben pflegt und der Hexerei zuschreibt, das ist Abers glaube und gewöhnlich entweder Betrug und Tauschung, oder eine Krankheit, ein Umstand, den die Aerzte noch nicht aus nathrlichen Ursachen erklären konnen. Seitdem Jesus Christus auf dem Thron der hochsten Majestät zur Rechten des Baters sitt, hat der Satan keine Macht mehr über Menschen, die durch Sein theures Blut erkauft sind.

Deren und Zauberer tonnen alfo durch ihre Berbindung mit bbfen Geiftern Diemand ichaden, mohl aber, fo wie jeber

andere bofe Menfc, burch Beibringung eines Gifes ober fonft einer ichablichen Gache.

Db aber nicht noch eine Zeit kommen kann, wo bem Sae tan volle Gewalt gelaffen wird, burch feine Werkzeuge alle seine Macht und Kraft zu versuchen, um sich vollends zum Gericht reif zu machen und die Treue der wahren Berehrer bes herrn durch einen Kampf bis aufs Blut zu bemahren, bas ift eine andere Frage. Das ift aber ganz was anders, als mas man gewöhnlich hererei nennt.

S. 166.

Um meinen Lefern einen richtigen Begriff von biefer ber ruchtigten Sache zu geben, will ich ihnen die Geschichte und bie mahre Beschaffenheit berfelben mittheilen.

Unfre uralten heidnischen Borfahren hatten einen Priefters orden, beren Mitglieder Druiden genannt murden. Dieft Priefter hatten allerhand Geheimnisse, Opfer und Gebrauche, Die sie fie in finstern Eichwaldern feierten, und von denen daß gemeine Bolt nichts wissen durfte. Daß hiebei besonders por Christi Zeiten viele Berbindungen mit bosen Geiftern und satanische Gewalt herrschend waren, das ift fehr wahrsscheinlich.

In diesen geheimen geistlichen Orden wurden auch alte Frauen aufgenommen, die also badurch einen ansehnlichen Rang bekamen und Priesterinnen wurden; eine folche Person bekam den Titel: Saxa oder Druide. Beide Namen warten damals Ehrentitel; jetzt sind es die entehrendsten Schimpfnamen! Wahrscheinlich ruhrt auch der Name Gertrud oder Gertrudis noch daher und follte billig abgeschafft werden, indem es mit dem Worte Haxa oder Hexe einerlei Bedeutung hat.

Diefe Beren wohnten ben Feierlichkeiten ber Druiden bei, bann hatten fie aber auch noch eine ganz eigene Feier und ein Opferfest, bas in ber ersten Nacht bes Monats Mai immer auf einem hohen Berg gefeiert wurde, wo sie tangten, schmausten und ihre heidnischen Gogen verehrten. Besonders war ber Brocken oder Blocksberg, vielleicht auch Bockberg, auf bem harz, berühmt, wo ber Goge, in

Geftalt eines großen Biegen bo de, angebetet wurbe. Ues brigens bestand bas Umt dieser Druiden in Segensprechen, Beschwören, Bezandern und Entzaubern, vorzuglich aber in Bereitung ber Arzneien und heilung ber Krantheiten. Des wegen mußte auch immer eine gewisse Anzahl heren mit in ben Krieg geben, um die Berwundeten zu heilen. Daß bie bosen Geister bei diesem hoben Grad des Aberglaubens, bes Irrthums und ber Unwissenheit, auch wohl der Bosheit, freies Spiel hatten, und zu welchen Graueln also eine solche beidnische Nation verleitet werden konnte, bas laßt sich leicht benfen!

Im fublicen Teutschland fam nach und nach bas Christenthum empor, im nordlichen aber, in Ober und Riedersachsen — zwei Lander, die damale ben größten Theil bes nordlichen Teutschlandes ausmachten — bauerte bas heidenthum in aller seiner Kraft fort, bis Karl der Große die Sachsen endlich ganz überwand und sie mit dem Schwert in der Faust zum christlichen Glauben zwang. Aber eben dieses Iwingen war schuld, daß sie zwar öffentlich dem christlichen Gottesbienst beiwohnten, aber heimlich noch lange ihre heidnischen Gebräuche fortsetzen, bis nach und nach bas Licht bes Evangeliums alle Finsternisse verscheucht hat.

Am langsten blieben aber die Heren in ihrer Wirksamsteit: benn ba man noch keine Aerzte hatte, und also zu Niemand anders Zuslucht nehmen konnte, anch zu Niemand ein so großes Bertrauen hatte, als zu ihnen, so wendete man sich bei allen Gelegenheiten, wo man ihres Raths und ihrer halfe bendthigt war, an sie; das Bezanbern, Entzuschen, Segensprechen, Beschwören der Geister u. dgl. dauerte noch immer fort, und da die Heren glaubten, daß sie das Sine nicht leisten konnten, wenn das Andere nicht damit verbunden ware, so setzen sie auch noch heimlich, ob es gleich bei Strafe des Feuers verboten war, ihre Opserfeste n der Walpurgis. Nacht auf dem Blocksberg fort. Nan will gewisse Sparen haben, daß diese Zusammenkunfte och bis ins 17te Jahrhundert fortgebauert haben!

Bor vielen Jahren fam ein Buch unter bem Titel: Uhubu,

ober Berens, Gefpenfters, Schatgraber : und Erfcheinunge Gefdichten. Erfurt 1785, bei Georg Mbam Raifer, beraus, in welchem ber ungenannte Berfaffer aus alten Criminal-Mf. ten und Protofollen Musgage liefert. Diefe geigen nun freis lich bie unvernunftige und emporende. Methode, nach welcher man bamale mit folden armen Gefchopfen, Die ber Bexerel verbachtig maren, verfuhr, indem man fie burch bie Roller twang, Dinge von fich und Andern auszusagen, Die ibnen vorher nie in ben Ginn gefommen waren; bem MUem unges actet fommen boch auch ungegwungene Geftanbuiffe, und gwar haufig vor, aus benen ber unbefangene porurtheiles freie Lefer beutlich erfennen fann, bag mit einer außerft verborbenen, mit ben unreinften und abicheulichffen Bilbern ans gefüllten Ginbildungefraft, auch ein entwickeltes Uhnungs. Bermogen verbunden mar, wodurch bann eine folche elende Derfon mit bofen unreinen Geiftern in Berbindung und Ume gang fam , bie ihr allerhand Cobnes verfprachen , fie auf alle Beife taufchten, ihr weiß machten, fie tonne bald bie Bald ba ein Bunder verrichten und baburch benen fcaben, auf die fie einen Groll hatte, im Grunde mar aber alles nut Spiegelfechterei und Taufdung.

Daß folche verdorbene Personen wirklich zuweilen ihren Mebenmenschen vielen Schaden gethan haben, daß ihnen auch bose Geister manchmal mit Rath und That an die hand get gangen seven, bas will ich nicht laugnen; unmittelbar kann aber der Satan auch durch eine solche gottlose Person Niestrand schaden, wenn ihm nicht Jemand selbst die Gelegenheit bazu gibt und die Gottesfurcht bei Seite seite.

S. 167.

Mir ift eine Geschichte bekannt, beren Bahrheit ich bers burgen kann, weil sie auch aus ben Akten eines alten hexens prozesses gezogen worden: Eine alte Frau saß gefangen, wurde gefoltert und gestand Alles, was man sonst ben hexen zur Last zu legen pflegt; unter Andern zeigte sie auch eine Nachbarin an, welche in letterer Walpurgis. Nacht mit ihr auf dem Blocksberg gewesen seb. Diese Frau wurde gerufen und man fragte sie, ob das mahr seb, was die Gefangene

: son ite face ? :--- Detauf erzählte fie, fie fepe am Abend : vor ber Baluntnis-Racht zu Diefer Krau getommen, weil fie Erwas mit ihr an reden gehabt habe. Bei ihrem Gintritt in bie Ruche babe fie bie Gefangene mit bem Rochen eines Rrantertrants beschäftiget gefunden. Auf Die Frage, mas fie ba toche? habe Jene lachelnb und geheimnifvoll gefragt: willft bu biefe Racht mit auf ben Broden? Aus Reugierbe, und um binter bie Sache gu tommen, batte fie geantwortet : 36! ich will mohl. Bierauf batte bie Gefangene eine Beile vieles von dem Schmaus, von dem Tang und von dem gro-Ben Bod gefcmast, batte bann von bem Rrautertrant gearunten und ibr ibn auch bargeboten mit ben Worten: ba trint rechtschaffen, bamit bu durch die Luft fort tannft! fie batte auch bas Topfchen an ben Dund gefett und fo gethan als trinte fie, aber fie babe feinen Tropfen gefoftet. Babrend bem babe die Gefangene eine Dfengabel gwiften bie Beine genommen und fich auf ben Berd geftellt; balb fer fie niedergefunten und babe angefangen zu folgfen und gu fchnarchen; nachdem fie nun eine Beile zugeseben, fen es ihr ju lang geworben, und fie mare nach Saufe gegangen.

Des aubern Morgens sey die Gefangene zu ihr gekommen und habe fie gefragt: Nu, wie hat es dir auf dem Brocken gefallen? Gelt, bas war herrlich? — darauf habe fie herze lich gelacht und ihr gesagt: sie habe nichts von dem Trank getrunken, und auch sie — die Gefangene — sey nicht auf dem Brocken gewesen, sondern sie habe mit ihrer Ofengabel auf dem Herd geschlafen. Dann sey die Frau ärgerlich gesworden und habe ihr zugeredet, sie solle doch nicht läugnen, sie habe ja auf dem Brocken mitgegessen, getanzt und den Bock gekust.

Diese Erfahrung gibt einen Schluffel zu ben mehresten sonst war wohl einer von ben Baubertranten ber alten Druis ben, woburch eine ohnehin von lauter Teufeleien angefüllte Einbildungstraft, vermittelft bes durch ben Trant verursachs ten Schlafe, so etaltirt werben tonnte, daß die armen betros genen Beiber felbft fest glaubten, daß Alles, was fie traums

ten, wirklich geschehen fen. Auf biefe Art ift faft Alles erflarbar, was in den Protofollen fonft Unglaubliches von ihnen vorkommt.

§. 168.

Solche Personen foll man eines Beffern belehren und fie von der Schandlichkeit ihrer Gefinnungen überzeugen. Dur ben fie überführt, daß fie ihrem Nachsten geschadet hatten, — welches aber nicht durch die Folter geschehen barf, — so bestraft man sie je nach dem Berhaltniß ihres Berbrechen, aber nicht als heren.

§. 169.

Sier muß ich boch eines unter ben gemeinen Leuten und fo baufig im Schwung gebenben Laftere gebenten, meldes in meinen Mugen noch abicheulicher ift, als die Bererei felbit, namlich: wenn man Jemand auf eine bloße ungegrundete Bermuthung bin in den Berbacht ber Bererei bringt. Dief ift fdredlich! ich habe mehrere Beifpiele erlebt, baß Bauernweiber blos aus Sag und Deid, wenn erma eine Rub blutige Milch gab, ober einem Rind etwas fehlte, eine brave fromme Nachbarin in ben Berbacht ber Bererei brachten. Diefer Berbacht ichleicht wie ein Deftbampf von Dbr au Dbr weit und breit umber, und nun ift es um bas gange irbifde Glud einer folden unschuldigen Familie geschehen; Jeders mann fcheut fie, Diemand geht ohne Doth mit ihren Gliedern um, man furchtet, ihnen abgutaufen, ober mit ihnen gu bans beln, und Diemand mag in Diefe Familie beirathen. Begebt nun der oder die, wer einen folden Berbacht verurfact, nicht eine Baubereifunde? Solche eingefleischte Teufel por bienten eber verbrannt ju werden, als eine arme Bere.

Christus sagt ausdrücklich, daß Er an jenem Tage Jeden, ber so lieblos urtheilt, mit eben dem Maaß messen werde, womit er seinen Nachsten gemessen habe, das heißt: wer Gienen seiner Mitmenschen für einen Zauberer oder here erklärt, ben will Er als einen Zauberer oder als eine here richten.

§. 170.

Wenn man bes feligen Edartshaufen's Auffchluffe gur Magie liest, fo muß man erftaunen, welche wunderbare

Dinge burch die Runft moglich find. Aber man entbedt auch bie buntle Grenze gwifchen ber Ginnen : und Beifterwelt.

In ber zweiten Auflage dieses Buche, Munchen bei Josieph Lentner 1791. Seite 57. u. f., erzählt er eine außerft merkwardige und lehrreiche Geschichte. Sie hier gang mit feinen eigenen Worten zu erzählen, wurde zu meinem Zwed zu weitlaufig senn. Ich begnuge mich also, nur bas Wesents liche mitzutheilen.

Edartshaufen murbe mit einem Schottlander befannt, ber fich aber nicht mit Beifterbeschmoren und bergleichen Chars latanerien abgab, aber doch ein merfwurdiges Runftftud von tinem Juden erfahren hatte, welches er auch Edartehaufen mittbeilte und mit ibm ben Berfuch machte, welcher außers orbentlich ift und gelefen ju merben verdient. Derienige. welcher einen gewiffen Geift citiren laffen und feben will, muß fich einige Tage lang geiftig und phyfifch barauf vorbes Dann find auch fonderbare und merfrourdige Erfors reiten. beniffe und Berhaltniffe zwischen ber Perfon, Die einen ges wiffen Geift feben will, und Diefem Geift felbft, nothig. -. Berhaltniffe, welche nicht andere erflarbar find, ale bag bod hier Etwas aus bem Beifterreich heruber auswitterte. allen biefen Borbereitungen wird aus gemiffen Substangen, bie aber Edartshaufen mit Recht, um bes gefahrlichen Diffe . brauche willen, nicht befannt macht, in einem Bimmer ein Dampf gemacht, ber fich augenscheinlich gu einer Geftalt bilbet, bie berjenigen abnlich ift, bie man feben will. ift von feiner magifchen Leuchte, burchaus von feinem optisfchen Runftftud bie Rebe, fondern ber Dampf bildet wirtlich eine menschliche Geftalt, Die Derjenigen abnlich ift, Die man verlangt. Den Schluß ber Ergablung will ich nun noch mit-Edartshaufens eigenen Worten bier einruden :

"Ginige Zeit nach ber Abreise bes Fremden (namlich bes Schottlanders) machte ich selbst dieß Experiment fur einen meiner Freunde. Er fah, wie ich, auf die namliche Art, und hatte die namliche Fuhlung.

"Die Beobachtung, die wir machten, war diefe: Sobald ber Rauch in die Rohlpfanne geworfen wird, bilbet fich ein weißlichter Rorper, ber über ber Rohlpfanne in Lebensgröße gu fcmeben fceint.

"Er befigt die Aehnlichkeit mit ber zu feben begehrten Perfon; nur ift bas Geficht afchfarbig.

"Wenn man fich ber Gestalt nabert, fo fuhlt man einen Gegenbruct; fo Etwas, als wenn man gegen einen starten Wind ginge, ber einen gurudftbft.

"Spricht man damit, so erinnert man sich bes Gesproches men nicht mehr deutlich; und wenn die Erscheinung verschwins det, so fühlt man sich, als erwachte man aus einem Traum. Der Ropf ist betäubt. Ueberhaupt fühlt man ein Zusammenziehen im Unterleibe: auch ist sehr sonderlich, daß man die nämliche Erscheinung wieder ansichtig wird, wenn man im Dunkeln ift, oder aus dunkeln Korpern sieht.

"Die Unannehmlichkeit diefer Sensation war die Ursache, baß ich diese Erscheinung, so sehr oft Manche in mich drans gen, nicht gern machte.

"Gin junger Cavalier tam einmal gu mir und wollte mit aller Gewalt Diefe Erfcheinung feben. Da er ein Menfch von feinem Rervenbau und von febr lebhafter Ginbildungefraft mar, nahm ich um fo mehr Bebenfen und jog einen febr erfahrnen Urgt gu Rathe, bem ich bas gange Geheimniß ents Diefer behauptete, bag bie in bem Rauch befindlis bedte. den nartotischen Ingredienzien die Phantafie in heftige Bewegung bringen muffen, und nach Geftalt ber Umftanbe febr fcablich fenn tonnten : auch glaubte er, baf bie vorgefchries bene Bubereitung fehr vieles gur Imagination beitrage, und fagte mir, ich follte einmal in febr fleiner Dofis, fur mich, gang ohne Bubereitung ben Berfuch machen. 3ch that es eis nes Tages nach der Mahlzeit, da eben der Medicus bei mir gu Mittag af. Raum aber mar die Dofis Rauch in Die Roblyfanne geworfen, ale fich zwar eine Gestalt prafenbirte : allein eine Ungft, ber ich nicht machtig mar, überfiel mich. und ich mußte fogleich diefes Bimmer verlaffen. 3ch befand mich gegen brei Stunden febr ubel, und glaubte immer bie Geftalt vor mir zu feben. Durch ben Geruch vieles Beineffigs, ben ich fonnpfte und mit Baffer trant, murbe mir

Abends wieder beffer. Aber ich fühlte doch gegen drei Woschen eine Entfraftung, und das Sonderbarste dabei ift, daß, wenn ich mich woch dieses Auftritts erinnere und auf einen dunkeln Korper etwas lang hinsehe, sich dieses aschengraue Bild meinen Augen noch ganz lebhaft darstellt. Seit dieser Zeit wagte ich es nun nicht mehr, weitere Versuche damit zu machen.

"Der namliche Fremde gab mir noch einen andern Rauch, er behauptete, baß, wenn man mit demfelben Rirchhofe des Rachts berauchere, man eine Menge Todte follte über den Gedbern schweben feben. Da diese Raucherung aus noch viel heftigern narkotischen Ingredienzien besteht, so wagte ich niemals diesen Bersuch.

"Sen die Sache nun, wie fie immer wolle, so bleibt fie boch immer auffallend, und verdient von Physikern untersucht ju werden. Ich holte bereits von verschiedenen Gelehrten und Freunden ihre Mennung hierüber ein, vor denen ich anch der Ingredienzien halber kein Geheinniß mache; nur bfe fentlich sie bekannt zu machen, finde ich nicht rathsam.

"Den auffallenden und merkwurdigen Brief eines tiefdentenden Mannes, den ich über diefes Phanomen erhielt, will ich hier beifegen."

"Auszug aus einem Schreiben de Dato B. . . 17. Dez. 1785.

welchen sich unfre Philosophie nichts traumen last. Die Gottheit hat dem Sterblichen Bieles verhullt, und der Ewige hat mit einem unbeweglichen Siegel manche Geheimnisse der Natur für ihn verschlossen. — Nicht Alles ist Einbildung; es kann auch vieles Wirklichkeit seyn; denn, denken Sie, Lieber! daß einst unermestliche Meere die Scheidewand zwisschen Menschen waren, die die Europäer nicht kannten, und daß es vielleicht solche Scheidewände zwischen andern Wesen geben kann, von welchen viele Sterbliche bisher noch keine Begriffe haben. — Es kann Wieles Betrug, Bieles Tausschung seyn; aber Alles ist es gewiß nicht. Swedenborg tend Fall waren gewiß teine Betrüger, und unerklathar ift

uns boch ihr Daseyn — wird auch vielleicht Bielen uner klarbar bleiben, bis die Traube am Stock reif und die Zeit zur Beinlese ift. Schröpfer und Bohmer mochte ich nicht zu den Borigen zählen, obwohl mir auch sehr Bieles von ihnen ein Rathsel ift. Der Mensch erfand das Schiff, und komme mit unbekannten Bolkern, die jenseits des Meeres wohnen, in Umgang; warum sollte es unmöglich seyn, sich mit der Geisterwelt zu verbinden, da Alles eine Kette, Alles ein Ganzes ist!" — —

# . S. 171.

Co weit Edartebaufen; was er ferner von biefer Cache fagt, ift mertwurdig, aber bier einzuruden gu weitlauftig. Borgualich ift ber Dunft auffallend fonderbar, ber auf ben Rirchbofen Die Tobten geigen foll. 3ch weiß gewiß, und mein ehrwurdiger Freund Pfeffel weiß es auch aus einer mertwurdigen Erfahrung , daß es Menfchen gibt, beren Ub. nungevermogen in Unfebung bes Gefichteorgans fo entwidelt ift, baf fie menfchenahnliche Dunftfiguren, bei Tage feltener, vorzuglich aber bes Rachts, über ben Grabern feben. vermuthe, bag biefes ber durch feine phyfifche Naturfraft gerftorbare Auferftehungefeim ift. Daß aber ber, ber ibn gu feben vermogend ift, nur febr wenige, bei weitem nicht Alle, fiebt; weil ber gange Dunftfreis bamit angefullt fenn muß, ruhrt vermuthlich baber, bag biefer Reim bei bem Ginen viel grbber, viel materieller, als bei bem Unbern ift. aber die abgeschiedene Seele in ihm aufhalte, ift nicht mabre fceinlich; vermuthlich überkleidet fie fich bamit, wenn fie einem Menfchen erscheinen will.

So viel icheint mir ausgemacht zu fenn, daß der furchterliche Rauch, der fich in eine Menschengestalt bildet, diese
Gestalt im Gehirn hervorbringt, weil sie noch lange hernach
sich zeigt, wenn man auf etwas Schwarzes sieht und die Augen schließt. Aber eben so wahrscheinlich ist es doch auch,
daß sich eine Erscheinung aus dem Geisterreich, oder doch
etwas von seiner Grenze her mit einmischt, weil auf den
Rirchbefen nicht nur Gine, sondern viele Figuren sichtbar werden, und es einmal gewiß ift, daß die Ausersehungesteime (fo will ich fie einstweilen nennen) nicht in ber Ginbilbung, fenbern wirflich und mefentlich ba find.

6. 172

Much bas ift merkwurdig, bag bie feinen Materien, bie bem Geifterreich nabe kommen, ber Gesundheit fo nachtheilig find. Sie find alfo ein freisendes Flammenschwert eines Cherubs, ber ben Borwig der Menschen zurud halt, bamit fie innerhalb ihren Grenzen bleiben.

Alle dergleichen Kunftstude, wie man sie bald in Zauberbüchern, auch bin und wieder bei Gelehrten der Borzeit, bald
auch bei verschiedenen Personen, unter dem gemeinen Bolt,
Teufelsbannern, Quacksalbern u. dgl. antrifft, sind noch immer Ueberbleibsel aus dem Beidenthum: denn sowohl in der
beiligen, als auch in andern, besonders heidnischen Schriften, trifft man Spuren von dergleichen Dingen an. Der
Magnetismus, die Zaubertränke, Zauberdämpfe, und wer
weiß, welche Mittel noch mehr, die verloren gegangen sind,
wurden angewendet, um das Ahnungs-Bermbgen zu entwideln, mit dem Geisterreich in Rapport zu kommen und
Dinge zu erfahren, die der Mensch in diesem Leben nich t
wissen soll. Alle Orakel der Heiden und alle ihre sogenannsten Bunder entspringen aus dieser Quelle! Ihre Zauberer
und Zauberinnen waren in diese Geheimuisse eingeweiht.

Nuch die alten Ifraeliten hatten einen ftarten hang zu ders gleichen Dingen. Die here zu Endor ift ein Beweis das von. Der Konig Saul hatte die Bahrsager und Zeichens deuter auszurotten gesucht, wie es auch recht und dem mosaisschen Gesetz gemäß war. Indessen waren dergleichen Leute doch noch heimlich übrig geblieben; und da der Konig bei Gott in Ungnade war, von daher keine Antwort erwarten durfte, und doch in seiner Angst gern den Ausgang des Kriegs wissen wollte, so suchte er Rath bei der Bahrsagerin zu Ensor, die wohl berühmt in ihrer Kunst seyn mußte. Das Geistercitiren war also schon damals eine bekannte, aber bei Lebensstrafe, und das mit Recht, verbotene Sache!

6. 173.

Die Bahrfagerin befam Befehl, ben verftorbenen Prophe-

ten Samuel zu eitiren, ber fich, wie alle Beiligen bes Bum bes, im habes, in einer feligen Ruhe befand, bis ber To besüberwinder fie alle im Triumph in feine fur fie bereitett Bohnungen einführte.

Das Beib wandte ihre Kunfte an, aber auftatt eines ihr bienstbaren Geistes, ber die Rolle Samuels spielen sollte, erschien er, auf Gottes Wink und Zulassung selbst. Dieß hatte die Wahrsagerin nicht erwartet, darum schrie sie vor Angst und sagte, sie sehe Elohim, etwas Gottliches! Und nun kunigte Samuel dem Saul an, daß er nachster Togen bei ihm im Todten = oder Geisterreich seyn werde. Diese Erzählung ist in mancher Rücksicht merkwürdig, weil sie beim rubigen Nachdenken mancherlei Begriffe entwickelt, die Licht über diese dunkle Sache verbreiten.

#### 6. 174.

berfagungen und Zaubereien — oder überhaupt vom entwischerfagungen und Zaubereien — oder überhaupt vom entwischen Mhuungs-Bermögen — lange aufgehalten; allein ich hielte es um des wichtigen Resultats willen für hochft nosthig. Dieses Resultat will ich nun hier im Namen des herrn verwahrlich niederlegen; konnte ich es doch mit Flamemenschrift schreiben, oder Jedem meiner Zeitgeuossen ins Ohr rufen, daß es durch Mark und Bein ginge, denn in der nashen Zukunft wird man es brauchen konnen.

Alle diese Kunfteleien, das Uhnungs Vermögen zu entwischeln und mit dem Geisterreich in Verbindung und Umgang zu kommen, — jedes Bestreben dazu — ist Zaubereisunde und von Gott ernstlich und strenge verboten. Kommt es frommen und erleuchteten Personen von selbst, so mussen sien nichts Besonderes daraus machen, sondern eher seine Folgen vermeiden, als suchen, und sich dessen mit Furcht und Zittern und mit Weisheit zum Wohl der Menscheit bedienen.

Die großen Begebenheiten unferer Zeit spannen allenthals ben das Nervenspstem zu angstlichen Erwartungen in der nahen Zukunft. Nervenschwache Personen, die nun durchs Lesen biblischer Beissagungen und ihrer Erklarungen — ans fatt sich badurch zur Sinnebanderung und wahren Bekehrung fahren zu taffen — vorwißig zu grübeln anfangen und bie zufünftigen Schicksale errathen wollen, konnen leicht baburch ihr Ahnungs-Bermbgen in höherem ober geringerem Grad, je nachdem es ihre korperliche Disposition zugtbt, entwickeln. Die damit verbundene Eraltation, die erhabene Empfindung, nehft ben neuen Aufschlussen und der Erleuchtung der Einsichten, die damit verpaart sind, überzengt eine solche. Person, daß das, was in ihr vorgeht, eine ganz besondere Wirkung des heiligen Geistes sen; aber man glaube mir sicher und gewiß, daß das nicht der Fall ist. Sie kann allerdings vorstesssiche, hochstnügliche Sachen sagen, auch wirklich Nutzen siefen; aber man trane ja nicht, denn ehe man sichs verssieht, so mischt sich ein falscher Geist in Lichtengels Gestalt dazu, und die armen Menschen werden iere geführt.

Sie fagen oft jufunftige Dinge vorher, bie anch punttlich eintreffen, aber bas beweist burchaus nichts Gbttliches, wie aus bem Borbergebenden erhellet. Die mabre Gabe ber Beiffagung ift gang etwas anders, wie ich nun auch zeigen

werbe.

Liebe Lefer alle! Die große allgemeine Prufung ober Bers suchungsftunde, in welcher die bis aufs Blut ausharrende Treue ber mahren Christusverehrer auf die Probe gesetzt und bewährt werben foll, ift nicht gar weit mehr. Dadurch wers ben Diejenigen aus ber gangen Christenheit herausgebracht und versiegelt, die bes glorreichen Konigreiche Jesu Christi, beffen Burgerschaft und ber ersten Auferstehung werth sind.

Diese große Bersuchung wird zweisach seyn: auf der Eis nen Seite wird Satan mit seinem Heer alle seine Rrafte ausbieten, Diejenigen, die ihrem Erlbser treu anhangen, durch traftige Irrthumer zu versuhren, 2 Theffal. 2. B. 9 bis 12. hiezu dienen ihm nun solche Werkzeuge, die mit neugieris gem Borwiß ausgeruftet, nach Geheimnissen geizen und sich allerhand Kunste erlauben, mit dem Geisterreich in Verbins dung zu kommen. Vorzüglich aber sindet er die jenigen Menschen brauchbar, bei denen sich das Uhnungs-Vermögen entwickelt und die geheimen Luste im Irrthum lechzen. Diese armen Seelen sind am fähigsten, falsche Propheten zu werben , und bann Diefe wieber am fahigften , Mubere fubren !

Wenn sie euch dann sagen werden, bie ift Chriftus
ist Christus; dieß wird geschehen, oder jenes wird gesch
diesen Weg geht, oder jenen geht; jest mußt ihr aus to
ausziehen, da : oder dorthin: so sollt ihr durchaus u
glauben, sondern ruhig, mit Wachen und Beten, nur
Eine, das Noth ist, im Auge behalten und in der ma
Einfalt und in der reinen Lehre des Evangeliums behat
es mag euch dann darüber gehen, wie es will. Erben Schwachen mächtig und legt seinen Getreuen nie so rer auf, als sie tragen konnen! Ihr werdet in den schwet Beiten die größte Freudigkeit empfinden, darum fürchtet nicht!

Auf ber andern Seite wird auch das heer des Abfalls, unglaublich es auch jetzt scheint, solcher lügenhaften Zeit und Bunder sich bedienen, um das einfältige Bolk zu ichen und es zur Anbetung des Thiers zu bewegen. Ich innere mich noch sehr wohl, daß schon einmal die Rede einem gewissen Orden davon war, und jetzt kommt wirklit eine große, weit aussehende Berbindung wieder empor, derei Zwecke weit aussehend sind. Merkwürdig ist es, daß auch der Unglaube anfängt, auf Berbindung mit dem Geisterreitz zu benken, worüber er soust spötzisch gelacht hat.

Bachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet: ben Geift ift willig, aber das Bleifch ift fcmach!

§. 175.

Als vor zwanzig und etlichen Jahren Mehmer und Gaßner die ersten Bersuche mit dem Magnetismus begonnen, so
entstand hin und wieder auch bei frommen, redlichen Maunern die Idee, ob vielleicht die biblischen Bunderthater, sogat Christus selbst, sich solcher Mittel bedient hatten? — nachber, als die Wirkungen des Ahnungs Bermbgens, namlich zukunftige Dinge vorher zu sagen, noch dazu kamen, so kam auch noch der Gedanke hinzu, ob nicht auch die Propheten durch das entwickelte Ahnungs Bermbgen geweissagt hatten? Man meynte es gut; benu im ersten Kall boffte man der Bernunft in Anschung ber Bunber in Etwas zu halse zu fommen, und im zweiten wollte man baburch ber Glaubwurs bigkeit ber biblischen Weisfagungen eine Stutze verschaffen; allein für dieser hülfe und für dieser Stütze bewahre und ber liebe Gott! Dem schon im Ansang der Verwesung sich besindenden Lazarus konnte kein Magnetismus das Lesben wiedergeben, und eben so wenig konnte magnetisirtes Basser zu Wein gemacht werden! Alle Wunder, die in der Bibel und der Bernunft so unglaublich vorkommen, sind uns nur darum unglaublich, weil wir von der Materie und den Korpern durchaus unrichtige Begriffe haben. Es ist hier der Ort nicht, diese Materie auseinandet zu seizen; doch lege ich solgenden Sag als eine ewige Wahrheit für den Forscher der Wahrheit zum Nachdenken hier verwahrlich nieder:

Außer Raum und Zeit gibt es teine Materie und teine Abrper; alles ift ba realisitte Idee Gottes; ba besteht die ganze Schöpfung aus lauter Grundwesen, die sich jedes vers nunftig denkende Besen, je nach seiner innern Einrichtung, vorstellt. Wir Menschen muffen sie und in Raum und Zeit benten, aber und nicht traumen lassen, daß sie an und für sich selbst, also in dem Verstand Gottes oder anderer Geister, ebenso gedacht werden.

Wer über diesen Sat reiflich nachbenkt, ber wird in Ansschung ber mahren Bunder keine Schwierigkeit mehr finsben, und er wird bald erkennen, daß nur Gott allein mahre Bunder wirken, das ift, ein Grundwesen in das andere verswandeln, und daß dieses gar keine Unordnung in die außere Natur bringen konne. Ich gehe nun zu dem Begriff von den Weisfagungen über, um zu zeigen, wie himmelweit sie von den Wirkungen des Ahnungs-Vermögens verschieden sind. S. 176.

Bir haben zwei Offenbarungen Gottes: Die uns in Die Ginne fallende Schopfung und die Bibel; Beide zusams men enthalten Alles, mas uns zu unserm irdischen und ewis gen Bohl zu wissen nothig ift. Go lange irgend Jemand etwas lehrt ober weissagt, das die sen Offenbarungen Gotz tes gemäß und in ihnen gegründet ift, so konnen und muffen

wir es als gottliche Wahrheit annehmen; fobald aber biefer Lehrer behauptet, es fen ihm von Gott offenbart worden, so macht er sich schon verdächtig, weil Gott bas, was Er ben Menschen einmal feierlich offenbart hat, nicht noch eine mal wiederholt; es ist aledann nichts anders, als daß der heilige Geist diesen Lehrer erleuchtet hat, so daß er die von ihm vorgetragene Wahrheit deutlicher entwickeln und eindring gender darstellen kann.

Denn Jemand biblifche Beiffagungen erklart und zeigt, was allenfalls erfult ift, oder noch erfult werden muß, in biefem lettern Fall aber entscheidend spricht, oder gar bes bauptet, er habe gottliche Offenbarungen darüber gehabt, fo macht er fich abermals verdachtig.

Beiffagt ober prophezeit Jemand etwas, bas gegen die gottlichen Offenbarungen streitet, und gibt er es fur gottlisliche Offenbarung aus, so ift er gewiß ein falscher Prophet; streitet es aber nicht gegen die heilige Schrift, und ift boch nicht in ihr gegrundet, so ift es eine neue Lehre. Dieß Letztere ift nun eben der hauptpunkt, auf den es hier ankommt. Deun alle vorigen Falle sind nicht zweiselhaft: jeder mahre Christ wird und muß Ja und Amen dazu sagen.

Wenn uns ein Mensch, ben wir auch als ben frommften fennen, etwas Neues sagt, bas nicht mit ben Lehren und Weissaungen ber beiligen Schrift streitet, aber boch auch nicht aus ihr bewiesen werden fann, so entsteht bie Frage, wie wir uns babei zu verhalten haben? —

Es gibt fehr rechtschaffene, fromme Leute, die aber bas Außerordentliche und Bunderbare lieben, und fich unvermerkt ein Lieblingssyftem gebildet haben, bas fie auch auf ihre Art aus der Bibel zu beweisen suchen.

Wenn nun die fe einen Schriftsteller, ober auch eine Person finden, die gottliche Offenbarungen zu haben vorgibt, und diese find ihrem System gemäß, so nehmen sie sie ohne weiters als gottlich an, vorausgesetzt, wenn Derjenige, der da weissagt, ein wahrer Christ ift. — Sie geben den Grund ihres Glaubens an, der in dem wahren Christen wohnende heilige Geist werde nicht zugeben, daß er mit falschen Offen:

barungen getäufcht werbe. Dag biefer Glaubensgrund burche aus falfch fep, ift balb und unwiederlegbar bemiefen,

Der felige Gottfried Urnold, gemiß ein mabrer Chrift und ein außerorbentlich gelehrter und belefener Mann, batte felbft einen ftarten Sang jum Mugerorbentlichen und 2Buns berbaren, wie folches alle feine Schriften bezengen; er gibe und alfo in gegenwartigem Rall bie allerunverbachtigften Belege ju meinem Beweiß an bie Sand; in feiner Rirchens und Regergeschichte werben, wo nicht alle, boch gewiß bie merkwurdigften Derfonen angeführt, welche feit ber Upoftels geiten gutunftige Dinge borbergefagt baben; wenn wir nun alle ihre Beiffagungen bis auf unfere Beiten genau und une partheiifc prufen und mit ber Gefchichte vergleichen, fo finben wir, bag bei Allen Bahres und Raliches burcheinander gemifcht ift. Bei allen ihren Offenbarungen bliden immer eigene Lieblingoideen burch, Die bann auch mit bem Babren für gottlich gelten mußten. Reine ihrer Beiffagungen ift gang und punttlich eingetroffen, immer nur Giniges, und Underes nicht. Dan fann und foll fich alfo burchaus nicht auf fie verlaffen, benn man weiß ja nicht, mas von ihren noch unerfüllten Beiffagungen mabr ober falfch ift. Es ift alfo auch unftreitig und gewiß, bag ber beilige Beift biefe gewiß fromme Ceelen nicht gegen Taufdung und Grrthum gefichert bat\*). Das ift ja aber auch naturlich; benn ber beilige Geift lehrt und erleuchtet; er gibt Rraft gur Befies gung ber Cunde und gur Ausubung mahrer Gottfeligfeit; er erwedt Luft und Liebe ju allem Guten, und Abichen gegen alles Bofe, aber er gwingt ben freien Billen nicht im Ges ringften; bem Menfchen bleibt die Freiheit, bem beiligen Geift ju widerfteben, Phantafien fur Birflichfeit, und entwickeltes Uhnunge : Bermogen fur Gabe ber Beiffagung gu halten. Er verläßt aber barum ben Menichen nicht, wenn er nur redlich bleibt und mit aufrichtiger Bahrheiteliebe irrt. Cobald aber ber Denfch feinen Jerthum gum Lieblinges,

<sup>&</sup>quot;) Unfer Wiffen, all' unfer Erfennen ift Studwert, fagt Paulus, ber boch gewiß ben beiligen Beift empfangen batte.

jum Glaubenefat, zu seinem Ibol macht, folglich ein Schnmer wird, so weicht nach und nach ber Geift Gottes, golde bedauernewurdige Seelen werden baun gefahrliche Beige bes Satans und seines Reiche?

Dbiges Alles fage ich, im Namen bes herrn, als a Bahrheit, auf die ich leben und sterben will, und ich fie beswegen, weil es feit ber Erschaffung ber Welt if Zeit gab, in ber es so ubthig war, als jest!

6. 177.

Bahrscheinlich werden nun meine Lefer, und zwar n Recht, erwarten, daß ich nun auch zeige, wie fich der wat Prophet vom blos Ahnenden, wahre gottliche Offenbarn vom entwickelten Ahnungs-Vermbgen unterscheibe.

Wenn Jemand, auch der frommste Mensch, bezeugt, Gobabe ihm offenbart, daß dieses oder jenes geschehen werd wert daß es mit einer unbekannten Sache diese oder jene Beschaffenheit habe, so kann und darf ich ihm das nicht at sein bloßes Wort glauben, denn er kann sehr leicht irrend Will ich es als eine gleichgultige Sache betrachten, die michts angeht, und es ware dann wirklich eine gettliche Ofstenbarung, so sündigte ich schwerlich: denn wie kann und darf mir Etwas gleichgultig senn, das mir Gott durch irst gend Jemand sagen läßt?

Was fann und mas foll ich benn nun thun?

Soll ich fagen: ich glaube dir nicht, von der Apostelzeit an gibt es feine mahre Beisfagungen, keine Propheten mehr! so mare das eine absprechende Vermessenheit, die sich auf nichts grundet, und auch dem Geist der Beisfagung entgegen ift, benn der sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten (vielleicht nun bald wieder) Zeichen, Wunder und Weissagung gen statt finden werden.

Ober foll ich ihm auf sein Wort glauben? — das tann ich nicht, weil er irren tann: auch dann nicht, wenn er sich gar auf englische Erscheinungen beruft; wenn er mir auch beweist, daß diese Erscheinungen wahr, nicht Täuschung sind, benn wer steht mir dafür, daß das erscheinende Wesen ein

guter Beift fey - und wenn ere auch mare, bag er nicht irren fonne?

Aber ich barf boch auch nicht gleichgultig babei fepn — was bleibt mir benn übrig? — bas Einzige, bas übrig bleibt, ift: ber neue Prophet muß mir unwidersprechlich bes weisen, daß ihn Gott gesandt habe, er muß mir sein Ereditiv zeigen, und dieses muß in einer Thatsache bestehen, die nur Gott allein möglich ist; bas ist: er muß wahre Wunder im Namen Jesu Christi thun — ich sage wahre Wunder, denn es gibt sehr viele Scheinnisse und Kunste in der Natur, die wahre Wunder zu sehn scheinen, aber es durchaus nicht sind. Man lese Eckartshausen Schriften, und vorzuge lich seine Ausschlässe zur Magie, so wird man sich gegen die Täuschung durch falsche Wunder schüßen können. Die Wunsderwerke Christi, der Propheten und Apostel zeigen, was wahre Wunder sind, und was sie für einen Character haben missen.

tή

20

200

80

NO.

in

.

DB.

mi)

26

alt

亩

ń

á

ř

è

Bir finden in der beiligen Schrift von Anfang bis gu Ende. baf Gott alle feine Gefandte an die Menfchen mit der Gabe, Bunder gu thun, begabte, und Chriftus mußte febr mobly daß man ben Denichen nicht zumuthen tonne, Ihm und feinen Apofteln auf ihr Bort ju glauben, Er befraftigte alfo feine Lehre burch große und merfmurdige Bunber, und feine Junger thaten bas namliche. Bur bas, und gur Beftatis gung beffen, mas wir miffen und mas uns offenbart morben, bebarfe nun feiner QBunder mehr; aber fobald wieder neue Offenbarungen norbig find, fobald find auch wieder Munder nothig ; wenn mir ein Engel, ja Chriftus felbft erfcbiene, fo mifte Er mir beweifen, baf Er bas fene, wofur Er fic ausgabe, weil ich burch falfche Beifter betrogen merben tann. Diefe Borficht, einen folden Beweis gu forbern, von ber wir mertwurdige Beifpiele in ber Bibel finden, bat Gott nie ungnadig angefeben; im Gegentheil, Er ließ fich mit großer Langmuth zu benen Dannern berab, Die Er ale Bertzeuge gebrauchen wollte. Dur bann, wenn fie von ber Babrheit ! bis jum Ueberfluß überzeugt fenn mußten und bann boch nicht glaubten, wie bieß bei ben jubifden Zeitgenoffen Chrifti ber

Fall war, bann wurde ihr Unglaube bestraft. Merkwirdig ift hiebei, baß ber Priester Zacharias, ber bem Engel Gabriel nicht aufs Wort glaubte, ein Zeichen forderte und die Grummheit zum Zeichen befam, ein so strenges Notabene zum Beweis erhielt. Es kommt hier alles barauf an, ob Zacharias ben Engel kannte, oder nicht? im ersten Fall war es strafbarer Unglaube; im andern nothige Borsicht, baß er ein Zeichen forderte. Daß das Erste statt gefunden habe, daran ift kein Zweisel, denn Gabriel erschien gewiß nicht in einer zweidentigen Gestalt.

Endlich kommt auch noch das hinzu, daß der Styl der Propheten weit bestimmter und erhabener ift, als der, deffen sich die gewöhnlichen Weissager bedienen. Man lese nur in vbengebachter Kirchen = und Regergeschichte die Reden jener frommen Seelen, die geweissagt haben, so wird man balb einen großen Unterschied entdecken.

Benn man die Erzählung Mofes von Bileam genau bes trachtet, fo wird's mehr als mahricheinlich, baf Er burd bas entwickelte Uhnunge: Bermogen geweiffagt babe: ein wahrer Prophet Gottes war er alfo nicht, bas zeigt fein ganges Betragen; bag er aber auch gottliche Reben gebort babe, wie das bei Bielen, die aus dem Uhnunge: Bermogen prophezeihen, ber Fall ift, bas zeigt feine Gefchichte. wurdig ift, was 4. B. Mof. 24, B. 1. von ihm gefagt wird: Diefer Bere lautet in ber Grundfprache fo: Und Bit leam fahe, daß es in den Mugen Jehovah's gut mar: Sfrad gu fegnen, barum ging er biegmal, wie er fonft oft that, nicht zu ben Bahrfagereien, fonbern u. f. m. Es maren alfo bamals Unftalten, wo man bas Wahrfagen lernen fonnte, und biefe waren wohl nichts anbers, als Schulen, in welchen bie Runfte gelehrt murden, wie man bas Uhnunge-Bermbe gen entwickeln und mit bem Geifterreich in Berbindung foms men fonne.

Die Art und Weise, wie sich Jehovah den Propheten offenbarte, ift nicht so gang bekannt. Indeffen wissen wiel, baß es bald durch Gesichte und Traume, bald durch eine vernehmliche auffere Stimme, vielleicht auch durch

eine innere Einsprache ins Gemuth, balb burch die Botsichaft ber Engel geschabe. Ihre Sendung war aber immer mit außerordentlichen Thatsachen begleitet und sehr feierlich und gotteswürdig dargestellt. Dann zielten ihre Weissaungen großentheils auf die ferne Zutunft, wohin tein Ahnungs-Bersmögen reichen kann. Jesajas weissagte über 600 Jahr vor Ehristi Geburt und sagte sein Leiden vorher; und alle Propheten kundigten dritthalbtausend Jahr vorher das hertliche Reich des Friedens an!

# Das vierte Sauptstud.

Bon Gesichtern (Bissonen) und Geister-Erscheinungen. S. 178.

Ich komme unn endlich zum wichtigsten, aber auch schwies rigsten Theil meiner Theorie ber Geisterkunde. Die ganze Sache wird als etwas Verdächtiges und Erniedrigendes bes handelt. Es gehort zum guten Ton, zum Wohlstand, über Gespenster-Geschichten zu lächeln und sie wegzuläugnen, und doch ist es kurios, daß man sie so gern erzählen hort, und daß sie noch dazu ber unglaubige Erzähler gemeiniglich so mahrscheinlich zu machen sucht, als nur immer möglich ist.

Der Aberglaube ift etwas Berächtliches und Erniedrigensbes; ba man nun alle Geistererscheinungen fur Aberglauben erklart, so ift naturlich, daß man sich auch der Geistererscheinungen schämt. hier kommt es aber nun darauf an, ob denn alle Erzählungen von solchen Erscheinungen Tausschung, Lügen und Aberglauben sind? Bei weltem die mehresten sind es gewiß; aber ebenso gewiß und wahrhaftig ist es auch, daß abgeschiedene Menschenselen nach ihrem Tod wirklich erscheinen, und sich bald eine kurzere, bald eine längere Zeit, auch wohl Jahrhunderte lang denen noch lebens den Menschen zeigen, auch noch wohl Dienste von ihnen verslangen. Die Wahrheit dieser Behauptung werde ich im Versfolg unwidersprechlich beweisen.

Menn ich die Birflichfeit beweife, fo ift ber Beweis ber Diglichfeit unnothig; wenn man aber glaubt, baß ein Ding unmbglich ift, fo bezweifelt man jeden Beweiß ber Birtlichfeit; um alfo biefes zu vermeiben, habe ich in ben beiben erften Rapiteln biefes Berte gezeigt, bag bie ger wohnlichen Schulbegriffe vom Befen bes Menichen grunde falich und baß es mohl mbglich fene, baß eine von ihrem Rorper geschiedene Geele wieder fichtbar werden tonne. In Unfebung der Philosophie bin ich alfo auf dem Reinen, aber mit vielen Lehrern ber Religion noch nicht; benn ba alle mabre Ericeinungen abgeschiedener Menschenfeelen apodiftifd bemeifen, baß es einen Mittelort, ein Tobtenreich (Sabes) gebe, in welchem fich bie Geelen, Die noch gu feinem von beiben Dertern ihrer Bestimmung reif find, aufhalten und gu Ginem von Beiben vollende gubereitet werben, fo muffen bie Gottesgelehrten, welche in biefem Stud ben Symbolen ber protestantifden Rirche treu bleiben wollen, entweber fagen, auch die mahreften Ergablungen vom Bieberfommen verftorbener Menfchen fenen nicht mahr, ober es fenen Spudereien ber bofen Beifter !

Bierauf antworte ich, wenn ich meinen Beweis ber Bahr beit redlich und vollständig fubre, - und bas werbe ich gewiß. fo ift und bleibt Wahrheit Wahrheit; eben fo gewiß werbe ich barthun, baß folche Ericheinungen teine Spudes reien bofer Beifter find. Und bann bat ja auch bie beilige Schrift gang und gar nichts gegen meine Theorie, im Gegens theil fie begunftigt fie. Endlich bitte ich zu bedenken, ob Die wirtliche Erscheinung eines abgeschiedenen Geiftes ohne mein Mitwirten - Aberglauben genannt werden tonne? -Ift bas Aberglauben, wenn ich bei hellem Bewußtfenn einen Brrwifch ober fonft eine feltene Raturerfcheinung febe? es tommt bier nur barauf an, mas ich fur einen Gebrauch bas von mache? - ich werde alfo auch zeigen, wie man fich bei folden Ericheinungen vernunftig und driftlich ju ver balten babe.

Unter dem Wort Gesicht oder Bisson verstehe ich eine ischeinung, die Jemand sieht, ohne daß ein wirklicher egenstand da ist, die also blod in der Einbildung eristirt — ist also ein bloßer Traum, den aber Derjenige, der ihn nt, für eine wahre Erscheinung halt. Indessen unterscheiden d doch die Bissonen von den gewöhnlichen Träumen das innen, daß sie Zusammenhang haben und der Wirklichkeit hnlich sind, auch daß man sie wachend haben kann. Ich inte, diese meine Beschreibung immer mit dem Wort Bission zu verbinden, wenn es im Verfolg vorkommt.

g. 181.

Uns die sem Begriff ift nun klar, daß eine Biston ganz und gar nichts bedeutet; denn sie beweist weiter nichts, als ine sehr lebhafte Imagination und eine natürliche Disposition, ihr Bilder für etwas Wesentliches zu halten. Dysterische und hypochondrische Personen sind zu Bistonen geneigt. Sie bekommen sie mit oder ohne Entzückungen; aber solche Leute enwickeln auch keicht ihr Ahnungs-Vermbgen, so daß sie und zu gleich mit dem Geisterreich in Verbindung kommen; da läuft dann Alles durcheinander, und es gehort viel Kenntznis und Ersahrung dazu, eine Vision von einer wahren Geistererschelnung zu unterscheiden. Der Grund und Heische sat, von dem alle Prüfungen dieser Art ausgehen mussen, besteht in folgendem Begriff:

Wenn mehr als Eine Person, ohne vorhergegangene Comsmunication, unvorbereitet und unerwartet eine Erscheinung, ober wenn fie auch nur Einer fieht, boch Thatsachen sehen, die teinen andern Ursprung, als von der Erscheinung haben bunen, so ist es keine Vision, sondern eine wahre Geistessescheinung. Beispiele sollen die Begriffe vollends erläuteru und vollständig machen.

g. 182.

In ber Mitte ber neunziger Jahre, als ich an einem Commetabend Abends um .6 Uhr mein lettes Collegium fur den
Tag gelefen hatte und wieder auf meine Studierstube kam,
— es war in Marburg — kam ein Student zu mir, den
Gunnge fammet. Schriften. VI. Band.

ich febr mobl fannte, indem er einer meiner wurdigften berer, nach Ropf und Berg ein gang vortrefflicher war und noch ift. Er befleibet jest ein wichtiges En einem verehrungswurdigen Rurken. 36 empfing ibn ber und bieß ibn fich ju mir feten. Dann ergablte er mira fen in ben funfziger Jahren etwas Mertwurdiges in f . Ramilie porgegengen: fein Bater, bamals ein junger I von 20 Sabren, few bftere von einem Beift besucht me Sein Groftvater, bet Lebrer an einer lateinischen Schul wefen, babe biefe gange Geschichte pauftlich aufgefor und dructen laffen, aber nur in menigen Eremplaren. fie feinen Rindern und Rindestindern gur Belehrung und ewigen Undenten an binterlaffen. Much einige ber nach Anbermandten batten folde Buchlein befommen. er in die Zasche und gab mir bas Seinige jum Lefen; be verließ er mich und ging fort. 3ch las bieß bochft m murbige Document mit Staunen und Bermunderung gabs bann bem Befiber mit Dant wieber auchd.

Co unvergeflich mir auch die Thatfache felbit mar. waren boch fo viele merkwurdige Umftande damit verbunden die ich unmöglich behalten fonnte, fo daß ich berglich muniche, Dieß Buchlein felbft ju befigen, oder wenigftens es bang gelebnt zu befommen, mann ich einft biefes Buch fcbreiber murbe, auf welches ich mich fcon feit vielen Jahren vere bereitet hatte, und fiehe da! ale ich vor ein paar Jahres burchs .... iche Land reiste, fo erhielt er bas Buchlein von . einem naben Bermandten deffen, ber ben Beift gefeben batte, geidenft; bier liegt es neben mir auf dem Schreibtifd, ich barf es aber nicht aus ben Sanden geben, bamit bie Ramen ber Ramilie nicht ins Dublitum tommen: benn bas murde meinem theuren Freund, bem ehemaligen Studenten, viele Correspondeng und Portounkoften, vielleicht auch andere Uns angelegenheiten, Spott und Schmach zuziehen, mozu ich nicht von gerne Unlaß geben will. Benn ich aber zur Steuet der Bahrheit bier einen Umdang baraus mittheile, fo, baf ich keinen Ramen nenne und die Sache fo erzähle, daß die wardige Kamilie nicht compromittirt wird, so hoffe ich, daß

mm mir bieß nicht übel nehmen wird; die vielen Personen, ie es ohnehin wissen, werden bald merken, wovon die Rede i. Folgendes ift der Titel dieses merkwürdigen Buchs:

""Wahrhafte Erzählung von einem Geist, welcher .......

h...... vom ersten Januar dis den Sosten April 1755 in gewissen Periodis zum öftern erschienen. Bon dem Bater Afelden umständlich beschrieben im Monat Wai 1763 und sim Privatdruck gebracht im Monat April 1759."

Mus der andern Seite des Titelblatts steht folgendes Motto:

19. 102. B. 19. Das werde geschrieben auf die Nachtummen, und das Bolt, das geschaffen soll werden; wird im Derrn loben!"

Run folgt ber Inhalt des Buchs felbst; oben druber steht in Nomino Jesu Salvatoris (im Namen Jesu des Erlbsers, benn folgt die Erzählung des Baters: Mit dem Ansang des Jahrs 1755 träumte seinem Sohn alle Nacht, es tame ein kleiner Rann mit einem blauen Rock und braunen Brustuch besleidet, eine Peitsche um seinen Leib hangend, nach vors berigem Ankopsen zur Studenthur hereingetreten, der ihm einen guten Morgen biete und spreche: ich habe dir etwas misgen: gehe hinunter in den .... berg, unter dem Banm bei der .... Biesen wirst du auf und neben einem Stein 13 Kreuzer sinden, die nimm und steck sie ein, dann grabe ein wenig, so wirst du viel Geld sinden. — Dann sahe auch ...... im Kraum allemal den Platz und den Baum, wo das Geld liegen sollte, auch das Geld selbst, wie es sich zum Theil oben auf der Erde vrasentirte.

Der gute Jungling wachte allemal mit großem Schrecken euf und erzählte feinen Traum. Beide, Bater und Sohn, bielten ihn zwar fur naturlich, aber doch fur mertwurdig, und erzählten ihn etlichen guten Freunden.

Rach etlichen Nachten erschien ber Geist dem Sohne wieder im Traum und wiederholte obige Worte, verwies ihm aber babei, baß er die Sache ausplauderte: zugleich stellte er ihm bie Geftalt zweier befannter Manner vor, von denen er bes jingte, vaß fle icon nach dem Plat gegangen waren, um bes Gelb zu suchen, fie wurden es aber nicht bekommen.

Bon bem au fabe ber Cobn ben Geift auch noch bem Bachen, und man fchloß baraus, baf es fein # Traum, fonbern eine mabre Erideinung fen. Dies Die guten Leute in großen Schreden, befonbers ba ber nun alle Racht tam und ber Gobn bei feinem jebesm Antlopfen aufwachte. Dieß geichab in ieber Racht bis breimal, wobei bann allemal bie Ermabnung, bas ju bolen, wiederholt murbe. Je bfter und je langer Diele Aufforderung fortgefest murbe, befto angftlicher's ber Jungling, und er ertlarte fich babin, bag er anf fest Rall bortbin geben und bas Gelb bolen marbe. allen Berdacht zu benehmen und ibn aufzumuntern, bebi fic ber Beift ber Aufangeworte bes 23ften Berfes aus 1 Cons "Ich babe es vom Berrn empfangen, mas ich euch gege babe," und bann empfahl er ihm, wenn er binab gin bas Gelb au bolen, fo foll er bas Lied fingen : "Ber Jeft liebt und trauet Gott, bem fcenft er feinen Segen."

Da nun der Sohn aus großer Angst niemals ein Ben mit dem Geist sprechen konnte, so entschloßen sich Belbe, Bater und Sohn, den Geist schriftlich über verschiedem: Punkte zu fragen: diese Fragen schrieb der Sohn den 14mm Januar auf und legte sie in der Schlafstube auf den Tisch; sobald der Geist die folgende Nacht kam, bemerkte er fe gleich und beantwortete sie klar und deutlich. Hier folgen nun Fragen und Antworten von Wort zu Wort.

### TEGUE.

Sore Geift, ich frage Dich in Jesu Namen:

1) Ber bu fenft?

Untw. Ich bin von hier und habe das Gelb mit funf Undern vergraben: diese Funfe aber find gur Rube gekommen, und ich noch nicht; im ..... bin ich gestorben.

2) Barum bift Du — und machest auch mich so unruhig? Untw. Warum ich so unruhig, bab ich schon gesagt: daß es namlich bas vergrabene Geld sen, welches mich beunstuhige; ich kann auch nicht eher zur Ruhe kommen, bis du es holest. Ich beunruhige Dich zwar, aber Du kannst Dir gleich helfen, gehe nur hinunter und hole das Geld.

3) Bift Du ein guter Geift und haft noch Salfe vonnbthen, is wollte ich Dir von Grund bes Bergens gerne helfen, wenn is in meinem schwachen Bermbgen und Artien ftunde; weil ich aber dieses nicht thun tann, so frage ich bich in Jesu Ramen, ob ich basjenige, so bu an mich begehrft, nicht inch eine andere Person verrichten laffen tonne?

Untw. Freilich bin ich ein guter Geist; und auf die weitere frage war die Autwort: Nein, es kann mich sonst Niemand, als Du, eribsen. Ich habe schon 120 Jahr auf Dich ge- wartet, und wenn du mir nicht bilfst, so muß ich wiederum 190 Jahr leiden und in Unruhe senn. Ich bitte Dich, hilf wir! Du kannst, wenn du hinunter gehst, zwar Leute mitziehnen, doch daß sie nicht so weit mitgeben, daß sie auf den Platz sehen können, bis du zuvor das Geld hast, alsdaum bunen sie Dir es heimtragen. Du kannsts nicht allein tragen, sie konnen ja einstweisen sur Duch beten; ich will selbst mit Dir gehen, fürchte Dich nur nicht, wenn Dir gleich drunten nierhand Fürchterliches und Scheußliches vorkommt, ich will dir schon in Allem helfen!

Dem allem ungeachtet war es bem Sohn schlechterbings umbglich, allein an ben grausenvollen Ort zu geben, und therhaupt fanden sie Alle, die Aeltern und der Sohn, eine große Bedeutlichkeit bei der Sache, weil sie fürchteten, sich puversundigen. Sie vereinigten sich also dahin, wieder einige fragen aufzusetzen und sie in folgender Nacht dem Geist vors julegen, und dieß geschah auf nachkebende Weise.

# 3 E & U &.

Dore Geift! ich frage Dich ferner in Jefu Ramen :

1) Db ich nicht einmal auf den angezeigten Plat, wo bas Gelb liegt, ohne etwas Surchterliches zu feben ober zu boren, geben tonne, aber mit etlichen Perfonen?

Antw. Das fannft Du thun, Du wirft nichts feben noch boren; jeboch was hilft es Dich und mich? Gehe lieber gleich allein mit mir hinunter, so bin ich befreiet.

2) Warum taun ich Dir nicht helfen, wenn Jemand bei mir ift? Ich will teine andere als fromme Leute, die Du mir anzeigen tannft, mitnehmen.

... Du must a flain, highes mig auge Delfer erpanne Aubere Sonnen the has east. One has a restruction than to he den ben bengten franke Berlenen. riolog Stache ner: Reth fragen, meil ich faß no glauben tange beff. Du ein guter Geift bift; mu betide Alfrieridet e ifeliele Duidenon au morning faller, ich dich ariblen, finnen? "Aefeb. **のが できる 緑 (め、かまむ 55)に Girls Girls And ( )** milliam Bein. Du bafte wint nothis n benn Dich elle chimendia machen mallen. Amailla da ich gin anter Geift bin... Der Deiland bat h gribet, cher non bigiem Ort folist. Du mig un alien ere spinist bes nicht nech 120 g auft i Dahi ich ibana i menge es auch fein fellen a Man Deite Raym und Mate beau ? Bereit de ere in Mormen Du boff, noch ginige Bait hierman aben ind Da und id feine Bube. Schaitte Diche be

Pieranf bemerkte noch ber Geiff. baß er noch fiftige hatte, binnen welcher Zeit bas Gelb geboles

Bei allem bem maltete bei Bater und Sohn noche ber Impefol ob, ob ber Geist ein gutes ober bosetz ser Impefol ob, ob ber Geist ein gutes ober bosetz sepes? — nyd da sie Samstags, ben 18ten Januar soll thir beisammen faßen und von dem Geiste redeten der Bater sich besanne, ob bose Geister auch den I Jesus nennen konnten, weil der Geist ihn nannte mun erinnerte, daß die Geister, die Christus austried oft mitwissem Ramen benannten, so bemerkte er, da Sohn erstaurte, sich entsetze und sagte: Vater betetze Bater befolgte diese Aufforderung mit oftmaliger Am des Namens Jesu, und hoffte dadurch den Geist zu vern aber dieser schante ihm ins Gesicht und sprach: Ich weil ihr i furchsam sehd, will ich wieder sortgehen, welches dam geschahe.

Den folgenden Sonntag Abends tam bes Baters &

me bie betrabten Leute in ihrem geheimen schweren Areng zu wefuchen. Indem fie fo beisammen sagen, tounte der Sohn inf Einmal nicht mehr reden, und legte ben Ropf auf den Tifch; daran mertten fie, daß der Geist wieder zugegen sep, fie fingen also au zu fingen: Ihr Sollengeister packet euch, he habt bier nichts zu schaffen. Der Geist sang diese Morte nit heller Stimme mit, und dann verschwand er.

Den Montag, als ben 20sten Januar, erschien ber Geist wieder Morgens um 8 Uhr in der Wohnstube, und da gegen 10 Uhr des Baters Bruder fortgeben wollte, und ihm Bater and Sohn das Geleit gaben, so kam auch der Geist die Kreppe beranf, der Sohn wurde wieder ohnmächtig, und man mußte ihn zurdt ins Jimmer bringen, indessen sand die Geist: Jetzt kaunst Du dem Better das Geleit geben und mgleich das Gelb holen. Diesen Lag war das Arelben des Beistes überaus bestig. Dienstags den 21sten Januar kam er Morgens um 8 Uhr in die Schulstube, der arme Geisterzischer entwich in ein Nebenzimmer, der Geist solgte ihm nach, ung die Hande und betete drei mal folgende Worte: Herr Gott, Du bist barmherzig und Deine Gute währet ewiglich! Ach! warum lässest du mich so lange leiden? dann ging er sort.

Um 10 Uhr kam er wieber, aber nicht in feinem vorigen Coftime, sondern in einer ganz weißen Gestalt, und sprach zu bem Sohn: Jest hab ich Dich 20 Tage lang gebeten, resolvire Dich doch und hilf mir. Nun werde ich Dich 20 Tage verlaffen; willst Du unterdessen hinuntergehen und das Geld holen, so kannst Du es thun; es ware mir schon eine große Linderung, wenn ich immer bei Dir bleiben dürste, aber ich muß nun fort und habe keinen Augenblick länger Zeit; in 20 Tagen, nämlich den 10ten Februar, um diese Stunde will ich wieder bei Dir sepn.

Der Geift hielt Wort, er tam in weißer Seftalt wieber, wieberholte feine Bitte bringend, tam oft und begleitete ben Cohn allenthalben bin, außer baß er in Gegenwart frember Leute nicht fprach, auch freute er fich, baß er wieber bei ihm feyn burfe.

Dienstags ben 11ten Februar, Abends um 10 Miber Geist wieder in die Wohnstube und brachte noch kleinen Geist in der Größe eines 4 bis Sjährigen in hellglänzender Gestalt, an der hand sührend mit. Fleine Geist redete aber nichts, sondern sang das Tollaudamus (herr Gott, Dich loben wir)! so lieblischen, daß der Gohn Alle aufrief, zuzuhören, in glaubte, alle Anwesende mußten das Singen horend dahin hatte der Geist immer bezeugt, daß er nimma zugeben wurde, daß sein Gohn das Geld allein holm zeigte er an, daß er erbeten habe, der Bater durfe mit mur musse er 10 Schritt vom Ort entfernt bleiben, und musse folgenden Mittwochen den 12ten Februar, mum 12 Uhr, unsehlbar geschehen; der kleine Geist wird dabei sen, sie sollten gar nichts sürchten.

Diese Aufundigung sette die Familie in noch Migft. Der Bater betete unabläßig zu Gott um Red Bewahrung und Durchhulfe, wobei er dann auch is Erbstungen und Gnadenversicherungen spurte. Immer blieb ber Entschluß fest, nicht in das Begehren des Ge zu willigen.

Der furchtbare Mittwoch mit seiner 12ten Stunde ? ber Bater saß unten bei einem Freund am Tisch; jett 1 er hinauf zu seinem Sohn gerusen, den er in toott Mattigkeit sindet. Alle fallen auf die Knie und beten, sie glaubten, er wurde sterben; allein er erholte sich wund erzählte nun, der Geist sep voller Jorn zu ihm gekomt weil sie das Geld nicht holen wollten, habe ihn auf das gedruckt und gesagt: nun will ich Dir den Rest geben: bezeugte er, daß der kleine Geist da ware und ihn austr wodurch er sich vollkommen wieder erholte; dann sang kleine Geist in Gegenwart des Andern das Lied: Gott Bater wohn uns bei! Da nun der Sohn sehr beängstigt und im Haus für Angst nicht bleiben konnte, so wurd Spaziergang nach einem benachbaren Kirchdorf, in Beglei guter Freunde vorgenommen; aber auch bier erschien der e

poeimal, einmal unter Beges und das zweitemal im Pfarts

Da nun der Geift immer bringender und brobeuder murbe, fo entschloßen fich Beide, Bater und Cobn, weil Letterer immer noch nicht mit dem Geift reden tonnte, wieder einige Fragen aufzuseten und fie dem furchtbaren Besen vorzulegen. Die Fragen und bie Antworten folgen hier wortlich:

In dem gestrigen Evangelio bat der herr Jesus seinen Bersucher mit dem Worte Gattes abgewiesen; Ihm nachtelgend, sage ich Dir und frage Dich, und zwar, ba ich niemals im Stande bin, mundlich mit Dir zu reden, wiederum schriftlich:

Antw. Ich bin tein Versucher, jedoch ift es mir lieb, bas Bort Gottes zu horen, und daß Du nicht mir reden kanuft, baran bift Du selbst schuld.

1) Es fteht geschrieben: Prufet die Geister, ob fie aus Gott find; daß Du nun, wie ich endlich zugebe, ein guter, eber tein seliger Geist sepest, das bezeugt Deine Unruhe, mithin tann und barf ich auch nicht glauben, daß Dein Besehren von Gott sey.

Untw. Ich sehe Deiner Aeltern Zweisel wohl, daß fie glauben, ich sey tein guter Geist; aber siehe! ich ehre und liebe Gottes Wort, und habe die Seligkeit durch hoffnung. Reine Unruhe ist auch teine Sollenunruhe, sondern eine von Gott mir zugeschickte kauterung, da ich bei dem Abscheiden noch an dem Geld gehangen, von dem Du mich befreien sollst.

2) Es fteht gefdrieben, meine Schaffein horen meine Stimme, und fie folgen mir, aber eines Fremben Stimme baren und folgen fie nicht; diesem nach muß ich meines Jesu Stimme folgen, und bin auf teinen Geift gewiesen, als ber Du mir ein Frember bift, ben ich nicht tenne, noch ihm folgen barf.

Antw. In allewege mußt Du Deinem und meinem Telu folgen und feiner Stimme gehorchen; aber Gott hat auch andere Bege, ale bas Bort Gottes, bas, was teine Glaubenes fachen find, zu offenbaren, wie gar oft burch Traume geschieht.

Du bift mir gar fein Frember, fondern aus meinem Gefchle im fiebenten Glieb; mein Baterland ift in Sachfen.

3) Es steht geschrieben: Ihr Rinder sept gehorsam ein Meltern in dem Herrn; willft bu mich von dem Gehorft abwenden, so bist Du wider Gott. Nun weißest Du wohl, daß meine Aeltern mir nicht zugeben, in Dein Mehren zu willigen, warum liegst Du mir dann wider ihm Willen immer an, Deinen Willen zu thun? — maches mit ihnen aus.

Antro. In allweg mußt Du Deinen Meltern gehorfante in allen nicht wider Gott streitenden Dingen, ich will Die auch von diesem Gehorsam durchaus nicht abwendig machall weil aber dieselben dieß mein Begehren verwerfen, so tonnte Du in diesem Fall ein Mittel vor die hand nehmen, dieselb ohne ihr Wiffen zu holen; ift es geschehen, so wird scho recht seyn. Ich bin nicht auf sie, sondern auf Die angewiesen, und darum hab ich auch warten muffen, bis Du Ich alt bift.

4) Es steht geschrieben: wer fich in Gefahr begibt, ber verdirbt darin, und einem verwegenen Menschen schlägts endlich übel aus. Warum soll ich mich nun unter Geister und Teufel, mithin in Leibes und Seelengefahr begeben? — und wer fann mich versichern, daß mir bei Abholung des Gelbes am Leib, oder an der Seel, oder am Gemuth nichts Gefährliches begegne; zumal der bose Feind bei dem Geld ift und es verwahret; auch wie Du mir selbst fagst, farchterliche Dinge zum Borschein kommen laffen werde.

Antw. In allewege ift diefer Spruch mahr; aber merte: wer fich muthwillig und vermeffen in Gefahr begibt, ber verbirbt darinnen, dieß thuft du aber nicht. Daß ber Tenfel und seine Engel ihr Geplarr dabei haben werben, ist gewiß; aber baß sie Dir nicht schaben konnen, bis Du das Gelb haft, ist auch gewiß, und darum darfft Du Dich nicht fürchten.

5) Es fteht gefdrieben: fann boch ein Bruder Riemand eribfen; wie foll ich benn biefes thun und Dich eribfen tonnen?

Bei unferm Jesu wird eine erige Erlbsung gefunden, der lann Dir ohne dieß Geld belfen und Dich in Ruhe seigen. Antw. In allwege bleibt dieser Spruch wahr, und es pave mir abel gesagt, wenn Du mich erlbsen solltest; der heiland erlbst Dich, mich und Alle; aber dennoch solltest Du bei diesem Geld als ein Erlbser auf bohere Erlaubnist Dich studen lassen, und meiner Qual, welches sonst nicht geschieht, ob es gleich Dir nicht begreislich ist, ein Ende machen.

6) Es fteht geschrieben: Unser herr Jesus brauete nicht, ba er litte, sondern ftellte es bem beim, ber recht richtet; warum, brobest Du biesem zuwider, mich zu plagen, wenn ich nicht in Dein Begehren willige?

Mutw. In allewege ift bieß wahr. Ich thue bich auch angern plagen; aber meine Noth und Angst treibt mich bagu an, beine Widersetlichkeit hat die Schuld.

Da ber Beift in ber Beantwortung ber zweiten Rrage erwahnt, bag ber Gobn bem Beift nicht fremb, fonbern ibm in 7ten Glied in abfteigender Linie verwandt feve, fo fucte ber Bater in feiner Stammtafel nach, und fand, baß ein gewiffer Laurentius ..... ein Bergmann gu ..... an ber fichficen Grange im 7ten Glieb, ber Stammvater feines Cohns mar; ba fic aber biefer Laurentius im Jahr 1566 tereblicht batte, ber Geift aber bezeugte, baß er 120 Sabr in biefem Zustand gemefen, folglich, 120 Jahr von 1755 abgesogen, im Jahr 1635 geftorben febn mußte, fo fanb ber Bater einen 3meifel in ber Sache, indem alebann gebachter Laurentine von 1566 an bis 1635, alfo 69 Sahr in ber Che geleht baben mußte, welches ihm unglaublich vortam. fort, ben namlichen Tag am 18ten Rebruer, Rachmittags um 3 Uhr ericbiene ber Beift wieber, und fagte: Sibr babt meinetwegen in ber ..... ichen Stammtabelle nachgeschlagen : ich bin nicht ber Loreng ..... fonbern beffen leiblicher Bruber, und ein Cohn Gregorie ..... Pfarrers gu .....; mein Beter ift mir frub geftorben, und ba mein Bruber Dochzeit bielt, war ich 4 Jahr alt, und ging mit meines Brubers Sohnen in die Schule. Ju ben bohmischen Unruben bin ich

bisher nach . . . . . getommen, wo ich eine Bittwe heirathil ich war auch tein Bauer, fondern ein Sandelsmann.

Durch alle diese Begebenheiten und Aengstigungen with ber Sohn ganz elend; er suchte sich also eine Beranbert zu machen, und ging nach.....: als er bei bem Ort it beiging, wo das Geld liegen sollte, sahe er einen Most und einen hund anf demselben; ungeachtet allenthalben Schal war, so war doch dieser Platz grun; der Geist kelte sich an wieder ein und qualte ihn mit seinen Bersuchungen; bei bei Rucklehr fand er Alles auf die namliche Art, und als iber Geist verließ, so horte er ein jammerliches Rlaggescht hinter sich.

Die täglichen und nächtlichen Erscheinungen des Geiffel dauerten immer fort, und seine Aufforderungen, das Gen zu holen, wurden immer dringender; da ihm aber dieß ruite aus abgeschlagen wurde, so wurde er ungehalten und begefint mit dem Bater zu sprechen: allein dieser fand Bedenku dabei, und schlug es ab. Doch setzte der Geist einen Les zu dieser Unterredung fest, nämlich 20 Tage später, auf Samstags den 1. März, Abends um 8 Uhr, oder Sountags den 2ten, Morgens zwischen 8 und 9 Uhr, und versichente, daß dem Bater nichts geschehen solle, doch mußte er bei dem Abschied sleisig beten. Dieser aber schlug diese Unterredung durchaus ab. Bei allen Besuchen bezeigte der Geist eine große Andacht bei dem Singen, Beten und Lesen.

Einsmals las ber Nater bas Rapitel Rom. 8. und als ber Geift auch erschien, so sagte ber Bater: Wenn bu willft, so kannft bu auch ba bleiben und zuhoren. Der Geift aut wortete: D, bas ist mir lieb, baß man mich ba bleiben beißt; bann setzte er fich gleich hinter ben Tisch, neben ben Gohn; und ba im Lesen die Worte vorkamen, "wir find schon selig in der hoffnung" u. f. w., klopfte er für Freuden die Sande zusammen und sprach: "Ach, ja, ja! selig in ber hoffnung!"

Auch das ift anmerkenswerth, baß bem Geift aus allen feinen Fingern Feuer fprubte, wenn er wegen ber Widerfetts lichfeit bes Sohns in Born gerieth. Oft außerte er auch,

wenn ihn Jemand zu sehen wanschte, so konte bas geschehen, allein es wärde Rene barauf folgen. Als der Bater einft sagte : er konne unmöglich ein guter Geift sepn, weil er seinen Gohn so plage, so sagte er voller Jotn: Bald, bald, bald werdet ihr erfahren, daß ich ein guter, und kein bier Geift bin, aber zu eurem Unglud. Der Bater empfahl sich und die Seinigen dem Schutz Gottes, und es erfolgte nichts Befährliches.

Bom 2ten bis ben 22ften Mary fette ber Geift feine Ere fceinungen fort, aber mabrend biefer Beit fprach er nichts: auch auf munbliche und fdriftliche Fragen erfolgte teine Antwort: indeffen verließ er ben Cobn faft gar nicht: in ben folgenben 20 Tagen tam er gar nicht, außer am 2ten Anril geschabe folgendes: Bater und Sohn gingen auf bie Soulmiefe, an welcher ber Drt bes Gelbes war. Da unn Reterer jest teine gurcht hatte, weil der Geift ausblieb, fraingen Beide auf ben Dlat: aber fie faben und borten nichts! fobald fie von dem Ort weg waren, erfchien ber Beift, er mar febr ungehalten, und fagte: warum er fo eine Altig fem und jeto berab gebe, ba fein Bater bei ibm, und Alles auf bem Relbe fen? er vermehre hieburch feine Qual. st batte ibm ja oft gefagt: er muffe allein babin geben, und jest ba bleiben, bis ber Bater fort und Jebermann an Dans fev.

Jest wurde der Sohn wieder fehr ichwach, er fahe auch ben Mohren und ben hund wieder. Boller Angst fagte der Sohn: Bater, wir muffen nach haus! die Bangigkeit wurde so groß, daß der Bater felbst in Furcht gerieth. Mit vieler Mabe kamen fie endlich ju ihrer Mohnung.

Mun waren vonzben 120 Tagen noch bie letten 20 Tage abrig; auf biefe war ben guten Leuten recht bange, benn fie fürchteten, ber Geist wurde nun alle seine Rrafte ansstrengen, um zu seinem 3weck zu gelangen; die Furcht trieb fie zu einem anhaltenden und ernstlichen Gebet an, und dieß bernhigte sie auch, besonders da der Bater merkwurdige Tebstungen im Traume erhielt.

Den gehnten April, Morgens 8 Uhr, erschien ber Geift

wieder, aber nicht mehr weiß, sondern in seinem erften Esten Beine Anrede an den Sohn war: beine Partnäckigkeit mit daß ich wieder so erscheinen muß. Dann zeigte er aucht daß nun der Sohn nicht mehr wie vormals, zu jeder I sondern nur immer in der 20sten Stunde das Geld hill tonne. Dann bat er beweglich um halfe, indem nur ik kleine Frist mehr übrig sep.

Rach biefem erschien ber Geift noch breimal, unb # and nur alle 20 Stunden, nehmlich den 11ten Upril Morge um 4 Uhr, und die folgende Racht um 12 Uhr, und b 12ten Abends um 8 Ubr. In ber ameiten Ericeinung, 11. April, fagte er ju bem Gobn, er batte ebemals Etu an beantworten ihm aufgeschrieben, er barfe es aber nicht mit Mußer diefem rebete er gar wenig mehr, fonden beautworten. winfelte unr erbarmlich, und ichlenterte feine Danbe auf mb ab, aus welchen abermals Rener foritee, und bief lamentale Betragen mar fo groß, baß ber Gobn bieß graufame um erbarmliche Binfeln Lag und Racht borte. . Der ganget Ramilie wurde babei Angft und bange, fo bag ber Bat endlich beschloß, eine schriftliche Erklarung aufzuseten, und fie bem Geift vorzulegen. Nachdem alfo ber Geift Samftagt ben 12ten April Abends um 8 Uhr an ber Stubenthur ftant und nach und nach in die Stube fam, fo las ihm ber Batt folgendes vor: Im Ramen Jefu bezeuge ich bir, o bi armer Geift!

- 1. Daß dein betrübter Zuftand mir und den Meinigen febt zu herzen gebe; und jammert uns, daß wir nicht im Stande find, dir zu helfen.
- 2. Daß es von meinem Sohn durchaus keine hartnadige teit ift, daß er bisher in dein Begehren nicht gewilligt, allers maßen dir ja seine Ohnkraft und Unvermögen hierzu wohl bekannt senn muß, indem er, da er doch deiner Gestalt eins mal sollte gewohnt senn, gleichwohlen niemals noch mit dit reden können, sondern bei jeder Ankunft gleichsam als ohns mächtig dagesessen oder gelegen ist.
- 3. Ift dir befannt, daß wir ohnlängst in bas Thal und auf den Plat getommen, wie angstlich und betaubt, auch

gang entfraftet er aber bamals worden, weißeft bu auch, und bat er die Teufel nur von Ferne gesehen, boch aber ein solches Entfeten barüber betommen, baß er sich auf ben Berg in ben Balb begeben muffen: wie sollte er nun im Stande sepn, gar unter die Teufel hinein zu geben?

- 4. Daft du gestern gesagt: baß, wenn er bir nicht belfe, warbe er fein Lebtag tein Glack und Segen haben. Da mbchte ich gerne wiffen, ob bu biefes von Gott ober vom Satan ber haft?
- 5. Ach! wir laffen bich gar ungerne hulflos fortgeben; allein mas follen wir thun, ober anfangen, baß bir geholfen werbe ? Rannft bu, fo gib Autwort und Befcheid.

3ch aberlaffe bich ber Barmherzigfeit Gottes, ber Erlbfung bes herrn Jesu, und bem Troft bes heiligen Geiftes, Amen! Bon hier an wird mein Buchlein so mertwurdig, daß ich bie wichtigften Stellen mit ben eigenen Worten bes Baters taruden muß. Er fagt:

"Unter und nach diesem Ablesen nun sagte ber Geift zu meinem Sohn: Ich will dir ein Lied aufschlagen und zeichnen, diese bete und finge fleißig, hat darauf des Sohns Hands bibel, welcher auch ein klein Gesangduchlein beigedruckt ift, ven vom Brett heruntergenommen, solche aus dem Zutteral zezogen, und ihm das Lied: D. Herre Gott begnade mich u.s. w. aufgeschlagen, ihm sonderlich den britten Bers: Bon den Blutschulden mich errettet n. s. w. mit dem Finger ges wiesen, dann eine Schnanpe (ein Ohr) an das Blatt gemacht, und die Bibel wieder an ihren Ort gestellt, worauf er mit den Worten: nun werde ich etliche Zeit ausbleiben, wieder sortgegangen.

"Sobald fagte uns mein Sohn, was ber Geift mit ber Bibel vorgenommen, und mennte, wir mußten diesen Bors jang auch gesehen haben, begehrte auch, die Bibel geschwind verab zu langen, weil er aus selbiger, wie der Geist solche mes dem Futteral gezogen, ein Dainpf gegangen sev, und a wir solche herab langten, fanden wir mit Erstaunen, wie n beiden Decken oben, wo der Geist sie angegriffen und us dem Futteral genommen, das Leder eingeschnorret und

perbrannt mat, und beim Mufmachen faben wir gleich Lieb : Deberre Gott beanade mich u. f. m. mit einer Schnen gezeichnet; linterfeits aber, wo er bie Bibel mit ber lin Sand, und groge mit einem Ringer und dem Dammen geball war außen an der Dede, mo ber Ringer angefest war, Reber auch eingeschrumpfen und verbrannt, inwendig abe mo ber Daum gehalten worben, 2 Blatter gang burch, bie 5 nachftliegenden burchichlagender verfengt und ichme gebraunt, und wo er mit einem Ringer den Bers: Bon b Blutichulden mich errett u. f. w. gewiesen, ba mar ebenfall ber Ringerzeig ichmarz und verfenget, babei fiche an gebachten Brandorten anseben lagt, bag die Ringer nicht fleischen fonbern als ein Gerippe gestaltet find. Bie bann biefet fürchterliche Denkmal in bem Gefangbuchlein Diefer Bibel -(melde zu Bittenberg Unno 1606 in 12mo gebrudt, und in Arangband mit goldenem Schnitt gebunden) - ad odulus demonstriret merden fann, gedachte Bibel auch beffell au einem immermabrenden Andenten und Munder aufbehalte merben folle."

Dieß ift nun auch geschehen, die Familie besitt biese außerft merkwurdige Bibel noch, viele bewährte Personen haben fie gesehen, und konnen sie noch immer seben.

Dieser Borgang setze alle Hausgenoffen in die größte Bestürzung, Furcht und Berwundrung, und da man nicht wußte, was noch ferner geschehen könnte, so wurde beschloffen, mit einem benachbarten frommen Prediger Rath zu pflegen. Monstags den 14ten April ging also der Bater zu diesem Pfarrer und erzählte ihm die ganze Sache im engsten Bertrauen; dieser wurdige Mann staunte und wunderte sich, indessen gesstand er auch, daß ihm die Sache zu wichtig sen, als daß er ihm Rath ertheilen könne, doch wiese er ihm des seligen Dr. Speners Theologische Bedenken an, in welchem auch von Geistererscheinungen gehandelt wird; dann versprach er auch selbst nachzudenken, und ihm dann seine Meinung mitzutheilen. Die Frage, warum es eigentlich zu thun war, bestund dar rinnen: ob dem Geist mit Singen und Beten des angezeigten

b fo fürchterlich markirten Liebs: "D herre Gott begnade

In Speners letten Theologischen Bebenten, im erften and, findet fich ein ganger Abschnitt von Geistererscheinungen, b auch folgende, in gegenwärtigem gall entscheibenbe telle:

"Daber ich in diesem Fall bas sicherste, ja bis auf eine er andere Seite genugsame Ueberzeugung folget, nothig bee, nicht allein in dem Urtheilen selbsten sich nicht zu überlen, sondern sich insgesammt in der ganzen Sache also zu importieren, daß man einestheils, wo Gott etwas darunter litte, weder lästere noch ganz aus der Acht ließe, deswegen chts des Guten, wozu die Erscheinung vermahnet, und iderwärts, wo das Wert vom Satan ware, und er sein seme, sondern allein sest wollte, nichts seiner Lust eins imme, sondern allein sest an Gottes Wort halte, und dhue nterlaß den herrn herzlich auruse, und seines Willens zu resichen, und nicht betrogen werden zu lassen, u. s. w.

Diesem Rath bes erleuchteten, frommen Theologen zufolge, wirde nun bas Lied nicht nur ohne Bedenken Morgens und Ibends von ber Familie gesungen, sondern der Sohn betete ind sang es, nach des Geistes Berlangen, oft und vielmalk. Nach wenigen Tagen lief auch das von obengedachtem kediger versprochene schriftliche Bedenken ein; dieses bestund mmarisch in folgenden acht Dunkten:

- 1. Daß es gute und bofe Engel gebe, auch diefe und jene theinen tonnen, ift eine gottliche Bahrheit.
- 2. Die bofen Engel konnen nicht ohne Gottes Zulaffung, wo die guten wollen nicht ohne Gottes Sendung und Willen icheinen.
- 8. Die guten Engel tonnen bei ihren Erscheinungen nichts iber Gott, und die bofen Engel nichts fur Gott, seine Chre m ber Menschen mahres Befte fuchen.
- 4. Der guten Engel Berrichtung an ben Menfchen barf ichts fenn, fo birette ober indirette wider Gottes Offenstrung in ber beiligen Schrift gehet.
- 5. Chen fo wenig kann ein erscheinender guter Geift oder Stilling's fammti. Schriften. VI. Band.

Engel etwas von une verlangen und thun, was wibes. Liebe freitet.

- 6. Wenn bemaach ein Geift, ber die Seftalt eines Eng bes Lichts barftellt, etwas verlangt, so wider die Menfattebe ware, so tann man ihn für keinen guten Seift Engel halten.
- 7. Bon einem Menfchen und Chriften etwas verlangen bas mit zweifelhaftem Gewiffen gethau werben muß, ift wie bie Liebe.
- 8. Da nun ber erscheinenbe Geift biefes thut und verlauf auch und bagu brobt und ben Leib plagt, so ift berigt teineswegs gu horen, fonbern als ein Bersucher gum Big abzuweisen.

#### Soluß.

Die Seelen, welche solderlei Erscheinungen und Bipfuchungen und Bottes heiligen and heilfamen Rath ming ober unmittelbar betreffen und angehen, batten fich soldes zum Besten, zu aller Treue und neuem Eifer im Christen thum, zum Wachen und Streiten nach Epheser 6, B. 16. u. f. somit aber zum Preis Gottes und Verherrlichung Jesu Christi unter ihnen und andern, wo solche Sache, nach Waaßgabe christlicher Klugheit und Borsicht, wohl angewendet ist, kräftig dienen zu lassen. Gott richte die gange Sache zu solchem sel. Ende um Christi Willen. Ja, Er wird ret thun, denn Er ist getren. 1 Cor, 19. B. 13.

Diefes Bebenten, so wie das obige Spenerifche, hatte bie Mirtung, daß fich Bater und Sohn noch fester entschloßen, sehr vorsichtig zu Wert zu geben; sie hielten atfo an im Gebet und Dantsagung fur die bisherige gnadige Bewahrung, umd fasten bas feste Bertrauen zu Gott, Er werbe fie und auch ferner beschützen.

Die folgenden Blotter bes Buchleins find fo wichtig, baf ich fur nothig achte, fie von Wort gu Wort hier aufzu fcbreiben.

"Indem aber ber Geift von obgebachtem 19ten April an, bie folgende Beit und Monat hindurch nicht ju feben noch

n horen war, so bankten wir zugleich Gott fur diese Aube, ind vermeinten, er werbe vielleicht gar ausbleiben; allein is war der lette Rag und Stunde von den 120 Fristagen bes Geiftes noch nicht da, auf welche Zeit wir gleichwohl himmer noch zwischen Furcht und hoffnung gewartet.

"Run biefer Tag, melder ber 30fte und lette Moril und ber Mitmochstag vor Philippi und Jatobi mar, ericbien endlich, und ba Radmittags bie achte Stunde berbei fam. ba tam auch fonell und unverfebens ber Geift gur Stube bereingetreten, nicht aber in feiner erften und anbern, fonbern viel weißern und bellern Geftalt; er bezeigte eine große Areubigs und Berandglamfeit, bantte meinem Gobn, bag er bas acfente Lieb - (fo nannte es der Geift) - bisber gefungen und gebetet, und zeigte an, wie er Rraft beffen wirklich pon bem Dlat und Geld eribfet, und ganglich befreiet, gleichwohl ther moch nicht vollig fur Rube gefommen fen, welche er thet jeboch an hoffen babe; verficherte babei, wie er, mein Coba . bas auf bem Blat liegende Gelb haben folle und mife, auch gewiß auf eine wunderfame und unbegreifliche Ert befommen werbe, wann aber biefes gefchebe, wiffever nicht. es tonne vielleicht noch lang unfteben.

"hierauf verlangte der Geift, daß mein Sohn mit ihm viederknieen und beten sollte; er that's, und da hat dann der Geift ein ziemlich langes und meist mit Schriftworten ubgefastes Gebet meinem Sohn vorgesagt, welches derselbe laut nache, und also mit dem Geist gebetet; wohei sonderlich merkwärdig, baß vormals, so oft der Geist erschienen, mein Sohn wohl alles, was der Geist geredet, auf das eigentlichste gehört, verstanden und behalten, aber niemals im Stand gewesen, auch mit ihm zw reden, er diesmal aufrecht ges blieben und ohne Ohnmacht mit ihm reden und laut beten konnen. Ift aber nur zu bedauern, daß diesmalen, wegen großer Consternation, das Gebet felbst Wort für Wort und nach seiner Länge nicht hat recht gesaßt und behalten werden konnen; doch war selbiges summarisch folgenden Inhalts:

"Delliger, gåtiger und barmberziger Gott! groß von Rath machtig von That; bu fannft Alles, vermagft Alles,

Du bift mit gar tein Frember, fonbern aus meinem Gefchli im fiebenten Glieb; mein Baterland ift in Sachfen.

2) Es steht geschrieben: 3hr Rinder sepb gehorsam en Meltern in dem Herrn; willft du mich von dem Gehorst abwenden, so bist Du wider Gott. Nun weißest Du wohl, daß meine Aeltern mir nicht zugeben, in Dein gehren zu willigen, warum liegst Du mir dann wider ihi Willen immer an, Deinen Willen zu thun? — machts mit ihnen aus.

Antw. In allweg mußt Du Deinen Meltern gehorfante in allen nicht wider Gott streitenden Dingen, ich will De auch von diesem Gehorsam durchaus nicht abwendig machel weil aber dieselben dieß mein Begehren verwerfen, so tound Du in diesem Fall ein Mittel vor die hand nehmen, diese Gelb ohne ihr Wissen zu holen; ift es geschehen, so wird sou recht seyn. Ich bin nicht auf sie, sondern auf Distangewiesen, und barum hab ich auch warten muffen, bis De 3ahr alt bist.

4) Es steht geschrieben: wer sich in Gefahr begibt, bet verdirbt barin, und einem verwegenen Menschen schlägts endlich übel aus. Warum soll ich mich nun unter Geister und Leufel, mithin in Leibes und Seelengefahr begeben? — und wer kann mich versichern, daß mir bei Abholung des Gelbes am Leib, ober an der Seel, oder am Gemuth nichts Gestährliches begegne; zumal der bbse Feind bei dem Geld ik und es verwahret; auch wie Du mir selbst sagt, fürchterliche Dinge zum Borschein kommen lassen werde.

Antw. In allewege ift diefer Spruch mahr; aber merte: wer fich muthwillig und vermeffen in Gefahr begibt, ber verdirbt darinnen, dieß thuft du aber nicht. Daß ber Tenfel und seine Engel ihr Geplarr dabei haben werden, ift gewiß; aber daß fie Dir nicht schaben tonnen, bis Du das Gelb haft, ist auch gewiß, und darum darfft Du Dich nicht fürchten.

5) Es fieht geschrieben: fann boch ein Bruder Riemand eribsen; wie foll ich benn biefes thun und Dich eribsen tonnen?

bei unferm Jesu wird eine eroige Erlbsung gefunden, der tann Dir ohne bieß Geld belfen und Dich in Ruhe seinen. In alwege bleibt dieser Spruch wahr, und es paine mir übel gesagt, wenn Du mich erlbsen solltest; der heiland erlbst Dich, mich und Alle; aber dennoch solltest Du bei diesem Geld als ein Erlbser auf höhere Erlaubnist Dich sinden lassen, und meiner Qual, welches sonft nicht peschieht, ob es gleich Dir nicht begreislich ist, ein Ende machen.

6) Es fieht geschrieben: Unser Berr Jesus brauete nicht, ba er litte, soudern ftellte es bem beim, ber recht richtet; warum brobest Du biesem zuwider, mich zu plagen, wenn ich nicht in Dein Begehren willige?

Untw. In allewege ift dieß mahr. Ich thue dich auch mgern plagen; aber meine Noth und Angst treibt mich dazu in, deine Widersetlichkeit hat die Schuld.

Da ber Beift in ber Beantwortung ber ameiten Rrage erwibnt. baf ber Cobn bem Geift nicht fremb, fondern ibm in 7ten Glied in abfteigender Linie verwandt feve, fo fuchte ber Bater in feiner Stammtafel nach, und fand, baß ein gewiffer Laurentius ..... ein Bergmann gn ..... an ber fichficen Grange im 7ten Glieb, ber Stammvater feines Cohns war; ba fich aber biefer Laurentius im Jahr 1566 bereblicht batte, ber Geift aber bezeugte, baß er 120 Sabr in diefem Buftand gemefen, folglich, 120 Jahr von 1755 abgesogen, im Sahr 1635 geftorben fepu mußte, fo fand ber Bater einen 3meifel in ber Sache, indem alsbann gebachter Laurentine von 1566 an bis 1635, alfo 69 Sabr in ber Che gelebt baben mußte, welches ibm unglaublich vorfam. fort . ben namliden Zag am 18ten gebryar, Rachmittags am 3 Ubr ericbiene ber Geift wieber, und fagte: Ihr babt meinetwegen in ber ..... fden Stammtabelle nachgeschlagen : ich bin nicht ber Loreng ....., fonbern beffen leiblicher Bruber, und ein Cohn Gregorie ..... Pfarrers gu .....; mein Bater ift mir frub geftorben, und ba mein Bruber Sochzeit bielt, war ich 4 Jahr alt, und ging mit meines Brubers Sohnen in die Schule. In ben bohmischen Unruben bin ich

bisher nach . . . . . getommen, wo ich eine Bitt we heirathe ich war auch tein Bauer , fonbern ein hanbelsmann.

Durch alle biefe Begebenheiten und Mengstigungen with ber Sohn ganz elend; er suchte fich also eine Beranbert zu machen, und ging nach.....: als er bei bem Ort beiging, wo das Geld liegen sollte, sahe er einen Moffe und einen Hund auf demselben; ungeachtet allenthalben Schle war, so war boch bieser Platz grun; ber Geift stellte fich and wieder ein und qualte ihn mit seinen Bersuchungen; bei Mucktehr fand er Alles auf die namliche Art, und als fil der Geist verließ, so horte er ein jammerliches Rlaggeschil hinter sich.

Die täglichen und nachtlichen Erscheinungen des Geifts, dauerten immer fort, und seine Aufforderungen, das Gent zu holen, wurden immer dringender; da ihm aber dieß ruits aus abgeschlagen wurde, so wurde er ungehalten und begeift mit dem Bater zu sprechen: allein dieser fand Bedeulm dabei, und schlug es ab. Doch seize der Geift einen Leg zu dieser Unterredung fest, namlich 20 Tage spater, auf Samstags den 1. Marz, Abends um 8 Uhr, oder Sonntags den 2ten, Morgens zwischen 8 und 9 Uhr, und versicherte, daß dem Bater nichts geschehen solle, doch mußte er bei dem Abschied sleißig beten. Dieser aber schlug diese Unterredung durchaus ab. Bei allen Besuchen bezeigte der Geist eine große Andacht bei dem Singen, Beten und Lesen.

Einsmals las der Bater das Rapitel Rom. 8. und als der Geist auch erschien, so sagte der Bater: Wenn du willst, so kannst du auch da bleiben und zuhören. Der Geist autwortete: D, das ist mir lieb, daß man mich da bleiben beißt; dann setzte er sich gleich hinter den Tisch, neben den Gohn; und da im Lesen die Worte vorkamen, "wir sind schon selig in der Hoffnung" u. s. w., klopfte er für Freuden die Hand zusammen und sprach: "Ach, ja, ja! selig in der Hoffnung!"

Auch bas ift anmerkenswerth, baß bem Geift aus allen feinen Fingern Feuer fpruhte, wenn er wegen ber Wiberfetz- lichkeit bes Sohus in Born gerieth. Oft außerte er auch,

worn ihn Jemand gu feben munichte, fo tonnte das geschehen, allein es murbe Rene barauf folgen. Als der Bater einft fagte : er tonne unmöglich ein guter Geift sepn, weil er seinen Sohn so plage, so sagte er voller Botn: Bald, bald, bald merbet ihr erfahren, daß ich ein guter, und tein boser Geift bin, aber zu eurem Unglud. Der Bater empfahl sich und die Seinigen dem Schutz Gottes, und es erfolgte nichts Befährliches.

Bom 2ten bis ben 22ften Darg fette ber Geift feine Erfcinungen fort, aber mabrend biefer Beit fprach er nichts; aud auf mundliche und fdriftliche Fragen erfolgte teine Antwort: inbeffen verließ er ben Gobn fast gar nicht: in ben folgenden 20 Tagen tam er gar nicht, außer am 2ten April geschabe folgendes: Bater und Gobn gingen auf bie Schulmiefe, an welcher ber Drt bes Gelbes war. Da nun Retterer jest feine Aurcht batte, weil ber Geift ausblieb. fe gingen Beide auf ben Plat: aber fie faben und borten sichts! fobalb fie von bem Ort meg maren, erschien ber Seift, er mar febr ungehalten, und fagte : warum er fo eins filtig fen und jeto berab gebe, ba fein Bater bei ibm, und Alles auf bem Relbe fep? er vermebre hieburch feine Qual. er batte ibm in oft gefagt: er muffe allein babin geben. und jest ba bleiben, bis ber Bater fort und Jebermann m Bans fen.

Jest wurde der Sohn wieder fehr fcwach, er fahe auch ben Mohren und den hund wieder. Boller Angft fagte der Sohn: Water, wir muffen nach haus! die Baugigkeit murde so groß, daß ber Bater felbst in Furcht gerieth. Mit vieler Mabe tamen fie endlich ju ihrer Bohnung.

Run waren von den 120 Tagen noch bie letten 20 Tage Abrig; auf biefe war ben guten Leuten recht bange, benn fie fürchteten, ber Geift wurde nun alle seine Rrafte ansftrengen, um zu seinem 3weck zu gelangen; die Furcht trieb fie zu einem anhaltenden und ernstlichen Gebet au, und dieß bernhigte sie auch, besonders da der Bater merkwurdige Troftungen im Traume erhielt.

Den gehnten April, Morgens 8 Uhr, erschien der Geift

Diefe außerft mertwurdige Gefchichte babe ich befim fo vielen Ergablungen biefer Urt porgezogen, weil fie a allem 3weifel vollkommen mahr und zugleich zu mei 3med febr lehrreich ift. Daß fie in zweifachem Ginn n fen, laft fich leicht beweifen; benn fure Erfte, wenn fie g und burchaus erbichtet mare, fo mußte ich feine vermeffet und gottlofere Spigbuberei zu benten, als eben biefe; gubem murbe ja damale bei bem Druck bes Buchleins gange Familie ber Luge widerfprochen haben. Diezu tomi noch, baß ber gange Charafter ber Ergablung, ober bie bet Bortrage, ber Dichtung geradezu entgegen ift; und fat zweite wollte man fagen, der junge Menfc babe blos Biffe nen gehabt, es fepen nur Taufdungen ber Imagination gr wefen, fo wiberlegt biefes bie verfengte Bibel und bas ange brannte Schnupftuch, benn beibe Stude find guverlaffig bi und tonnen von Jebermann gefeben merben. 30 foliefe alfo nun mit vollem Recht, daß diefe Beiftererfcheinung eine mabre und unlaugbare Thatfache fen, und wenn fie bas nun ift, mas tonnen wir bann baraus lernen? - Diefes will ich fuchen, nach Bunich zu beantworten.

g. 185.

Das Erste, was hier zu bemerken vorkommt, ist: baß nur der Sohn allein, und sonkt Niemand den Geist gesehen habe. Dieß beweist meine Theorie von Entwicklung des Ahnungs-Vermdgens: der Geist war, aus verborgenen Ursaten, nicht in der Lage, daß er defentlich erscheinen durfte; denn er erklärte sich darüber, indem er sagte: er konne sich auch wohl dem Vater zeigen und mit ihm reden, aber es würde ihn reuen; daher bediente er sich des jungen Mensschen, als bei welchem er eine Disposition zur Entwicklung bes Ahnungs-Vermögens fand; diese Entwicklung bewirkte er nun nach und nach dadurch, daß er im Schlaf, wo alle Sins nen ruhen, auf seine Einbildungskraft wirkte und ihr sein Bild so oft vorstellte und eindrückte, bis es haftete, und sich der Geist nun dadurch ihm anschaulich machen, ferner auch auf seine innern Sinne wirken und mit ihm reden konnte.

Dit Ginem Bort : ber Seher murbe bis auf einen gewiffen Grad Comnanbal und fam mit bem Geift in Rapport: diefer übertrug ibm bann feine Bedanten ins Bebbrorgan. fo wie man im Traum fprecheu bort, und es alfo ein Andes ver, of er wohl gegenwartig ift, nicht vernehmen fann. Der Beift aber, ber feine Organisation mehr fur bie Ginnen = ober Abroermelt batte, las Alles, mas porging, in ber Seele bes Sebers. Bas alfo ber Bater fagte, bas fabe und borte ber Beift in ber Borftellungefraft des Cohne, fo wie eine magmetifirte Derfon, wenn fie in bobem Grad hellsehend (Clairvoyante) ift, auch die Gebauten und Borftellungen beffen bente lich erteunt, mit bem fie in Rapport gefett wirb; wenn aber biefer auch in ber Seele ber magnetifirten Derfon lefen will, fo muß er in eben ben Buftand verfett, und Comnambal, wer welches Gins ift, fein Ahnunge-Bermbgen muß entwis delt werben. Durch die Erfahrungen, bie man mit bem Magnetismus gemacht bat, wird man in ben Stand gefest, bas Unbegreifliche bei ben Geiftererscheinungen zu ertlaren.

6. 186.

Mber nun das Anliegen des Geistes selbst — wie schrecks lich! — Hundert und zwanzig Jahr hangt er mit Sehnsucht an dem Geld, das ihm doch nichts mehr nutzen kann; das beist wohl recht: "wo ener Schatz ist, da ist ener Berz!" und der Gedante, dieser Reichthum musse wieder an den rechten Erben kommen, qualt ihn wie eine Furie, vorzüglich weil er nun, der Sinnenwelt abgestorben, in der Seisterwelt lebt, und also sein Berlaugen, nach dem gewöhnslichen Lauf der Natur, nicht befriedigen, keinem lebenden Menschen entdecken kann. Endlich sand er dann einen seiner Rachkommen, der die physische Disposition hatte, daß er auf ihn wirken und sein Ahnungs-Vermögen entwickeln konnte: dieß erfuhr er vermuthlich von einem kurzlich Verstorbenen, der den jungen Menschen kannte.

g. 187.

Man muß aber ja nicht glauben, baß bie gange Cache fo gut und recht, ober bem Billen Gottes gemäß mar; feis reswegs! ber Geift tam ja auch jur Rube, ohne baß bas

Seld gehoben wurde; er ierte darin, baß er glaubte, er wartigur Rube tommen, wenn er feinen Schatz an ben reibeit Mann brachte; feine Aube bestand vielmehr barinnen, but er sich gum Eribser wendete und seine Anhänglichkeit auf Irbische verlängnete, welches auch am Ende geschahe, au Bater und Sohn streng barauf beharrten, sein Geld burchand bicht holen zu wollen.

Diefe Gefinnung beiber frommen Berfonen if febr wurdig, und Mancher wird bei bem Lefen biefer Goldi gebacht und fich gewundert baben; warum fie boch bas & langen bes Beiftes nicht erfüllten, benn es mar bem Anfei nach nichts Unrechtes. Milein Die Borfebung maltete af ihnen, und bie Angft bes Cobus, verbunden mit ber Gwad lofigfeit, war gewiß eine bobere Beranftaltung, benn baburd wurden fie vorzäglich abgeschreckt, ben Billen bes Geiftes erfallen: benn gefett, fie batten ibm gefolgt, fo batten fi booft wahrscheinlich nichts gefunden, benn bas, was be Cobu auf bem Plat fabe, war ein blofes Blendwert, bas fich ber Geift felbft babin fonf, und gwar nach ben berrs fcenben, aberglaubifchen Ibeen, Die er aus feinem Erbenleben mit binuber genommen batte, baf namlich bafe Geiftet bie vergrabenen Schate bemachten. Belde Ibeen er bang and in die Imagination bes Sebers übertrug, fo bas biefer auch glauben mußte, er febe mirtlich bofe Geifter in Geftalt eines Mohren und eines Dundes.

**G.** 188.

Mir find wahrhafte Geschichten bekannt, daß die Geisterseher in unterirdische Gewolbe gesuhrt worden, mo sie unger
heure Schäge, und um dieselbe ber sie bewachende Geister
gesehen, die sich aus Anhänglichteit ans Irdische diese Blendwerte geschaffen hatten und für etwas Wesentliches hielten,
aber im Grund war ganz und gar nichts da! Man seht
also hierans, daß die abgeschiedenen Menschenselen eine
schaffende Kraft haben, so daß sie ihre Producte sich und anbern anschaulich machen konnen. Man bente über dieß Bermbgen bei guten und bosen Geistern weiter nach, so wird
man erstaunliche Entbedungen machen.

Bette bente man fich ben Tall, Bater und Sohn hatten bem Geift gefolgt, ber Sohn ware hingogangen, hatte bas Blendwerk aufgegraben und nach Saus gefchleppt, wo er bann zwerläßig nach ber Sand nichts als robe wilbe Erbe warde gefunden haben; was mare nun ans bem Geift ges worden? Entweber hatte er geglaubt, ber Sohn sep bieses Schatzes nicht wurdig, und hatte sich noch immerhin in ben westelben getranmt, wie bisher, mithin sich anch eben spequalt; oder er hatte nun gefunden, daß sein Geld vers inen sepe, daß es also nie an ben rechten Erben kommen finnte, wodurch dann sein Jammer noch größer und langs wieriger geworden ware.

36 will aber and ben Sall fegen, bas Gelb mare nicht bent benen, die es vergraben halfen, abgeholt worden, sons bern es ware wirklich noch da gewesen, so ware der Geist freis lich ruhig, vielleicht auch verklarter geworden, weil sich bet Blanz der Geister wie ihre Gemuthöstimmung verhalt; aber er ware badurch gewiß nicht zu einer höhern Stufe bestrdert worden, sondern seine Anhänglichkeit an das Gold ware ges blieben, und er warde nun immer gesorgt haben, ob es auch mohl und gut augewendet wurde? Wit Ginem Wort, er mußte diesem Mammon ganz absterben!

6. 190.

Bie konnte aber ber Geist die geschriebenen Auffate lefen ?
— Antw. Go wie eine Somnambule liest, was man ihr auf die herzende legt, oder wie die Fran in Lyon durch ben Rapport mit andern Personen, die das Geschriebene in der Sand halten, oder feinen Inhalt wiffen.

6. 191.

Wenn ber Geift zornig, ober auch sehr betrübt, wenn folge tich eine Leidenschaft in ihm herrschend war, so sprützen Gunten aus seinen Fingerspitzen. Die se merkudroige Ersfahrung beweist meine Theorie vom Lichtgewand der Seelenz des Geift ift mit der atherischen Salle ungerrrennlich verbung dem; die Substanz wirkt auf uns bald als Licht, denn als Elektrizität, oder als Galvanismus und als Magnetismus,

je nachdem fie durch die Umftande modifizirt wird. Aus bis gegenwartigen Beobachtung erhellet, daß die unangenehmit Leidenschaften die Geisterhulle elektrisch machen und entzall ben. Denkt man sich nun die bbsen Geister in ihrem Joni in ihrer Buth und Berzweiflung, so ist das hollische Feut wicht mehr ein bloses Bild, nicht mehr vrientalische Bilden forache, sondern Birklichkeit und Wahrbeit.

Wenn ein abgeschiebener Geift in feinem Gemuth rubig f fo wird feine Berührung als bas fanfte Befen einer tatfit Luft empfunden, genau fo, ale wenn man die elettrifche Still terie auf einen Theil bes Rorpers ftromt. Der Beiftfbrpt ift alfo gang in der Gewalt bes Gemuthe, und er bildet fis im Meußern und Junern nach ber Imagination und be Grundtrieben. Belde ichrectliche Carricaturen und Schen fale muffen alfo aus Menfchen entfteben, Die fo gang unter ber Gewalt ihrer bbfen Leidenschaften fteben. Diffftellen iche bier Born, Wolluft, Reid, Gelbftfucht u. bergl. unfre feftet Abrper, wie vielmehr jeues feine Befen, bas im Augenblid alle Formen annimmt! Aber nun bente man fich auch eint Seele, die mit Gott verschnt, burch und burch geheiligt und mit dem boben Gottesfrieden befeeligt ift, muß fie nicht nach ibrem Tob bas bochfte Ideal menschlicher Schonbeit et reichen!

g. 192.

Es muß Manchem sonderbar vorkommen, daß der Geift so ganz in seiner ehemals gewöhnlichen Rleidung erschien, sogar, daß er seine Courier-Peitsche nicht vergaß und sie ums hangen hatte, weil er vermuthlich mit Pferden oder sonft mit Vieh gehandelt hat. Ich weiß, daß ein Geist erschienen ist, an dem die messingenen kleinen Schuhschnallen ganz kenntlich waren. Im Grunde betrachtet, ist das Alles ganz naturlich: der Geist nimmt die Gestalt an, die ihm seine Imagination gibt, und diese stellt sich diesenige vor, die am stärksten Eins druck auf sie gemacht hat. Die mehresten Geister erscheinen sonst in ihrem Leichenanzug. Sine baser Gestalt, als sein Inneres ist, wird sich kein Geist geben, und wollte er sich eine bessere umheucheln, so würden ihn die andern Geister

balb entlarven, und er burfte in diefer Geftalt in teiner Befellichaft erscheinen.

g. 193.

Ans ber porliegenden Geiftergeschichte laft fich aber bie gegrundete Bermuthung gieben, baß bie abgeschiebenen Denichenfeelen von Stufe ju Stufe aufwarts ober abwarts ibre Beftalt verandern, fo daß fie im erften Sall ichbner und glangender, im andern aber baflicher und finfterer merben. Der Beift, bon bem bier bie Rebe ift, mag ein guter, ebrlis der, burgerlich rechtschaffener Mann gewesen fenn, fo wie te beren Millionenweise gibt, aber ben mabren Beg aus ber Rinfterniß gum Licht, oder ber mabren Befehrung und Beilianna burch Die Erlblungs-Unftalten Jefu Chrifti batte er nicht gegangen. Die buchftabliche Erfenntnig feines Beitalters bette er; er fannte die Lieder feines ebemaligen Gefangbuchs, aber mehr batte er auch in ben 120 Nahren nicht gelernt. Er war alfo, bie lange und fcredliche Erfahrung feiner Leis ben abgerechnet, noch auf ber namlichen Stufe, auf ber er gestorben war: folglich hat er auch noch bas namliche Rleidungstoffume. Als er aber endlich von feinem Jammer wibet murde, fo nahm er auch icon eine vertlartere Geftat an. ob er gleich noch lange nicht gur eigentlichen Geligfeft reif mar; benn bas Gengen und Brennen ber Bibel und bes Schnupftuchs icheint mir ein Beweis zu fenn, baß fein Gemath noch febr leidenschaftlich gefinnt mar: auch traumte er noch immer feine fire Idee, ber Cobn muffe boch am Enbe ben Schat noch befommen.

§. 194.

- Mit was für Geistern dieß bedanernswürdige Wesen die lange Zeit aber Umgang gepflogen, bavon fagt die Geschichte nichts. Aus andern Erfahrungen ift bekannt, daß sich gleich nach dem Abschied einer Menschenseele aus diesem Lesben Engel zu ihr gesellen, um sie der Seligkeit zuzusühren. Bringt sie nun noch Irdischgesinntheit, Lieblingsneigungen und Leidenschaften mit, so daß sie der Seligkeit noch nicht fähig ift, so suchen sie Engel zurecht zu weisen; dieß wird dort eben so gewöhnlich abgewiesen, als wenn hier

fromme Vrebiger und Seelenfahrer bie Belelichgefinnten mabnten. Die Gefellicaft ber Engel wird ihnen beichn lich, fie flieben fie und fuchen ibres Gleichen, mit be fe fic von bem, mas ihnen am liebften ift, unterhalten'f nen; fo entfteben bann Befellichaften von einerlei Be mung; ba ihnen aber im Geifterreich geradezu Alles fei was ihre in ber Sinnenwelt gehegten Buniche befriedigt tann, fo wird ihre Gebnfucht immer farter und Deinigentit und ihre Mbeen werben immer firer und unauslbichbarer . Th Daß nun erichrecklich fcmere und langwierige Mittel nbith find, um einen folden verarmten Beift noch an rettel Docht mabriceinlich find aber folde Geifter - Gefellichaftis muter ber Aufficht eines Geiftes, ben fie leiben fonnen mit ber ihnen angenehm ift: benn auch bier bleibt bie Rreibelt Des Menfchen noch unangetaftet! Diefer Borfieber aber ge bort auch ju einer folden Gefellichaft und ift noch im 3re thum, folglich find auch bie ibm untergegebenen Beifter, in ban fie ibm geborden, noch fur Arrthum nicht ficher.

§. 195.

Diefe Bermuthung icheint mir aus bem Umftand erweis-Sich au fenn, baf ber Beift immer eine Abhangigfeit von anbern Befen verrath, bald meggeben muß, bald wieder tommen barf. Much bas ift fonderbar, baß alle Termine bie Babl 20 gu ihrer Bestimmungezahl haben, ale 6, 20-120 Sabre, 120 und 20 Tage. - Db biefe Beitrechnung gu ben Bebeimniffen bes Geifterreichs gebore, ober im Aberglauben Derer gegrundet mar, von benen ber Geift abbinge, bas weiß man nicht; fo viel ift aber gewiß, baß feine geiftigen Borgefeste barinnen irrten, daß fie ihm befahlen ober erlaubten, bei feinen noch auf Erben lebenden Dachtommen auf Diefe Urt Bulfe gu fuchen. Diefer Rudweg ift nie ber recte: bot mochte ich ben Rall ausnehmen, wenn ein Beift auf biefem Wege noch jugefugte Beleibigungen, als Morb, Diebstahl, Soulben u. bergl. noch fo wiel moglich verfahnen ober erftatten tonnte, bod will ich auch bier nicht enticheis Beit beffer ift es, wenn bieß noch bieffeits bes Grabes gefdiebt!

Daß aber wirlich ber Geift und seine Borgesetzen lerten, ist daburch erwiesen, daß er nicht durch das vorgeschriebene und vorgesetzte Mittel die Debung des Schatzes, sondern dieinnehr durch das Gegentheil auf eine höhere Stufe gesorts best wurde. Es war ein großes Gluc, daß der Geist fromme tente antraf, denen er sich anvertraute, sonst ware er nach ungläcklicher geworden. Bater und Sohn betrugen sich vorzusstlich musterhaft und wahrhaft driftlich. Jetz sind Beide auch droben und werden sich dieser herrlich bestandenen Prissung freuen. Doch war auch gewiß ein guter Geist dabei hätig, der dem Sohn die große Augst einsidste und seine funge band, wenn der Geist zugegen war; vielleicht hätten sich doch ohne das die guten Leute aus Untwebe noch verführen laffen.

6. 196.

THE R. P. LEWIS

Daß aber unfer großer Erlbser auch bort noch uns ver langene, bochft weise Austalten getroffen habe, wodurch auch bann noch Seelen gerettet und jum Licht geführt werden tons mit, ob sie gleich nie die Seligkeit erreichen werden, die des um bereitet ift, welche hier in der heiligung vollendet worsem, bas dankt mir gewiß zu sepu. Er selbst legt mir tiese Dassang ins herz, wenu er sagt: die Sunde in den beiligen. Geist werde weber in dieser, noch in jener Welt verzesten; folglich werden anch Schnden in jener Welt verzesten!!! Aber wehe dem, der es darauf ankommen läßt; denn seine Bermessenheit kommt eben der Sunde in den heiligen Geist nabe.

Wer fich aber auch burch biefe Anstalten noch nicht gieben laffen will und seine Triebe und Leibenschaften immerfort verfidrit, ber gerath in immer schlimmere, ihm ahnliche Gesellschaften, bis er seine Grenze in ber Solle enericht bat.

6. 197.

3ch habe vor 40 Jahren einen fehr frommen und erleuchs teten handwertsmann gefannt, beffen tiefe Cinficten und in ber That beiligen Charafter ich oft bewundert habe. 3ch habe viel von ihm gelernt, und er fagte mir bamals fcon Bieles obrans, bas hernach erfullt worden ift. Ich beftet ihn auf seinem letten Krankenlager, und war ein Zeuge nes herrlichen Todes.

Diefer Rreund hatte einen fittfamen, ftillen und einge genen Gefellen, mit bem er wegen feiner Renntniffe und ten Aufführung auf einem vertrauten guß lebte. Beibeterrebeten fich oft bon bem Buftanb ber Seelen nach ! Tod, portuglich aber auch von ber Wiederbringung Rach und nach murbe ber Gefelle ichwinbfucht Dinge. mein Rreund behielt ibn auch in biefem Buftand bei und leiftete ibm gleichsam Gefellichaft bis an die Pforte bi Dahrend der gangen Beit ber Rrantheit murbe phige Gefprache immer fortgefest, und mein Freund mach es, ben Gefellen ju bitten, baß er ibm, wenn er tonne, nad feinem Tob ericeinen und ihm von feinem Buftand und bos ber Wieberbringung aller Dinge Nachricht geben mochte Der Gefelle verfprach unter bem Beding, wenn es ihm et laubt mare.

Bald nachber ftarb ber junge Menfch, und nun barrte fein Meister auf seinen Besuch und auf Nachricht aus ber anber Etwa brei Bochen nach dem Tod bes Gefellen, als Belt. ber Meifter bes Abends um 10 Uhr in feiner Schlaffammer fich ausgezogen hatte, eben ins Bett geftiegen mar und noch barinnen faß, fo bemerkte er gegenuber an ber Band einen blaulicen Lichteschimmer, der fich zu einer menschlichen gie gur bildete. Er fragte alfo ohne Furcht: "Bift bu es, 30 bannes?" - ber Beift antwortete vernehmlich: "Ja!" 3" ner fragte ferner: "Die gehte bir?" Diefer erwiederte: "3d befinde mich ruhig in einer bben buntlen Gegend, abet mein Schicksal ift noch nicht entschieben." Run folgte and bie Krage megen Wiederbringung aller Dinge. antwortete barauf weiter nichts, als folgende Beilen aus ib nem alten Lied:

> "Laßt uns ben herrn bitten hie Und niederfallen auf die Knie, Laßt uns vor unfrem Schöpfer bucken!"

Das Wortchen bie ift bie Dauptfache. Her follen und ollen wir nufre Sachen mit unfrem Erbarmen ausmachen no - wie mein feliger Dheim, Johann Stilling, einst fagte - bafut forgen, bag wir mit ben Erften über ben Jordan mmmen.

Mein Freund war so tubn, noch um einen Besuch zu bitem; nach einiger Zeit erfolgte er auch, aber der war fürche erlich; ich habe die näheren Umstände deffelben nie erfahen tonnen; soviel hat es aber gefruchtet, daß der liebe Mann bedermann vor einer solchen Vermeffenheit warnte, und nun berzeugt war, daß wir die seite durchans keinen Umgang wit dem Geisterreich suchen, sondern ihn so viel als möglich ermeiden sollen.

Die mehresten Geistererscheinungen, wo nicht gar alle, sind biweichungen von der gottlichen Ordnung, folglich auch fablich. Wir sollen und durfen teine wünschen, vielwes iger veraulassen. Das Schicksal unserer lieben Abgeschiebes im foll uns ein Geheimniß bleiben, und eben so auch die Barimen der gottlichen Regierung, nach denen sie jenseits berfährt. Was uns die Bibel und die ungesuchten Erfahrtmigen davon haben kund werden lassen, und was uns noch siener ohne vorwitziges Forschen kund wird, damit wollen ver uns begnügen lassen, bis wir hinüber sind.

6. 199.

Betipiele belehren am sichersten: ich will also noch einige werläßige Erscheinungen erzählen, in welchen Geister ents wehet Freunden ihren Tod angezeigt, oder sonst noch Etwas n besorgen gehabt haben. Um aufs genaueste bei der Wahrs tit zu bleiben, rude ich meine Urkunden ein: "Nachfolgende metote ist mit mbglichster Sorgfalt nach der ehemaligen rzählung des unten erwähnten kaiserlichen geheimen Raths we Gedendorf hieher notirt worden.

"Abnig Friedrich Wilhelm I. von Preußen, Bater Königs viedrich II., stand mit dem König August II. von Polen i so freundschaftlichen Berhaltnissen, daß sie einander, enns möglich war, wenigstens Einmal des Jahres sahen. dieß geschah auch noch furz vor dem Tode des Letztern; Stuling's sammtl. Schriften. VI. Band.,

berfelbe schlen fich bamals ziemlich wohl zu befinden, nur batte er eine etwas bedenkliche Entzündung an einer Zeht. Die Aerzte hatten ihn baber fur jedem Uebermaß in starkm Getranken sehr gewarnt, und der Konig von Preußen, welcher dieß wußte, befahl seinem Feldmarschall von Grumfon (der den Konig bis an die Grenze begleitete und ihn dort in einem koniglichen Schloß standesgemäß bewirthen sollte), das er bei jenem Abschiedsschmauß alles sorgfältig vermeiben mbchte, wodurch die — dem Konig von Poleu aus erwähnten Ursache von den Aerzten so sehr empfohlene Mäßigung im Genusse des Weins überschritten werden konnte."

"Als aber Konig August noch gleichsam zu guter Lette einige Bouteillen Champagner verlangte, so gab Grumbtow, ber biesen Geibst liebte, nach, und genoß bessen auch seinerseits so viel, daß er sich, indem er über den hof det königl. Schlosses in sein Quartier ging, an einer Bagem beichsel eine Rippe zerbrach und sich daher in einem Tragsessell zum König August bringen lassen mußte, als diesu seine Reise des andern Morgens sehr früh fortseigen und ihm noch einige Austräge an Konig Wilhelm Friedrich geben wollte. Hiebei war der Konig von Polen, außer einem vom gedfineten hemb, nur mit einem kurzen polnischen Pelz ber kleidet.

"In eben diefem Aufzuge, nur mit geschloffenen Augen, erfchien er am 1. Febr. 1733 fruh, ungefahr um 3 Uhr, dem Feldmarschall von Grumbtow und sagte zu ihm:

\*) "Mon cher Grumbkow! je viens de mourir ce mo ment a Varsovie."

"Grumbtow, bem die Schmerzen des Rippenbruchs das mals noch wenig Schlaf gestatteten, hatte unmittelbar zur vor bei dem Schein seiner Nachtlampe und durch seine dunne Bettvorhange bemerkt, daß sich die Thure seines Borzime mers, worin sein Rammerdiener ichlief, bifinete, daß eine lange menschliche Gestalt bereintommt, in langfam feienbeten

<sup>9)</sup> Mein lieber Grumblow! ich bin fo eben in Banfchan ges.

Schritt um fein Bett herumgeht und feine Bettvorhange fonell dienet. Run ftand die Gestalt Ronig Augusts geradt so, wie Letterer nur wenige Tage vorher lebendig vor ihm gestanden war, vor dem erstaunten Grumblow und ging bann, nachdem er obige Worte gesprochen hatte, wieder zu eben der Thur hinaus. Grumblow klingelte, fragte den zur namlichen Thur hereineilenden Kammerdiener, ob er den nicht auch gesehen habe, der so eben gerade da herein und binaus gegangen sen? — der Rammerdiener hatte nichts gesehen."

"Grumblow schrieb sogleich ben gangen Worgang an seit wen Freund, ben damals bei Konig Friedrich Wilhelms Soft lager befindlichen Taiserlich ibniglichen Gesandten und Felduntschaft, Grafen von Seckendorf, und bat Letzteren, die Sache dem Konig bei der Parade mit guter Art zu hinters beingen. Bei dem Gesandten von Seckendorf befand sich, als ihm das Grumblow'sche Billet schon fruh um 5 Uhr zustim, bessen Schwestersohn und Sesandtschaftssetretär vert Seckendorf, nachheriger Brandenburg-Anspachischer Ministet und zulet kaiserlicher Geheimer Rath. Jener sagte zu dies sind denken, die Schwerzen hätten den alten Grumblow zum Bissonar gemacht? Ich muß aber den Inhalt dieses Billets unch heute dem Konig hinterbringen!"

"Nach 40 Stunden (wo ich nicht irre) langte burch bie bon Warfchan nach Berlin von 3 zu 3 Stunden unterlegten polnischen Uhlanen und preußischen hufaren die Nachricht in Berlin au, daß der Abnig von Polen in der namlichen Stunde, ba Grumbtow jene Erscheinung gehabt hatte, zu Burfchan gestorben sep."

Und ber Geschichte, Leben und Thaten bes Ronigs von Preußen, Friedrich Wilhelms bes Erften, Samburg und Breslan 1785. S. 454, tann Folgenbes noch jur Erläuterung beigefligt werden: Sier-wird auch bestätigt, baß ber Ronig von Polen ben 1. Jebr. 1733 gestorben sey, und daß man biefe Nachricht schon ben 4. in Berlin erhalten habe. Ferner wird auch bemerkt, daß ber Ronig von Polen bei seinem Sim

und Beireifen gwifchen Dreeben und Barfcau feinen Bo won Dreeben uns aber Eroffen nach Kraga, und von ba voleinhe mach Barfchau genommen, bei welcher Gelegenheit ber Abuig von Preufen faft allemal ben General und Staatsmit nifter von Grumbtom nach Eroffen schiedte und ben Konton ba bewilltommen ließ:

G. 199.

Die Bahrbeit Diefer Gefchichte beruht auf ber Glaubman Digfeit folder Perfonen, an beren Ropf und Berg zu zweifeln Berbrechen fenn marbe; fie ift alfo gewiß. Ronig Muguft empfand bei berannabenbem Tobe ficherlich febr tief, baff er bei Grumbton's Gaftmahl den Rath feiner Mergte fo fchledt befolgt hatte: jugleich mochte er auch wohl biefem feinem Birth ben Bofmurf machen, bag er, ba er ben Ginn ber Merate wußte und noch bagu bom Ronig bon Preugen gemefe fenen Befehl hatte, forgfaltig alles zu vermeiben, mas feinem erhabenen Gaft ichaben tonne, alles Schabliche batte entfer nen und in bes Berlangen nach Champagner nicht batte eine Dit biefer tiefen Reue und gleichsam firen willigen follen. Thee ftarb er; bie Sehnfucht, bem Beren von Grumblow fein Berfeben ans berg ju legen, war bie Urfache, baff er auf feine Imagination wirtte, fein Abnunges-Bermogen ent widelte, mober bann bie Erfcheinung entftanb.

S. 200.

Bei solchen Erscheinungen muß man sich nicht vorstellen, daß die Seele des Konigs von Barschau nach Erossen hatte reisen muffen — wer meine Grundsähe, die ich gleich im Anfang dieses Werks aufgestellt habe, hinlänglich gefaßt hat, der wird sich erinnern, daß die Menschenseele in ihrem Körper, vermög der sinnlichen Werkzeuge, alles in Raum und Zeit empfindet, sobald sie aber aus dem Korper geschieden ist, so hort das, was wir Raum, Korper, Ausdehnung und Entsernung u. s. w. nennen, auf; man verstehe mich wohl, die Borstellung, die sie in diesem Leben von den Gegenständen der Sinnenwelt erhalten hat, die hat und behält sie, die bleis den ihr, außer was sie von den Seelen, die immersort im Geisterreich andominen, ersährt, ober wenn sie in den setzenen

all gerath, mit einem noch Lebenben in Rapport zu tommen mb ihm zu erscheinen. Dann bitte ich auch wohl zu bes nerten, daß die Seele ihr Wesen nicht verändert; die Grunds ormen ihrer Borstellungstraft, nämlich Raum und Zeit, bes bat sie ewig, aber beibe sind ihr jetzt von allem dem leer, was sie hier empfand, dagegen empfindet sie nun die Segens stände der Geisterwelt, aber auch in Raum und Zeit, sie kann nicht anders; doch mit dem großen Unterschiede, daß ihr in Zeit und Raum alles nabe, nichts fern ist; sie kann wiffen, was in der Ferne und was in der Jukunft geschieht, in sofern et ihr die Gesehe des Geisterreichs erlauben.

## §. 201.

'36 weiß, daß viele wardige Manner und driftlich bentende Personen die Vermuthung haben, man wurde nach
bem Tode die Werke der Schöpfung recht betrachten, von
Stern zu Stern reisen, bort Aufträge ausrichten und darinnen einen großen Theil der Seligkeit finden; solche Leser
bleser Schrift werden den Kopf schütteln und mit meiner
Berftellungsart nicht zufrieden seyn; diesen gebe ich aber
hier ben Troft, daß ich selbst biese Vermuthung habe, aber
daß dieß bann erst statt finden werde, wann die Seele mit
ihrem nenen, verklarten und unsterblichen Korper versehen
seyn wird.

## 6. 202.

Man hat mehrere Beispiele, und mir selbst find etliche bestannt, daß Leute fich selbst gesehen haben und bald darauf gestorben find: sobald Jemand sich selbst außer sich sieht, Undere aber, die zugegen sind, nichts bemerten, so tann die Erscheinung zwar wahr, aber auch bloße Ginbildung sepu; wenn fie aber auch von Andern bemerte wird, so ist sie tein Bhantom, sondern etwas Wesentliches.

Mir ift folgende Geschichte von einem glaubwurdigen Mann erzählt worben, der fie von dem Sohn der Dame, die fie bestrifft, als eine gewiffe Bahrheit gehort hatte: Die alte Frau von M.... saß unten in ihrem Bohnzimmer und schickte bre Magd hinauf in ihr Schlafgemach, um etwas zu holen. Bo wie fie die Thur aufmacht, sieht fie die gnadige Frau

bort in ihrem Armfeffel figen, ganz naturlich fo, wie find brunten verlaffen hatte. Die Magd erschrickt, lauft hinnen und erzählt der Dame, was sie gesehen habe. Diese m fich von der Wahrheit überzeugen, geht also selbst hinauf m sieht sich selbst eben so, wie sie die Magd gesehen ham Bald nachher ftarb diese Dame.

Im funften Stud des zweiten Bandes des Museums bei Mundervollen S. 389 stehen folgende Erscheinungen die Art: der in Weimar lebende Regierungs : Setretär Tripligeht, wie gewöhnlich, auf die Regierung, um ein Stud ten zu suchen, woran ihm viel gelegen, und deswegen er selbesorgt gewesen war. Als er dahin kommt, sieht er felbik auf seinem Stuhl sigen und das Stud Afren vor felben; er erschrickt, geht nach Haus und schiel seine Rask dahin, um die an seinem Sig liegenden Aften zu holm. Diese soll nun auch ihren Herrn da sigend angetroffen um geglaubt haben, er sey durch einen andern Weg ihr zuver und dahin gekommen.

Muf ber nachften 390ften Seite befindet fich noch folgende Geschichte biefer Urt, Die mir auch noch von andern Seiten ber befannt ift: "Als in Roftod ber Profesfor ber Mathematit und hauptpaftor an ber Jatobefirche, Beder, in Gefellichaft verschiedener junger Freunde, die er bei fich bewirs thete, in einen theologischen Streit gerieth, indem er behaups tete, baß ein gemiffer Theologe in feiner Schrift eine gemiffe Meynung außere, Diefes aber Jemand laugnete, fo entfernte er fich und ging in feine Bibliothef, um bas Buch gu bolen. Dier fab er fich nun felbft auf dem Stuhl am Tifche figen. auf bem er gewöhnlich ju figen pflegte. Er ging naber bingu, fab dem Sigenden über die rechte Schulter, bemertte, baff. biefer, fein anderes Gelbft, mit bem einen Finger ber reche ten Sand auf eine Stelle ber vor fich liegenden aufgefchlas genen Bibel wieß; er fabe, baß es die Stelle mar: beftelle bein baus, benn bu mußt fterben! Er febrte voll Erstaunen und Unrube ju ber Gefellichaft jurud, ber er ben Borfall ergablte; und ob man ibm icon die Cache auszures den, auch alle nachtheilige Bebeutung fraftlos ju machen facte, fo blieb er boch ftanbhaft bei der Meynung, diefe Erfcheinung bedeute feinen Tod, weßhalb er auch von feinen Freunden Abfchied nahm. Des andern Tags Nachmittags um 6. Uhr endigte er fein Leben; er befand fich fchou in ele nem boben Alter.

G. 203.

Da man alle bergleichen Erscheinungen nach den gewöhnlichen mechanischen Gesetzen nicht zu erklaren vermag, so wimmt man seine Justucht zu den in unserer Seele noch nicht entdeckten verborgenen Kräften, denen man dann Wirkungen pischeribt, die noch unbegreislicher und unglandlicher sind, als Gassterrscheinungen. Um also die Justucht zu diesen zwenneiden, behauptet man, der Professor Becker sen aus dienen, oder durch den Eindruck, den die Erscheinung auf ihn gemacht habe, gestorben.

Ich bin feft überzeugt, daß noch nie Jemand burch ben Einbrud feiner Imagination gestorben ift; fondern alle Falle, bie man jum Beweis anführt, find nur auf zweierlei Art whalich, und laffen fich burch dies lettere Beispiel erklaren:

- 1) Bar die Erscheinung des Professors Beder nichts Besentliches, sondern blos Birtung feiner Ginbildungstraft,
  es war die Erscheinung selbst schon Birtung einer in seinem
  Abeper verborgenen Ursache seines naben Todes, aber teineswegs die Ursache desselben selbst.
- 2) War feine Erscheinung aber wirflich ein Befen aus ber ambern Belt, bas ihm feinen Tod anzeigen und ihm zwersteben geben wollte, daß er sich darauf gefast machen mbete, so war ja wiederum der zureichende Grund zum Tod schon vor der Erscheinung da, weil diese badurch zum Erstheinen bewogen wurde.

Man hat freilich Beispiele, daß Leute burch plbgliche, alle Rrufte überfteigende Gemutheerschutterungen gestorben find; aber nun alle bergleichen Erscheinungen dadurch begreiflich machen zu wollen, ift zu weit gegangen.

§. 204.

Ber, ober mas war aber num bie Figur, welche in obiger Engablung die Fram von M.... vorftellte? benn bag bieß:

tein Trug der Ginbildungefraft mar, bas fieht jeber; ein, weil beibe, die Frau und die Magd, fie gesehen

Rach meiner Theorie war es ein Wefen aus ber Welt, bas in seinem irdischen Leben die Familie von Moter diese Dame selbst, sehr geliebt und nun ihren nahmersahren hatte; die Sehnsucht, ihr bieses kund zus bamit sie sich dazu vorbereiten mochte, bewog es zust Erscheinung.

Daß unfre verftorbenen Lieben uns immer nabe fin welcher Stufe der Selig . oder Unfeligfeit fie fich aucha ben mogen, ift mobl gewiß: benn ba es eigentlich A Raum gibt, weil diefer nur in unferer Borftellung beftet ift bie abgeschiedene Seele ba, wo bas ift, mas fie I Aber befregen empfinden fie uns fo wenig, ale wir fai pfinden, mas fie von uns miffen, bas erfahren fie vom Seelen, die eben verschieden find, und bann auch and Unftalten, Die in Unfebung unferer im Geifterreich gen merben. Benn nun ein Geift mertt, bag einer noch le ben, ihr fehr lieben Perfon etwas Mertwurbiges ober Geffil liches bevorfteht, fo febnt fie fich, es ihr bekannt gu mache Die Mittel bagu find aber bort fo fcmer, ale es und bi fcmer fallt, mit Beiftern in Rapport zu fommen, und vi leicht auch eben fo ber Ordnung Gottes guwider. folder Geift mablt alfo bas Mittel, bas ihm moglich i wie 3. B. bier, wo er bie Gestalt ber geliebten Derfon & nimmt und fich auf ihren Stuhl fest. Die Gelbsterscheinu gen find alfo eine Urt von Uhnungen, aber ohne ein enm deltes Uhnunge-Bermdgen und ohne Mitwirfung ber Eng

Die zweite Geschichte von dem Regierunges Sefretar ift u vollständig, weil man nicht weiß, ob er die Aften wirklauf dem Tisch gefunden habe, oder ob es blos Blendwimar, und ob er bald hernach gestorben ist ober nicht? Be die Geschichte wahr ift, so war es ein freundschaftlicher Gei ber ihn aus seiner Berlegenheit retten wollte.

S. 205.

Eine ber merkwurdigsten warnenben Erscheinungen ift bi jenige, Die ben Bergog von Budlingham betraf. Sie

duch gewiß wahr und teine Erbichtung, ober fouft verschoverte Geschichte, wie ich aus sichern Quellen weiß; ich will fie bier wortlich mittheilen, so wie sie im zweiten Stud bes zweiten Banbes bes Museums bes Wunbervollen von ber 80ften S. an eingerudt ift.

"Der herzog von Buckingham war Minister bei dem Abs wig von England, Karl dem Ersten, dessen Liebling er war: mb da man ihn für den Urheber der Gewaltthätigkeiten hielt, die sich der Konig erlandte, so war er bei dem Bolke sehr verhaßt und büste nachmals sein Leben auf eine sehr gewalts same Weise ein: er wurde im Isten Jahr seines Lebens von dem Lieutenant Felton mit einem Messer erstochen. Bon eis wer Erscheinung, die dem Tode des Herzogs von Buckingham verherging, erzählt der Lord Clarendon in seiner Geschichte din Rebellion und bürgerlichen Ariege in England Folgendes:

"Unter benjenigen, die bei der koniglichen Garderobe zu Bindfor in Diensten standen, befand sich ein Mann, der wes zm seiner Rechtschaffenheit und Alugheit allgemein verehrt, mb der damals etwa fünfzig Jahr alt war. Dieser Mann war in seiner Jugend in einem Kollegio zu Paris erzogen worden, wo sich zu eben der Zeit George Billiers, der Bater des Herzogs von Buckingham, befand, mit dem er eine zwane Freundschaft errichtet, den er aber doch von der Zeit an nicht wieder gesprochen hatte."

"Als sich nun dieser Garderobe-Ausseher ungefahr sechs Monate vor der Ermordung des Herzogs bei vollkommener Gesundheit in seinem Bette zu Windsor befand, erschien ihm am Mitternacht ein Mann von ehrwürdigem Ansehen, zog die Borhänge seines Bettes auf und fragte ihn, indem er ihn sar ansahe, ob er ihn nicht Kenne? Ansänglich antwortete er ihm nicht, weil er für Schrecken halb todt war. Als er der zum zweitenmal gefragt wurde, ob er sich nicht erinnere, ihn gesehen zu haben, so siel ihm die Erinnerung au George Billiers vermittelst der Achnlichkeit und der Kleidung ein; er sagte ihm daher, daß er ihn für George von Billiers halte. Die Erscheinung versetzte hierauf, daß er recht habe und bet ihn, ihr die Gesälligkeit zu erweisen, sich in ihrem Namen

am ihm zu fagen, daß er alle seine Krafte anstrengen mbot sich beim Bolt beliebt zu machen, oder wenigstens die gegithn aufgebrachten Gemäther zu besänftigen, soust würde mit ihn nicht lauge mehr leben laffen." Nach diesen Work verschwand die Erscheinung, und der gute Mann — sep anun, daß er völlig erwacht oder nicht erwacht war — schlist an den Morgen ruhig fort.

"Bei seinem Erwachen sabe er biese Erscheinung für einich Eraum an und wärdigte ihr teine besondere Anfmerkandeteit. Eine oder zwei Nächte darauf erschien ihm die nämlicht Person noch einmal an eben demselben Ort und in der nämlichen Stunde mit einer etwas ernsthafteren Wiene, als das Erstemal und fragte ihn, ob er den Auftrag ausgerichen hatte, den er von ihr empfangen hatte? Da die Erscheinung wohl wußte, daß es nicht geschehen war, so gab sie ihm sehn ernstliche Verweise und seize noch hinzu, daß sie mehr Gestättigkeit von ihm erwartet hatte, und daß, wenn er ihr Verlangen nicht befriedigen wurde, er keine Ruhe haben, sondern allenthalben von ihr verfolgt werden sollte!

"Der in Furcht und Schreden gesette Garberobe-Aussehen versprach nun zu gehorchen. Doch war er bes Morgens um schlich sig und wußte nicht, was er thun sollte. Er fand sich also in Berlegenheit, eine zweite so sichtbare und bent liche Erscheinung nur als einen Traum zu betrachten, und auf der andern Seite schien ihm der hohe Stand des hers wogs, die große Schwierigkeit, vor ihn zu kommen, und noch mehr die Bedenklichkeit, die Sache dem herzog glaubwurdis zu machen, die Ausführung seines Auftrags zu vereiteln und unmbglich zu machen.

"Er war einige Tage unentschlossen, was er thun sollte f endlich fußte er den Borsatz, sich eben so unthätig, wie bas Erstemal zu verhalten. Es erfolgte nun eine britte, aber weit fürchterlichere Erscheinung, als die zwei vorhergehenden: die Erscheinung verwies es ihm in einem bittern Ton, daß er fein Bersprechen nicht gehalten hatte. Der Garderobes Unsseher geftand, daß er die Bollziehung bessen, was sie ihm aufgetragen, wegen ber Schwierigfeit, por ben Bergog ju tommen, aufgeschoben babe, indem er mit feiner Werfon bes tannt fen, burch welche er Butritt au dem Bergog au erhalten boffen tonne, und wenn er auch Mittel fande, Gebor au betammen, fo murbe ibm boch ber Bergog nicht glauben, baß er einen folden Auftrag erhalten babe; man murbe ibn alfo für mabnfinnig balten, ober glauben, baß er entweber aus eigener Bosbeit, ober auf Anftiften bofer Leute, ben herzog gu bintergeben fuche. Muf biefe Art murbe fein Untergang unvermeiblich fepn. Die Erscheinung aber beharrte bei ihrem Borfat und fagte, daß er nicht eber Rube haben ile, als bis er ihrem Berlangen Genuge geleiftet batte! Bugleich fette fie bingu, bag ber Butritt gu ihrem Cobn leicht wire, und daß biejeuigen, die ibn fprechen wollten, nicht lange warten burften. Damit er aber Glauben fanbe, fo wolle fie ibm amei bis brei Umftande fagen, von benen er der gegen Riemand etwas, außer gegen ben Bergog allein mabnen burfe: fobald nun biefer biefelben vernehmen murbe. wirde er auch feiner übrigen Erzählung Glauben beimeffen.

"Diefer britten Aufforderung und Erscheinung glaubte er zehorchen zu muffen und reiste baber gleich den andern Morgen nach Lond on ab, und da er den Requetenmeister, Sir Ralph Freemann, der eine nabe Auberwandtin des hers des geheirathet hatte, genau kannte, so machte er ihm seine Aufwartung und ersuchte ihn, daß er ihn mit seinem Ausehen unterftugen mochte, damit er eine Audienz erhielte, indem er dem Perzog Sachen von Wichtigkeit zu hinterbringen habe, die eine große Verschwiegenheit und einige Zeit und Geduld, fie anzuhdren, erforderten.

"Gir Ralph taunte die Alugheit und Befcheibenheit dieses Mannes, und er schloß aus dem, was er nur in allgemeisnen Andbrucken vernommen hatte, daß etwas Außerveisden bentliches die Ursache seiner Reise sep. En versprach ihm baher zu willfahren und mit dem herzog davon zu sprechen. Bei der erften Gelegenheit gab er dem herzog zuerk Rache, richt von dem guten Ruf und dem Berlangen dieses Mannes, und hinterbraches ihm Alles, was er von der Sache wußte.

Der Serzog gab ihm die Antwort, daß er den folgente frah mit dem Ronig auf die Jagd gehen, und daß if Pferde bei der kambethbrude erwarten murben, wo Drorgens um 5 Uhr zu landen gedachte, und wenn Mann daselbst erwarten wolle, so wurde er fich mit Lang es nothig ware, unterhalten konnen.

"Sir Ralph ermangelte nicht, ben Garberobe-Aufiel bestimmten Stunde an ben Ort ju fabren und ibn ben gog bei dem Musfteigen aus dem Schiff vorzuftellend Bergog nahm ibn febr gefällig auf, ging mit ibm feil und fprach beinahe eine gange Stunde lang mit bemi Niemand befand fich an Diefem Drt, ale Gir Ralph Bedienten bes Bergogs; allein alle Diefe ftanben fo mei fernt, baff fie unmbalich Erwas von ber Unterrebung se men fonnten, ob fie icon faben, bag ber Bergog off mit vieler Bewegung fprach. Gir Ralph Freemann, bi Augen beständig auf ben Bergog gerichtet batte, bemertie noch beffer, ale bie Uebrigen, und ber Garberobe : Mu fagte ibm auf feiner Rudreife nach London, bag, ale Bergog bie befonbern Umftanbe gebort hatte, bie er entbedte, um bas Uebrige feiner Unterrebung glaubmit gu machen, er feine Rarbe verandere und betheuert habe," Niemand als der Teufel ibm biefes habe eutdeden ton indem nur er (ber Bergog) und eine and ere Berfon Rennt bavon habe, von ber er gewiß überzeugt fen, daß fie es ! nem Menichen gefagt habe.

"Der herzog setzte die Jagd fort, doch bemerkte man, er fich beständig von den Uebrigen entfernte, in tiefes Ribenken versunken war und an dem Bergnugen keinen itheil nahm. Noch Bormittags verließ er die Jagd, stieg Bhitehall ab und begab sich in das Jimmer seiner Meter, mit der er zwei bis drei Stunden lang verschlossen In den benachbarten Jimmern horte man ihre laute Un redung, und als er wieder herauskam, bemerkte man v Unruhe in seinem Gesicht mit Jorn vermischt, welches n noch niemals in einer Unterredung mit seiner Mutter, welche er jederzeit die tiesste Ehrsurcht bezeugte, wahrgen

men hatte. Die Grafin fand man nach ber Entfernung ihres Sohns weinend und im größten Schmerz versunken. — So viel ift bekannt und ausgemacht, daß sie sich nicht darüber zu verwandern schien, als sie die Nachricht von der Ermordung des Derzogs, welche einige Monate darauf erfolgte, erbielt. Es schien also, daß sie dieselbe vor aus gesehen, und daß ihr ihr Sohn Nachricht von dem, was ihm der Garden webe-Anffeher entdeckt, gegeben hatte. Auch nahm man in der Folge nicht die Betrübnis an ihr wahr, die sie über den Berinft eines so geliebten Sohns nothwendig empfinden unste.

"Insgeheim erzählt man fich: die besondern Umftande, an die der Garderobe-Ausseher den herzog erinnert, hatten einen unerlaubten Umgang betroffen, ben er mit einer seinen nahen Anderwandtinnen unterhalten hatte, und da er allen Ernd zu vermuthen hatte, daß die Dame nicht selbst davon gendet haben wurde, so glaubte er, daß außer ihr nur der Tinfel davon Etwas wife und gesprochen haben konne."

Im brittischen Plutarch werben noch mehrere Ahnungen engeführt, welche Bezug auf ben Tob bes Bergogs von Bustingham haben follen; allein biefe alle tonnen in obiger Eicheinung ihren Ursprung haben.

**§.** 206.

Diefe wichtige Erscheinung gibt uns wiederum Stoff gu

Barum erschien Georg Williers nicht seinem Sohn selbst? wahrscheinlich, weil dieser keine natürlichen Anlagen zur Entswickung bes Ahnungs-Vermögens hatte; vielleicht hatte auch der herzog die ganze Sache als eine Tauschung der Sinbildungskraft angesehen und in den Wind geschlagen; das innte er aber nicht, als sein Vater seinem ehemaligen Freund wichten und ihm ein Geheimniß entdedte, das dieser ohne eine wahrhafte Erscheinung unmbglich wissen konnte; gesetz, im Bater hatte dem Sohn auch selbst das Geheimniß gesagt, is hätte das nicht verhindert, daß es der Sohn noch immer als ein Spiel der Einbildungskraft angesehen hatte, indem

er felbft ja bas Geheimnis wußte und er feiner Imagination gegenwartig war.

S. 207.

Diefe Gefchichte ift und abermal ein Beweis, bag unfere abgeschiedenen Rreunde unsere Umftanbe und Ungelegenheiten erfahren, barum forgen und fich bemaben, ju unferm 2Bobl mitsuwirfen : allein es tommt nur barauf an, ob fie bie reche ten Dittel bagu mablen? Gin feliger Geift, ber gum Uns fcauen Gottes, feines Erlofers, gelangt ift, ber fucht biefe Mittel nicht rudwarts auf ber Erbe, fonbern er fleht jum herrn, bem Erbarmer, baf Er boch fo gnabig fenn und burch feine alles bermittelnbe Borfebung bie Cache gum Bes ften lenten wolle; fann nun ein trauriger Bufall nicht ven mieben werben, weil er jum Beften bes Gangen mitwirten muß, fo verehrt er ben Billen feines himmlifden Batere unb beruhigt fich; eine Geele aber, bie noch, auch nach ihrem Tob, in irbifchen Dingen lebt und webt, und forgt, und im mer noch gern bie Sanbe mit im Spiel haben mochte, fucht bann folde gefehwibrige Mittel, erfcheint, wenn fie Beles genheit bagu findet, und fest Diejenigen, benen fie ericheint, in Berlegenheit.

S. 208.

Es ist traurig, baß man solche bochft wichtige Erfahrungen, wie die Geistererscheinungen in ber That sind, so versächtlich und wegwerfend als eine entehrende Sache behandelt, und den, der so Etwas gesehen zu haben behauptet, als eis nen Schwachfopf belächelt, besphettelt und bedauert; prüfen soll man alles redlich und genau, freilich wird man dann unster hundert Erzählungen neun und neunzig Täuschungen sinden, aber wenn nur die hundert ste wahr ift, — so ift ber erscheinende Geist unser Bruder, bei besten Schicksalen wir nicht gleichgultig bleiben durfen. Es tomme aber danu auch darauf an, daß wir in einem solchen Fall wissen, was un fre Pflicht ist; und bieses zu zeigen, ist einer der hauptzwecke bieses Buchs.

Benn ich an bet Stelle bes Garberobe-Auffehers und enbid lich ber mabren Gegenwart bes verftorbenen Baters bes bei

30gs gewiß gewesen mare, so hatte ich mich ernftlich gu Gott gewendet. Ihn bemuthig um Schut gebeten und bann fest und mannlich bem Geist Folgendes gesagt:

"Lieber Rreund! ich febe mit Leidwefen, bag bu noch nicht aur Rube getommen und auch noch immer nicht auf bem rechten Bege bift, baju ju gelangen - erinnere bich boch. was bein und mein Erlbfer jum reichen Dann fagt: Gie baben Mofen und bie Propheten, wenn fie benen nicht glauben, fo merben fie auch nicht glauben, menn Jemand von -ben Tobten auferftunde!" Der Berr bat ungablbare Mittel mb Bege, auf bas Berg beines Cobns ju mirten, ju ibm menbe bich. flebe au ihm um Rettung beines Cobns und inde bei fowachen Denfchen nicht Gulfe; fann es mit feinem Rath besteben, fo erbarmt er fich gewiß feiner, ift aber fein Tob um bes gemeinen Beften willen beschloffen, fo bift and meine Sendung nicht; und foll ich ein Wertzeug m feiner Rettung fenn, fo muß ich erft von boberer Sand ben ben Auftrag befommen. Jefus Chriftus erbarme bich kiner, ber Berr fegne bich und gebe bir feinen Rrieben!" Bei Die fer Befinnung mare ich unerschutterlich geblieben mb batte bei ferneren Erscheinungen immer nach biefem Grundfatz gehandelt. Biemit will ich aber nicht fagen, bas ber Garberobe: Auffeber unrecht gethan babe - er folgte enb. hib feiner Ueberzeugung; batte er aber nach obigem Grund. fet verfahren, fo batte er vielleicht ben armen Beift eine gute Stufe weiter geforbert, fo wie bieß in ber oben ergabls ten Gelberbebungs : Geschichte ber Rall mar. Daß ich bier richtig urtheile, dafür burgt mir Gottes Bort und bie Erfahrung; was balf bem armen Beift und bem Bergog biefe Sendung und Ermabung burch ben Garberobe : Auffeher? - gang und gar nichts: ber Bergog, few es Spott ober Ernft gemejen, fcbrieb bie Erscheinung bem Zeufel gu, und babel blieb's. Go lang bas Gemuth nicht gur tiefen und grundlie den Ertenutniß und jur fcmelgenden Empfindung, feines unaussprechlich großen fittlichen Berberbens gebracht und bas burch bewogen wird, mit mabrer Reue und beralicher Ginmesanberung ju Chrifto ju eilen, und mit mabrem thatis

Berfsbangstod ju fuchen, fo helfen alle Geiftererscheinunge und beren Ermahnungen gar nichts; fie tonnen zwar erschlieben, eine borübergehendes Nachdenten erwecken, übrigent aber natzen fie nicht mehr, als eine jede andere mundlich, wer febelftliche Ermahnung, und bazu bedurfen wir teine Wertsange aus ber andern Welt.

S. 209.

Folgende Erscheinunge. Geschichte ift mir von einem fein fremimen Prediger jugeschickt worden. Ich tenne diesen aput folischen Mann und bin gewiß, daß er mir tein Wort schreibt von beffen Wahrheit er nicht vollfommen überzeugt ift. hier folge die getreue Abschrift seines mir anvertrauten Aufjagest, Capia eines mir auf meine oft wiederholte Bitte über reichten Auffages, ben ich nach bieser genommenta Abschrift fur ben herrn hofrath Jung bestimmt, ver nichten werbe, damit er nicht nach meinem Tob gemiss braucht werbe \*).

"Ich batte — (so schreibt die Fr. Pastorin N. N.) — nach meiner Berheirathung 1799 eine mir unerklarbare Erschein nung, eine angenehme und unangenehme; die Erste bestand barinnen: es erschien mir am 22. Dez. desselben Jahrs, als ich mich bei meinem Nachtrischen mit weiblicher Arbeit ber schäftigte, eine kleine menschliche Figur, gleich einem freundslichen Kinde, mit einem weißen Tasar bekleidet; ich wollte es aufassen, aber es verschwand. Nach einiger Zeit erschien mir diese nämliche Gestalt wieder, und ich wagte es zu fragen, wer sie sen? die Antwort war: ich bin als ein Kind gestorben.

"Ich. Wie heißest du? Antw. Neune mich Immanuel! Bon nun an erschien mir bieses Wesen bfters, fast taglich, bes Morgens um 7, Mittags um 12 und Abends um 6 Uhr. Balb fteht es neben mir, balb schwebt es im Zimmer in ber Shbe, macht Schritte und theperliche Bewegungen.

<sup>4) 3</sup>ch glaube biefen Diffbrauch baburch ju vermeiben, wend ich bie Ramen und alles, was tenntlich inaden tann, weglaffer

" "Einmal ericien es mir auf einer Reife, mehrere Deilen weit von meinem Bobnort, und ba eben ber Dagen in Gefor war, mugufallen, bielt es benfelben mit Rraft. anbermal . ba ich eben einen Befuch bei einer berrichaftlichen Remmerjungfer machte, ließ fich bieß Befen auch balelbit Es tommt, wenn auch andere Menichen um und bei mir find, und rebet mit mir fur gewöhnlich in feiner eigenen Sprace, bie ich, ju meiner eigenen Bermunderung, balb berfeben und nachfprechen lernte. Es entbedt mir zuweilen antinftige Dinge: 3. E. Der von bir wird bald fterben beine Mutter ift frant; beut fommt ber ..... jum Befuch m bir; beiner guten Berrichaft ift nicht wohl u. bergl. Es lift feine Gegenwart in ber Racht auch im Rinftern merten. das ich erweckt ober am Ginfdlafen gehindert werbe. bat biefen Immannel bringend, fich boch auch von meinem Rann feben ju laffen, aber er weigerte fich beffen und ants wertete: bas mare nicht gut, unb er - mein Dann warbe barüber bie Belt verlaffen; ich fragte, warum ich ibn war feben toute und burfte? Die Antwort war: wenig Denfcben find bagu beftimmt, fo Etwas au feben:

"Rehr als Einmal sabe ich unsern Kirchhof voller menschs lichen Ziguren, die ein Freudenfest feierten, als das Zest der Geburt auseres heilandes, den Charfreitag und im herbst the Stunde, wo mich Immanuel hieß auf die Anie fallen ud auf mein Angesicht liegen. Die Sprache des Immas wels, so wie auch der lobpreisenden Ziguren war so sauft, daß ich nicht im Stande bin, es zu schildern. Auf Erlaubs ist des kleinen Immanuels rief ich in einer dieser seierlichen Stunden meinen Mann, allein dieser sahe weiter nichts, als einen arfinen Vlat und den Kirchhof illuminirt...

Unm. Go weit von biefer Erscheinung die Berfafferin. "Ich fuge noch bingu:

,,1) Die Besuche bieses Wefens, bas fich Immanuel sennen laft, bauern Jahr aus, Jahr ein fort. Fast täglich fis auf Einmal ba, und nach einem furzen Aufenthalt wies ver verschwunden. Giuft tam's, ba ich Mittags zugegen var. Die Frau Pastorin gab mir von bessen Gegenwart eis Seining's fammt. Scheiften. VI. Band.

nen Bint, ich fabe aber nichts, bemerkte aber am Mem wir afen, ein Badeln, bas ich teiner fichebant gufchreiben tonnte. Auf meine Frage, woher biefel gungen rührten? antwortete bie Fran Paftorin: von Er ift unter ..... (mit abgebrochenen leifen Worten)

- "2) 3wei Rinder diefer Sausmutter feben und bei auch diefe Figur: der fechsjährige Cohn fieht fie an ben und Stubendede hinauf fleigen und bin und ber me und das kleine Rind auf feiner Mutter Armen lack und greift nach diefer kindlichen Figur.
- "3) Bon ber Sprache, in welcher Jumannel mit Frau et vice versa (und umgekehrt) spricht, habe fleinige Redensarten sagen und mit lateinischen Buch niederschreiben laffen, aber ich vermiffe den Zettel. Wie es damit geht, und wie viel beibe Theile in der Sprach ausdrücken konnen, weiß ich nicht.

Run ergahlt bie Frau Paftorin weiter:

Die andere Erscheinung hatte ich 1800 am 15. Camstage Bormittage unter ber Kirche, indem ich i wusch: Es klopfte Jemand an meine Stubenthur und sohi bffnete sich die Thur, und es trat eine schwarze Figur, t Manusperson, herein, wie ein Pfarrer gekleidet, einen Aunter dem Urm, sein eigenes haar tragend, einen Kraum ben Hale, nach alter Urt mit Falten, ging auf michtafendes Kind zu und betrachtete dieses. Ich lief ichrocken zur Stube heraus, und Jener ging zu einer and Thur zuruck und warf diese bermaßen zu, daß die Kluweit wegstog.

"Nach 5 Jahren, nämlich 1805, auch im Juni, Son abende Rachmittage in der dritten Stunde, spielte Jema mit der Studenthur und machte sie immer auf und zu. I dachte, es ist mein Mann: da ich aber Etwas vom schwigen Kleid bemerkte und rief: komme doch herein! und siel der schwarze Pfarrer trat herein, ich sprang erschrocken t von; Jener warf mir einen Stuhl nach, daß meine Fe verwundet wurde. Ich rief meinen Mann, ging mit ihm

Die Stube, fand ben Stuhl noch liegen, aber fonft Niemand.

"Wir grzählte bie Frau Pfarrerin noch einige Anetboten, bie ich ber Rurge wegen übergebe u. f. m.

G. 210.

Diefe Ergablung enthalt Berfchiebenes, bas uns mert. wurdige Aufschluffe über bas Geifterreich gibt: baß es feine leene Bifion fey, was bie Frau Pfarrerin fieht, fondern baß fie wirklich Befen aus bem Geifterreich febe, ift baber ges wiß, weil auch die Rinder ben fleinen Engel bemerten. Bei biefen und besonders bei bem, bas fie noch auf den Armen nact findet feine Tanfdung ftatt. Much bas Begfpringen ber Rlinge, die Bermundung ber Ferfe und ber noch balies genbe Stubl find Beweise fur bas wirkliche Dafenn bes un= gladlichen Beiftes, eines ebemaligen Pfarrers. Bei ber aus Buft mertwurdigen Zeier auf dem Rirchhof fabe der Berr Das for nichts, als ben Rirchhof illuminirt. 3ch bedaure, baß id nicht weiß, ob Menichen ben Rirchhof erleuchtet batten, ster ob bas Licht wirflich von Geiftern berrubrte? Auf Dies :fen Duntt fommt Bieles an : benn wenn ber Pfarrer auch hat Licht fabe, fo ift auch biefes teine leere Biffion, fons bern bie Reier bat ihre Richtigfeit. Alfo feiern auch bie abs Michiebenen Seelen Die Befte ihres Erlbfers und Seliamas ders im Dades - mit ber Beit werden fie ibn feben, wie Er ift und feine Tefte vor feinem Angeficht feieru.

g. 211.

Bei diefer Gelegenheit muß ich eine Bemerkung einschalten, bie ich sehr ernstlich zu beberzigen bitte; viele meiner Lefer ichaudern vor dem Aufenthalt im Sades. Schaudert nicht defit, meine Lieben! sondern mucht nur, daß ihr euch nicht darinnen aufzuhalten braucht! Wer sich so ganz dem herrn gewidmet, sich ganz an Ihn übergeben und Vergebung seiner Banden in seinem Verschnungstod gefunden hat; wer keine pu verfohnten Blutschulden zurück läßt, keine herrschende

irbifde Leibenfchaft, teine Anhanglichfeit an irgenb. Sinnliches mehr hat, ber fcmingt fic, gleich nach Erwachen, vom Tobe burch ben habes zu ben Lichtif und zum Anschauen Gottes empor.

Der habes hat auch an und für sich selbst nichts Peinige aber auch nicht bas Geringste, bas bem Geist Berginnb Genuß gewähren konnte, außerdem was er mitbe Ift er auf bem Wege ber heiligung aus der Zeit gegannd hat doch noch Ein und Anders an sich, bas er in die himmlischen Regionen mitbringen darf, so mußlang im hades bleiben, bis er bas alles abgelegt allein er leidet keine Pein, außer ber, die er sich macht.

6. 212,

Die eigentlichen Leiben im Babes find bas Beimweb ber auf immer verlornen Ginnenwelt. Dan bente fich ei Menichen, ber fo gang in finnlichen Luften und Bergul lebte und bie bobere Geligkeit ber geiftigen Genuffe in Religion nicht fannte; er mag auch übrigens ein gut burgerlich rechtschaffener und nicht lafterhafter Denich fem und der nun fo binftirbt, ohne fich grundlich und ernftlich be febrt und ju Gott gewendet ju baben. Wie muß ibm unt in ber bunteln, burchaus leeren, von allen Gegenftanben, bi auf irgend einen Ginn mirten tonnen, durchaus entbloften Gegend zu Duth fenn? Jest fteht ihm fein ganges Erben leben mit allen feinen Genuffen lebhaft vor dem Gemuth, # erinnert fich alles beffen, mas er gurudgelaffen bat, weit lebhafter, ale vorber; er febnt fich nun gurud und fann in Ewigfeit nicht mehr. Sett fucht er alfo einen erbarmlichen Genuß in ber Ginbildungefraft, indem er fich alle Schonheites und Genuffe wieder vorftellt, fic auch ju realifiren fudt; allein da es ihm an Stoff dazu fehlt, fo find es lauter arme felige Traumbilder, und fein verarmter Beift findet nirgend Rahrung, er tragt alfo ben Saamen ber Bblle in fich, und nun fommt Alles barauf an, was er jest noch fur Dab regeln ergreift : Es fehlt an guten Geiftern nicht, Die ib! liebreich und freundlich belehren, mas er zu thun babe, unt soch ber himmlifden Gater theilhaftig ju werben; er muß namlich feine Ginbildungefraft von allen ben Bilbern reinigen, und nach und nach, fo wie die Bilder abnehmen, auch bie Liebe aum Arbifchen verlieren. Aber bief fallt nun bort weit ichwerer als bier - bier lebt man im vollen Genug ber finnlichen Ratur, bas Abfterben ber finnlichen Lufte gefdieht nach und nach, indem man bie eine verftoft, genießt man de andere noch, bis auch biefe binfallt und man enblich segen alle gleichgultig wirb. Dazu tommt bann noch Gins: fo wie man ber Belt abftirbt, fo nimmt ber innere geiftige Bennf gu, ber bann auch mit, burch bie Betrachtung ber burlichen Gigenschaften Gottes, Die fich in ber Sinnenwelt tffenbaren, geftartt und vermehrt wird. Rurg, biefes gegenwartige Erbenleben ift recht bagu geeignet, ben gefallenen Sander auf die leichtefte und bequemfte Beife wieder in feinen Urprung gurad und gur Geligteit gu führen! Dort im Babes der, wo alle Seelennahrung mangelt, unn auch noch gar ben letten armen Genuß ablegen ju muffen, ehe man Gefomact au einem beffern bat, bas ift entfetlich! - und bod ift bieß noch ber einzige Weg, jur feligen Rube ju ge-Ber ibn nicht einschlägt, fonbern burch ben Umgang mit andern Geiftern feines Gleichen fich ju beruhigen fucht, bir verftartt bie Bilber feiner Phantafie immer mehr, mithin and bie Leiden feines Beimweb's, Die endlich Grimm, Born Raferei in ibm erwecken und nun gur Bolle reif machen. Das Beten fur abgefdiebene Seelen ift nicht verwerflich. -Doch ich wende mich wieber jur Ertlarung obiger Geschichte. 6. 213.

Diese Geistererscheinung unterscheibet sich von ben Borigen beinnen, baß die zwei Wesen aus ber andern Welt teine Enderung an die Frau Pfarrerin haben; sie scheint also im Grand zwecklos zu senn und nur darauf zu beruhen, daß die Scherin ein entwickeltes Ahnungs-Vermdgen hat, wodurch fe junachst mit dem kleinen Immanuel, der ihr Schutzengel je sen scheint, in Rapport gekommen ift. Sie hat also eine nichtliche Disposition zum Umgang mit Geistern; diese ift aber immer eine Abweichung von den Gesen der Ratur.

Theorie erlautern, weil fie auch einen Geift betrifft, ber be noch Gin und Anderes zu berichtigen hatte, bas ihn an fein weitern Beforderung hinderte. Un ber Bahrheit diefer fchichte ift gar nicht zu zweifeln, ich weiß fie aus mehren fichern Quellen und theile fie hier wortlich mit, wie fie ten Sten Stud des zweiten Bandes des Museums bes Bunder vollen erzählt wird:

"Im Sabr 1746, nach bem Johannistag, farb in Bran fcweig ein Berr Dbrien, Sofmeifter am Collegio Carolini ein Dann, ber jebergeit feinem Umt mit aller Treue un Bachfamteit vorgestanden batte, und bem ein faufter, ftet fich gleicher Charafter, eine eben fo fluge als naturliche Rebe lichfeit und eine ftanbhafte Geele eigen mar. Rurg ses feinem Tode ließ er einen andern Sofmeifter, Berru M. Softe mit bem er in genquer Rreundschaft fant, zu fich bitten, um etwas Rothwendiges mit ibm gu fprechen. Diefer, ob a fcon bereits im Bette lag, wollte boch ben Bunich feines Freundes nicht unerfullt laffen, und ging baber gu ibm Allein er tam ju fpat, indem der Rrante bereits icon mit bem Tobe rang. Nach einiger Beit verbreitet fich bas Gerucht. als wenn bald Diefer, bald Jener den Berftorbenen im Carolino Da aber biefe Nachrichten bloß von ben jungen gefeben batte. Leuten herruhrten, fo fanden fie wenig Beifall, vielmebt wurde alles fur ein Resultat ber burch die Furcht aufgeregten Ginbilbungefraft ausgegeben. Endlich ereignete fich im Monat Oftober 1746 ein Borfall, der Biele bewog, ber Erfcheinung einen ausgezeichneten Werth beizulegen, anftatt bag man fie vorber als gang unwahr verworfen hatte. Es ericbien namlich der verftorbene Dorien bem M. Sofer gu ber Beit, als er feiner Gewohnheit nach, Nachts zwischen eilf und zwolf Uhr, im Collegium berum ging, um ju feben, ob feine Untergebenen ju Bette und alles in gehöriger Ordnung fep. Mls er an bes M. Lampabius Stube fam, fah er ben Berftorbenen gleich baneben figen, in feinem gewöhnlichen Schlafe ' rod, einer weißen Nachtmute, welche er unten mit ber rechten Sand hielt, fo daß man nur bie Balfte feines Gefichts. namlich den untern Theil vom Rinne bis gu den Mugen, boch

mit größter Dentlichteit seben tonnte. Dieser unerwartete Unblick sette zwar ben M. Sobser in einigen Schrecken; allein iberzeugt, daß er seinem Beruf nachgebe, faste er sich bald wieder und ging in die Stube. Nachdem er alles in Richtigsleit gesunden hatte, schloß er die Stube hinter sich zu und bemertte den vorhergesehenen Schatten noch unbeweglich in seiner vorigen Stellung. Er faste den Ruth, daß er auf ihn lodging und ihm gerade ind Gesicht leuchtete; jest überssel ihn aber ein solches Entsetzen, daß er kaum die hand wieder au sich zurückziehen kounte, welche ihm auch von Stund mieder au sich zurückziehen kounte, welche ihm auch von Stund en so geschwollen war, daß er etliche Monate damit zubrachte.

"Den folgenben Zag ergablte er biefe fonberbare Begebenbeit herrn Deber, Profeffor ber Mathematit, ber aber biefe Ges ibidte, als ein Philosoph, nicht glauben wollte, fondern fie fir einen Betrug ober Ginbilbungefraft ertlarte. Um aber smaner binter bie Sache ju tommen, erbot er fich, in ber beorftebenben Racht felbft mitzugeben, weil er mit guverfictlider hoffnung Rechnung machte, ben M. Sofer au Mergengen, baf er entweber nichts gefeben, ober fich von them Befpenfte mit Rleifc und Bein babe bintergeben laffen. Beide eingen baber awifden eilf und amblf Uhr an ben gebedten Ort; fobalb fie aber an bie Stube tamen, ruft ber Boleffor Deber mit einer großen Betheurung : ba ift Dorien .kibtaftia - Der M. Sbfer ging ftillschweigend in bie Stube, we bei feiner Burudtunft faß ber Schatten noch immer in finer gewöhnlichen Stellung, wie bes Tags vorber. feben ibn geraume Beit genau an; alles an ihm war beutlich, feger tonnten fie ben fcwarzen Bart genau unterscheiben; allein es batte feiner bas Berg, ibn angureben ober augurühren, vielmehr gingen Beibe überzeugungevoll meg, baß fie ben vor einiger Beit verftorbenen Sofmeister Dbrien geseben batten. Die Radeicht von Diefer Begebenheit breitete fich immer mehr mehr aus, und es begaben fich viele Perfonen an ben beftimmten Ort, um fich von ber Bahrheit ber Cache burch rigene Erfahrung ju überzeugen : allein ihre Dube war fractios.

. "Der Professor Deber wunschte felbst biefes Schattenbilb

noch einmal zu feben, ging mehrmals allein bin, fud in allen: Binteln, mit bem feften Entfolus, baffelbe reben: allein auch feine Bemubnna murbe burch feinen Buniden entsprechenden Ansgang belobut. Daber er feine Gebanten burch bie Borte ausbrudte: 36 bin Beifte lang genug ju gefallen gegangen; wenn er nun etwas haben will, fo mag er zu mir fommen! Allein geschah! Ungefahr nach 14 Tagen, ba er an nichts we als an ein Befpenft bachte, murbe er fruh, zwischen 4 4 Uhr, plbglich burd eine außere Bewegung mit Ge aufgewedt. Sobald er bie Augen aufthat, fabe er, bag Bette gegenaber am Schrante, ber nur zwei Schritte ibm entfernt mar, ein Schattenbild befindlich mar, bas fie ber Rleibung bes Gefpenftes barftellte. Er richtete fich, und tonnte nunmehr bas gange Geficht bentlich feben. beftete er feine Angen nach biefem Bilb, bis es nach Beit bon acht Minuten unfichtbar murbe.

"Den folgenden Morgen, um eben bie Beit, wurde wiederum geweckt, und er fabe bie namliche Erfcheinn nur mit bem Unterschieb, baf bie Thur am Schrante einige Geraufch machte, nicht anbers, als wenn fich Jemand baraf Diegmal blieb auch ber Beift langer fteben, fo, baf ibn der Professor Deber mit ben Borten anredete: Gebe fors bofer Geift, mas haft bu hier zu ichaffen? Auf biefe Bort erfolgten von bem Schattenbild allerhand furchterliche Bet wegungen, es bewegte Ropf, Sande und gufe fo, bag and der Profesfor Deder angstvoll betete: Ber Gott vertrant u. f. m. und: Gott ber Bater mobn uns bei u. f. m. Sien Acht Tage lang genoß der bisher auf verschwand ber Beift. vom Geift Beunruhigte nunmehro Friede und Rube; allein nach Berlauf diefer Zeit ließ fich abermals fruh um brei Uh bie Erfdeinung wieber feben, nur mit bem Unterfchieb, baf fie vom Schrant her gerabe auf ibn lostam und ben Ropf ibe ibn berbeugte, fo baß er auch außer Raffung im Bett auf iprang und mit Beftigfeit auf bas Gefpenft losichlug. wich auch gurud an ben Schrant; faum aber batte er fid niedergefest, fo ichien ber Beift noch einen Angriff magen g len , weil er fich bem Professor Deber wieberum naberte. r bemertte ber Lettere, baf bas Gefpenft eine Inrae battepfeife im Munbe batte, bie er vorber, vielleicht aus breden, nicht mabrgenommen batte. Diefes Betragen bes iftes und bie abergus gelaffene Diene, bie mehr freundlich marrifd ju fenn ichien, verminderte feine Rurcht und gab t ben DRnth, baf er ben Geift folgenbermaßen aurebete! ben Sie noch Schulden? - Er wußte icon jum Boraut, ber Berftorbene einige Thaler Schulden binterlaffen batte. er tam bie Beranlaffung biefer Arage. Bei biefer Krage b bas Gefvenft einige Schritte gurud, richtete fich gerabe bie Bobe, nicht anders, als ob Jemand etwas mit Auftfamteit anboren wolles Er wieberbolte bie Rrage noch mal, worauf ber Beift mit ber rechten Sand über ben mb bin : und berfuhr. Der ichwarze Bart, ben ber Meffor beutlich feben tonnte, veranlafte ibn, bie Arage dun: Baben Gie vielleicht noch ben Barbier an bezahlen? wauf bas Gefpenft ben Ropf verfchiebene Dale langfant attelte. Die weiße Tabatspfeife war ber Beranlaffunger ind gu folgender neuen Frage: Sind Sie etwa noch Tabat ubig? Dier wich es gurud und verfdwand auf Ginmal. h Rag baranf entbedte ber Profeffor Deber biefen neuen Hall bem Sofrath Erath, ber einer von ben vier Curatoren Collegio Carolino mar und die Schwefter bes Berfforbenen fich im Saufe batte. Diefer machte fogleich Auftalt, bas Sould bezahlt murbe. Diefe fo gludlich abgelaufene terrebung mit bem Gelft bewog ben Berrn Drofeffor Seibler, hachfolgende Racht bei Deber gu bleiben, weil man vers thete, ber Geift marbe wieber ericeinen, welches auch das. Arub nach funf Uhr machte Deber vibrlich auf und b feinen ungebetnen Gaft nicht, wie gewöhnlich, an bem brunte, foubern neben bemfelben an ber welfen Band blieb in biefer Stellung jeboch nicht lange, fonbern ging ber Rammer auf und ab, als wenn er begierig mare, ju fen, wer außerbem noch im Bette lage. Enblich naberte fich bem Bette, worauf der Prof. Deber feinen Freund ivier flief und ju ihm fagte : voyez ! (feben Gie!) Diefer

ermenterte fich gleich, fabe weiter nichts, als etwas RB und ben Angenblid baranf fagte Deber: jest verfden er. Gie iprachen eine geraume Beit von biefer Begeben amb Deber mar unwillig, baß fich ber Geift nicht langer. gehalten batte. Er fragte Seibler, ob er ibn nicht ci folle? boch hierin wollte ber Lettere nicht willigen, un ber Brof. Deber weiter nichts fprach, fo glanbte Seiblet molle wieber einschlafen. Dief mar er baber auch au Billens; allein jest fuhr Deber auf Ginmal im Bette foling um und neben fich und rief mit einer furchterli Stimme aus: bu mußt bier weg, bu baft mich lange ge beunruhigt, willft bu noch Etwas von mir baben, fo es furg, ober gib mir es burch ein beutliches Beichen gun fteben, und tomm nachmals nicht wieder an diefen Ort !-"Seibler borte bich Alles mit an ; allein er fonnte nich Mls nun Deber fich einigermaßen berubigt bat fragte Seibler nach ber Urfache feines Muffahrens. wo bann gur Antwort erhielt, baß ber Geift gum 3weitenn actommen fen, als fie mit einander gefprochen, fich erft wi Das Bette geftellt, bernach fich bemfelben genabert und mit bem gangen Leibe barüber gelegt batte. Bon biefer Racht an behielt ber Brof. Deber alle Nachte Semanden bei fich und brannte auch Nachtlicht, welches er vorher uiemals gethan Diefes fruchtete nun fo viel, baß er amar nichts batte. fabe, aber boch fast allezeit, entweder nach brei ober nach funf Uhr, mit einer gewöhnlichen Empfindung, oder vielmebt mit einem Rigeln, aufgewedt murbe, welche Empfindung # vormale nie gehabt ju haben verficherte. Er befdrieb bicf Empfindung als eine folche, bergleichen man zu haben pflegt wenn man mit einem feinen Kleberwisch vom Ropf bis auf bie Sufe gestrichen wird. Manchmal borte er auch an Schrant einiges Gerausche, ober ein Dochen an ber Stuben Rach und nach aber unterblieb Beibes, fo baß et glaubte, auf die Butunft feines Gaftes entledigt au feva, daber er auch wiederum allein folief und fein Licht weiter brennen ließ.

"3wei Nachte gingen auf folche Art rubig vorüber, allein

wie britte Racht war bas Gespenft um bie gewhynliche Zeit wieder ba, obschon in einem merklichen Grab bunkler. Es hatte in der Dand ein neues Zeichen, mit dem es ungewohnliche Bewegungen machte. Solches war einem Bilbe ähnlich und hatte in der Mitte ein Loch, in welches der Geist zum bftern die Pand stedte. Deber war so beherzt, daß er sagte: er maffe sich beutlicher erklären, sonst konne er nicht errathen, was er haben wolle, oder wenn er dieß zu thun unvermögend sep, so möchte er näher treten. Auf beibe Aufforderungen schättelte das Gespenst den Kopf und verschwand.

"Eben biefe Erscheinungen geschahen noch Einigemal, figar im Beisepn eines andern hofmeisters am Carolino. Rach langem Nachsinnen und Forschen, was der Berkorbene wehl mit diesem Zeichen haben wolle, brachte man so viel beraus, daß er turz vor seiner Krantheit etliche Bilder in eine magische Laterne von einem Bilderhandler auf die Probe genommen, die nicht zurückgegeben worden seven. Man zus daher dem wahren Sigenthumer die Bilder zurück, und von der Zeit an blied Deber in Rube. Der Prof. Deber brichtete diese Begebenheit von dem Geist an Dof und an große Gelehrte, z. B. an den damaligen Probst Jerusalem, an den Prof. Gebauer in Stetingen, und an den Prof. Segner, wed war erbbtig, sein Zeugniß mit einem Eide zu bestätigen."

So weit die Erzählung ans dem Magazin des Wundervollen. If es nun wohl begreiflich, daß man auch diese Erscheinung einer Tänschung der Einbildungstraft zuschreibt? und doch stiftieht es gegen bester Wissen und Gewissen und gegen alle innere Ueberzengung. Alle, die den Geist saben, sollen sich bieß blod eingebildet haben, und von dieser Einbildung soll dem verständigen Obser, der sich nicht täuschen wollte, der kim geschwollen sehn — Die täuschende Einbildung soll Debern bewogen haben, die Tabatsschulden zu errathen und für ihre Bezahlung zu sorgen, und eben so auch die geliehenen Glassendle ihrem Eigenthumer zuzustellen? Nein, es ist uns nöglich, daß ein vernanftiger Mensch solch e unvernäuftige Behauptungen im Ernst meynen fann — aber warum behauptet

man fold en Unfinn? - Untw. Um bas fürchterliche Unge beuer, ben Aberglauben, ju fturgen. Gerabe, ale men bas Aberglauben mare, wenn man ein merfmurbiges 966 nomen in ber Datur fieht, bort, mit allen Ginnen empfindet. pernunftig pruft und bann Schluffe baraus giebt - Saat bed um Gottes : und ber Wahrheit willen, liebe Beitgenoffen, if benn bas Aberglanben? - wenn bas Aberglauben ift. find alle unfere großen Phofifer, Aftronomen und Datur forfder febr berachtliche, aberglaubifche Menichen, benn fie thun nichts anders, ale bas! Aber ich weiß febr mobl, me ber Souh brudt: Die logifch.richtigen Schluffe, Die men gant naturlid aus einer folden Ericbeinung folgern muß, fin ber Aberglaube, ben man furchtet: fie beweist unwider fprechlich bie Fortbauer unferes Befens nach bem Tob, und amar mit ber Ruderinnerung ber Gefdichte unferes Erben Tebens; und nimmt man noch andere, eben fo mabre und gewiffe Ericheinungen bagu, fo bringt man bald und obne Dube lauter apobiftifche Beweife fur bie Unfterblichfeit ber Geelen. får bie Gewißbeit ber Belohnungen und Strafen nach biefem Leben, fur erhobtere Rrafte unferes Befens nach bem Tob, fur bie Bahrheit ber Erlofung burch Chriftum - mit einem Bort, fur bie alte evangelifche Bibelreligion beraus, wodurch bann bas neuchriftlich fenn follenbe mechas nifche, philosophische Lehrgebaube, bas fich die burch Lurus und Beichlichkeit abstrappazirte Aufflarung aus bem arms lichen Borrath aus ber Sinnenwelt abstrabirter Ibeen gu fammen gezimmert bat, total barnieber gefturgt und gere trummert wird! Dief ift ber Aberglaube, ben man furchtet. Darum bat ber antichriftliche Geift von jeber Die Beifterers fceinungen gefürchtet; aufange migbrauchte er fie gum Dopang ober jum icanblichften Aberglauben, und ba er fie num gleiche fam mit Schande gebrandmarte bat, fo languete et fie gente Beibes foll und aber nicht abschreden, Diefe fehr einfte. feiern liche und gang unbestreitbare Beugniffe fur bie Bahefielt ber Bibel und ihrer Religion aufzusuchen und an weafen.

S. 219. Morien war alfo ein untabelhaften. hienen und rechtlichaftenen kinn, und boch war er nicht alfofort nach bem Tobe glücklich.

woller je nicht fieblos über ibn urtheilen, er fann balb -Mortnach felig geworben fenn; fonbern vielmehr unterfuchen, -and ibn in Diefer traurigen Erscheinung bewogen babe. --Des es fleine Schulden und bas Buructbehalten einiger Masgemaibe waren, ift flar; aber wie oft bleiben folche Bachen unberichtigt, ohne bag befregen ber abgefchiebene .Schuldner wieder gurudtommt und auf die Berichtigung aringt ? - Bei Dorien mußte alfo noch Etwas bingutommen, and biefes glaube ich barinnen ju finden, bag bie noch nicht berichtigten amei Buntte in feiner Tobesnoth feine gante Seele gelätten, wehmegen er auch ju feinem Areund Sher ichidte, dermutblich. um ibn gu bitten, baß er bie gwei Puntte in Ordnung bringen mochte, mabrend welcher Beit er aber mit diefer Cebnfuct ftarb. - Diefe Cebnfucht war alfo fo ftart, bas fie ben armen Beift in einer fo qualenden Lage gleichfam in Thor ber Geifterwelt gurud bielt.

**§.** 220.

- Man fieht bieraus, wie wichtig bas Bausbestellen vor ben Sterben ift - men fuche doch auch im Erbifchen porber alles in Orbnung zu bringen, ebe man die Belt verläßt; hat man bas aber nicht gefbunt, aber hat man's perfaumt, 6 ift bas benn boch tein Gegenstend mehr, ber uns im mideigften Beitpunft unferer gangen Eriften, befchaftigen, uns mit Gebufucht erfullen foll. Bas man bann nicht mehr andern fenn, bas übertragt man mit inbrunftigen und bemutbigen Cenfgern aus einem gebeugten Bergen ber allwaltenben Borfebung jur Berichtigung und jur Aufrechthaltung ber Chre, and ergreift bann mit fefter Ruperficht die emige Erlbfung burd Chriftum im Glauben, fo bag biefer Gebante bie gange Seele, bas gange Befen erfullt! man bate fich aber ja, fich mit allem bem Guten, mas man etwa fein ganges Beben borch ausgewirft haben mag, ju beruhigen und gu athfen; menn barauf unfere Celigleit gegrundet werben foll, fo werben wir ins Gericht geführt, und unfere Gunben jenen guten Dandlungen gegenübergeftellt, und bann fichis auch mit bem beften Denfchen fcredlich aus; im Gegentheil, wir miden und nacht ausziehen und genau mit bem Gefühl

und der Gesinnung des verlornen Sohns uns in die Ani des gefreuzigten Allerbarmers werfen, uns mit aller Ara unserer Seele nach Ihm sehnen und nur aus pur lauten Gnade Ihn um Aufnahme in sein Reich bitten, so wie auch der arme Schächer am Arenz machte, dann wird und biese Sehnsucht mächtig aus der sterblichen Sulle emplichen, und bann ist an tein Wiederkommen mehr zu deuten

Jest werbet ihr auch, lieben Lefer! bas Gleichnis des Berrn verstehen, Matth. 22, B. 11. 12. 13. wo ber hande vater bie Gaste musterte und Ginen fand, der tein hochzeitisch Rleid anhatte; bas war so Giner, ber mit feiner eigenen Bert-Gerechtigfeit seinem elenden besudelten Rleid die Gerechtsame zu haben glaubte, an die fer Tafel zu erscheinen, wonur die Gerechtigkeit Ehristi bas hochzeitelleid, die allein gultige Uniform ift.

g. 221.

:1

Der abgeschiedene Geist, von dem hier die Rede ift, erschien so, daß er ohne das entwickelte Ahnungs-Organ gesehen werden Tonnte: daher bemerkten ihn auch mehrere. Entweder war er noch zu neu in dem Geisterreich, so daß er noch nicht wußte, wie sich ein Geist mit einem noch lebenden Menschen in Rapport segen konne, oder er fand Niemand, der dazu fähig war. Indessen scheint es doch, daß er Bersuche zu jener Entwicklung habe machen wollen, denn er wirkte auf Hofern, dessen physische Natur aber dieses Einwirken nicht ertragen konnte, indem sein Urm schwoll und er es auch nicht mehr wagte, dem Geist näher zu kommen. De der konnte zwar dieses Wirken besser leiden, und es kam auch einigers maßen zum Rapport, aber doch nicht so weit, daß der Geist mit ihm sprechen konnte.

S. 222.

Ich bitte hiebei wohl zu bemerken, baß ein folder ers scheinenber Geift nicht Jebermann horbar sprechen kann, bazu fehlen ihm bie Werkzeuge, sondern wo er Jemand trifft, ber ein leicht zu entwickeltes Ahnunges-Organ hat, so wirkt er auf ihn, indem er seine Gedanken in das Innere bes lebenden Menschen haucht, die sich dann den innern Gehormerkzeugen

mittheilen, und fo glaubt ber Stenebe bie Stimme bon außen gehort zu haben. Daher kommt's, baß Jemand in Gegens wart Anderer mit einem Geift fprechen kann, ohne baß die Anwesenden des Geiftes Stimme horen. Dereinft wird uns bas alles begreislich werden, weil es uns alsbann naturlich ift. Der Geift hort auch nicht mit feinen Ohren, was die Anwesenden sagen, sondern er liest es in der Seele Deffen, mit dem er in Rapport ift, so wie eine magnetische Somnambile in ihrem Magnetiseur. Ich bitte dieß alles wohl zu merken, so wird vieles Unbegreifliche erklarbar werden.

Mit Debern tam es fo weit nicht, fen's, bag feine phyfische Natur fchwer in Rapport zu bringen mar, ober bag es ber Geift noch nicht recht verftand.

§. 223.

Sochft merkwurdig ift hier wieder die ichaffende Rraft abs geschiedener Geister: als sich Dorien nicht durch Worte vers fandlich machen konnte, so bildete er sich eine Tabakspfeise in den Mund und eine magische Laterne in die Hand. Alles freilich bloße Dunstbilder, die er aber doch bloß burch seine Imagination und durch seine Willen sinnlich darstellte. Liebe Leser! was werden wir dereinst im himmlischen Element alles ausrichten konnen! — Ach last uns doch allen Ernst ans wenden, um dort wohl aufgenommen zu werden!

6. 224.

Debers Betragen gegen ben Geist war hart, er schalt ihn einen bbsen Geist, ungeachtet er wußte, baß es Dbriens Geele war; er schlug um sich, als er sich ihm naherte; freilich war bas Alles Folge ber Angst, allein auch die se war Folge seiner mangelhaften Grundsätze. Ware ich an seiner Stelle gewesen, so hatte ich gesagt: gute, liebe Seele! bu bist auf einem Irrwege; um das Irdische bekummere dich nicht weiter, das ist beiner Ausmerksamkeit nicht werth, dafür laß bu mich sorgen. Alles, Alles, was du noch zu berichtigen hast, wollen wir, beine Freunde, untersuchen und dann in Ordnung bringen, so daß Jedermann mit dir zufrieden werden soll; und ist noch Etwas auf beiner Seele, das wir nicht gut machen können, so wende dich zu beinem Erloser, der kann

alles berichtigen; ju ihm! ju ihm richte nun beine gange Sehnsucht, ba findeft bu allein Rube: ber herr fegne bid und gebe bir Friede!

Auf solche Weise hatte ich ihn behandelt, und ich bin über zengt, daß er mich, wo nicht bei den ersten Erscheinungen, doch endlich, anstatt sich zu verdunkeln, hell verklart wurde verlaffen haben. Wenn sich ein Geist so nahert, daß et unserem Korper nachtheilig werden kann, so weicht man aus, wendet sein Gemuth zu Gott und sagt ihm dann freundlich: "Ich sage dir im Namen Jesu Christi, daß du mich nicht berühren darfst!"

S. 225.

Nun will ich noch eine fehr merkwurdige Geiftererscheinung mittheilen, in welcher auch noch etwas hinterftelliges im Bleische berichtigt werben mußte, und bann noch von benen abgeschiedenen Seelen handeln, die durch Gottes unerforsche liche Gerichte verurtheilt find, den lebenden Menschen zum warnenden Beispiel, auf der Granze zwischen dieser und jener Welt zu bleiben, bis ihr ewiges Schicksal entschieden ift.

Das Furftenthum Sachfen-Altenburg wurde gegen das Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts in drei Theile gerftuckt, wovon ein Theil zu Gotha, der andere zu Saalfeld gehorte, und ber britte, namlich Gifenberg, wieder an Gotha fam.

Dieser Herzog Christian hatte nicht lange vor seinem Tob eine fehr merkwürdige Erscheinung, die alle Zeugnisse bet historischen Gewisheit fur sich hat, und wenigstens in einem ber sachsischen Archive ausbewahrt worden, vielleicht auch noch gegenwärtig da zu sinden ist. Sie steht in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geister, Leipzig bei Samuel Benjamin Balther 1730, im zehnten Studt, S. 319 u. f.; ich will sie hier wieder so einrucken, wie ich sie in ihrem Styl in gedachtem Buch finde.

"Alle um das Jahr 1705 der herzog von Sachfen-Gifenberg, Christianus, welcher 1707 im April verftorben, fich — (bes Mittags) — in feinem Cabinet aufs Bette zur Ruhe gelegt hatte und in unterschiedenen geiftlichen BeCabinete. Biewohl nun ber Bergog nicht begreifen tonnte. wie foldes juginge, indem boch bie Bache und andere Bes Dienten vor bem Bimmer waren, fo rief er bennoch: Berein! ba benn eine Beiboperfon, Ramens Unna, eines Churfürften gu Cachfen Tochter, in altvåterlicher fürftlicher Tracht Als ber Bergog, welcher fich in die Bobe gerichtet hatte und mit einem fleinen Schauer befallen mar, biefelbe gefraget : was ihr Begehren fen? antwortete fie ibm: Entfete bich nicht, ich bin tein bofer Geift, bir foll nichts Uebels widerfahren. Sierauf verfdmand fogleich alle Rurcht bei bem Bergog, baß er fie weiter fragte: mer fie mare? fie gab ibm gur Untwort: Sch bin eine von beinen Bore fahrern, und mein Gemahl ift eben ber gemefen, ber bu jebo bift, namlich Bergog Johann Cafimir von Sachfen: Coburg: wir find aber icon vor hundert Sahren verftorben. ber Bergog ferner nachforichte: mas fie benn bei ibm gu fuchen batte? ließ fie fich folgendermaßen vernehmen: 30 babe eine Bitte an bich, namlich mich und meinen Gemabl. weil wir uns vor unfrem Ende, wegen einer gehabten 3miftige feit, nicht ausgefohnet, gleichwohl aber Beide auf bas Berbienft Jeju geftorben find, ju biefer von Gott bestimmten Beit mit einander zu verfbhnen. 3ch befinde mich gwar wirklich in ber Geligfeit, jeboch genieße ich noch nicht bas vollige Unschauen Gottes, fonbern bin bieber in einer ftillen und angenehmen Rube gemefen; mein Gemahl aber, welcher fich bei meinem Tod nicht mit mir verfohnen wollte, foldes aber bernach bereut und in mabrem, obwohl fcmachen Glauben an Jefum Chriftum Die Belt verlaffen, bat bieber gwifden Beit und Emigfeit, in Rinfternif und Ralte, jedoch nicht ohne hoffnung, gur Geligfeit ju gelangen, fich befunden. nun ber Bergog viele Ginwurfe bawider machte, widerlegte folde ber Beift, ale bieber nicht geborig und fie nicht ans gebend ; fagte auch, baß, fobald er in bie Emigfeit gefommen, er gar wohl erfannt habe, baß einer von ihren nachfommen beftimmt mare, ihnen Beiden gur Berfohnung gu verhelfen, wie er benn noch mehr fen erfreut worben, ba er ibu, ben Bergog, ale ein Berfzeug Gottes biergu erfannt babe. Ende

lich gibt ber Beift bem Bergog 8 Tage Bebenfzeit , nach beren Berlauf er um biefe Stunde wieder fommen und feine Ere Flarung erwarten wolle, und verfchwand barauf vor feinen Run ftunde ber Bergog mit einem 14 Deilen von ibm entfernten Thelogen, namlich bem Cuperintenbenten Soffungen gu Thorgau, in befonderer Bertraulichfeit, for gar, baß er mit bemfelben in geiftlichen, weltlichen und philosophifden, ja auch Regierungefachen, burch erpreffe Staffetten zu correspondiren pflegte. Bu biefem gelehrten Mann fertigte er alfobalb Jemand ab, ergablte bemfelben Schriftlich die gehabte Erfcheinung mit allen Umftanden und begehrte feinen Rath und Gutachten, ob er bem Geift in feinem Untrag willfahren follte oder nicht? Dem Theologen wollte anfänglich biefe Cache ziemlich verdachtig, und, wit gewöhnlich, ale ein Traum porfommen, daß er baber fic anfänglich nicht fogleich barin ju finden mußte. er aber die fonderbare grommigfeit bes gurften, beffen große Erfenntniß und Erfahrung in geiftlichen Sachen, fein gartes Gemiffen, und zugleich ben Umftanb, baß fich ber Geift am bellen Tage bei Sonnenschein feben laffe, wohl bei fic erwogen, machte er fich fein Bebenfen, bem Bergog folgende Untwort gu ertheilen: Woferne ber Geift von ihm feine aberglaubifche, noch bem Borte Gottes zuwiderlaufende Ceres monien ober andere Umftande verlangte, und er, ber Bergog, mit genugsamen Muth zu einer folchen Sandlung fich bers feben mußte, fo wollte er ihm eben nicht abrathen, bem Geift feine Bitte zu gemabren. Doch follte er babei mit inbrunftigem Gebet anhalten, auch zu Berhutung alles Betruge ben 3us gang feines Bimmers und Cabinets burch bie Bache und Bes bienten wohl bewachen laffen. Der Bergog ließ ingwifden in ben Sahrbuchern nachschlagen und befand alles in ber Bahrheit gegrundet, mas ber Geift gefagt hatte, fogar baß auch bie Befleidung ber begrabenen Furftin und bes ers fcienenen Geiftes gar genau mit einander übereingefommen. Da nun die bestimmte Stunde herbei tam, legte fich ber herzog wieder auf bas Bette, nachdem er ber Bache vor dem Bimmer icarfen Befehl gegeben, teinen einzigen Menfchen

binein gu laffen; und wie er felbigen Zag mit Beten, Raften und Gingen angefangen batte, alfo erwartete er ben Beift unter mabrenbem Bibellefen, welcher fich auch accurat um eben biefelbe Stunde wie por S Tagen eingestellet, und enbe lich auf bes Berjogs rufen: Berein! in boriger Rleibung in bas Cabinet getreten. Gleich anfangs fragte berfelbe ben Bergog, ob er fich entichloffen habe, ihrem Berlangen ein Genuae ju leiften? worauf biefer jur Antwort gab : Woferne ihr Begehren nicht wiber Gottes Bort liefe, auch fonft nichts Aberglaubifches bei fich führte, wollte er es in Gottes Namen thun, und mochte fie ihm nur bentlich anzeigen, wie er fic babei verhalten follte. Auf Diefe Erflarung ließ fich ber Geift folgenber Geftalt vernehmen: Es ift nichts wiber Gottes Bort und verhalt fich die Cache alfo : Dein Gemahl batte mich bei meinen Lebzeiten unschuldiger Beife megen Untreue im Berbacht, weil ich mich mit einem frommen Cavalier mandmal im Gebeim von geiftlichen Sachen unterrebete. Er faßte beffmegen einen unverfohnlichen Saß gegen mich, welcher fo beftig mar, bag, ob ich fcon meine Unfould genugfam barlegte, ja auf meinem Tobbette ibn gur Beribhnung bitten ließ, bennoch berfelbe meber feinen Saß noch Argwohn fahren ju laffen, noch ju mir gu tommen fich entschließen wollte. Beil ich nun alles bei ber Cache gethan, was ich thun fonnte, ftarb ich awar in mabrem Glauben auf meinen Seiland, gelangte auch in bie emige Rube und Stille, genieße aber bas vollige Unichauen Gottes noch nicht. Dein Gemahl bingegen, wie gebacht, bereute gwar feine Unverfohnlichfeit gegen mich nach meinem Tobe, und ftarb endlich auch in wahrem Glauben, boch ift er bisher gwischen Beit und Ewigfeit in Angft, Ralte und Rinfterniß gewesen. Runmehr aber ift die von Gott bestimmte Beit getommen, baß bu une bier auf biefer Welt mit einander ausfohnen, und uns baburch ju unferer volltommenen Geligkeit befordern follft. DBas foll ich aber biebei thun und wie verhalte ich mich eigent: lich bei ber Sache? fragte ber Bergog, und erhielt vom Beift Die Antwort: Runftige Racht halte bich fertig, ba wollen ich und mein Gemahl ju bir tommen (benn ob ich gleich am ermunterte sich gleich, sabe weiter nichts, als etwas Weisel, und ben Augenblick baranf sagte Deber: jest verschwinder er. Sie sprachen eine geraume Zeit von dieser Begebenheit, amb Deber war unwillig, daß sich der Geist nicht länger anf gehalten hatte. Er fragte Seidler, ob er ihn nicht eitim solle? doch hierin wollte der Letztere nicht willigen, und de der Prof. Deber weiter nichts sprach, so glaubte Seidler, ut wolle wieder einschlafen. Dieß war er daher auch zu thu Willens; allein jetzt fuhr Deber auf Einmal im Bette auf, schlug um und neben sich und rief mit einer fürchterlichen Stimme aus: du mußt hier weg, du haft mich lange gemg beunruhigt, willst du noch Etwas von mir haben, so sagt fürz, ober gib mir es durch ein deutliches Zeichen zu versteben, und komm nachmals nicht wieder an diesen Ort!

"Seibler borte bieg Alles mit an : allein er fonnte nichts Als nun Deber fich einigermaßen berubigt batte, fragte Geibler nach ber Urfache feines Auffahrens, mo # bann gur Antwort erhielt, baf ber Beift gum 3weitenmel getommen fen, als fie mit einander gesprochen, fich erft we Das Bette gestellt, bernach fich bemfelben genabert und mit bem gangen Leibe barüber gelegt batte. Bon biefer Racht an behielt ber Prof. Deber alle Machte Jemanden bei fich und brannte auch Nachtlicht, welches er vorher niemals gethan Diefes fruchtete nun fo viel, baß er gwar nicht fabe, aber boch faft allezeit, entweber nach brei ober nech funf Uhr, mit einer gewöhnlichen Empfindung, ober vielmet mit einem Rigeln, aufgewedt murbe, welche Empfindung a vormals nie gehabt ju haben verficherte. Er befdirieb bief Empfindung als eine folde, bergleichen man zu baben pflest wenn man mit einem feinen Aleberwifch vom Roof bis auf die Rufe gestrichen wird. Manchmal borte er auch an Schrant einiges Geraufche, ober ein Dochen an ber Stuben Nach und nach aber unterblieb Beibes, fo baß a tbår. glaubte, auf die Butuuft feines Baftes entledigt au fere baber er auch wieberum allein ichlief und fein Licht weite brennen ließ.

"3mei Rachte gingen auf folche Art rubig poraber, alleis

hinein an laffen: und wie er felbigen Tag mit Beten, Faften nb Singen angefangen batte, alfo erwartete er ben Beift anter mabrendem Bibellefen, welcher fich auch accurat um Ben diefelbe Stunde wie vor 8 Tagen eingestellet, und ends sich auf bes Berjogs rufen: Berein! in boriger Rleidung in bas Cabinet getreten. Gleich anfangs fragte berfelbe ben Derzog, ob er fich entschloffen habe, ihrem Berlangen ein Senuge ju leiften? worauf biefer gur Antwort gab : Boferne ihr Begehren nicht wiber Gottes Wort liefe, auch fonft nichts Aberglaubifches bei fich führte, wollte er es in Gottes Damen thun, und mochte fie ibm nur beutlich anzeigen, wie er ad dabei verhalten follte. Auf Diefe Ertlarung ließ fic der Geift folgender Geftalt vernehmen: Es ift nichts wider Gottes Bort und verhalt fich bie Cache alfo : Mein Gemahl batte mich bei meinen Lebzeiten unschuldiger Beife megen Untreue im Berbacht, weil ich mich mit einem frommen Cavalier manchmal im Gebeim von geiftlichen Sachen unterredete. Er faßte befregen einen unversohnlichen Saß gegen mich, welcher fo beftig mar, bag, ob ich fcon meine Un= fould genugsam barlegte, ja auf meinem Tobbette ibn gur Beribbnung bitten ließ, bennoch berfelbe meber feinen Saß noch Argwohn fahren zu laffen, noch zu mir zu tommen fich entschließen wollte. Weil ich nun alles bei ber Sache gethan, mas ich thun fonnte, ftarb ich zwar in mabrem Glauben auf meinen Beiland, gelangte auch in die ewige Rube und Stille, genieße aber bas vollige Anschauen Gottes noch nicht. Mein Gemahl hingegen, wie gedacht, bereute gwar feine Unverschnlichkeit gegen mich nach meinem Tobe, und ftarb endlich auch in mahrem Glauben, boch ift er bisher gwischen Beit und Ewigfeit in Angft, Ralte und Sinfterniß gewesen. Ruumehr aber ift die von Gott bestimmte Beit getommen, baß du uns hier auf diefer Belt mit einander ausfohnen, und uns baburch ju unferer volltommenen Seligfeit befordern follft. Bas foll ich aber hiebei thun und wie verhalte ich mich eigent= lich bei ber Sache? fragte ber Bergog, und erhielt vom Geift Die Antwort: Runftige Nacht halte bich fertig, ba wollen ich und mein Gemahl zu dir tommen (benn ob ich gleich am man folden Unfinn? - Antw. Um bas farchterliche Unte beuer, ben Aberglauben, ju fturgen. Gerabe, als men bas Aberglauben mare, menn man ein merfrourbiges Bbi nomen in ber Ratur fiebt, bort, mit allen Sinnen empfindet. vernünftig prüft und bann Schluffe barans giebt - Sagt bed um Gottes - und der Wahrheit willen, liebe Beitgenoffen, if benn bas Aberglanben ? - menn bas Aberglauben ift, fo find alle unfere großen Phyfiter, Aftronomen und Ratus forfder febr verachtliche, aberglaubifde Denfchen, benn fe thun nichts anders, als bas! Aber ich weiß febr mobl. me ber Souh brudt: Die logifcherichtigen Schluffe, Die men gent naturlich aus einer folchen Erscheinung folgern muß, fin ber Aberglaube, ben man furchtet: fie beweist unwien Sprechlich bie Kortbauer unferes Befens nach bem Lab, mit amar mit ber Ruderinnerung ber Geschichte unferes Erben lebens; und nimmt man noch andere, eben fo mabre und gewiffe Ericheinungen bagu, fo bringt man balb und obne Dube lauter apobiftifche Beweise fur bie Underblichteit ber Seelen, fur bie Gewißheit der Belohnungen und Strafen nach biefem Leben, fur erbobtere Rrafte unferes Befent nach bem Tob, fur bie Bahrheit ber Erlbfung burch Chriftum - mit einem Bort, fur bie alte evangelische Bibelreligien heraus, wodurch bann bas neuchriftlich fenn follenbe meche nifche, philosophische Lehrgebaube, bas fich bie burch Lumb und Beidlichfeit abstrappagirte Aufflarung aus bem arms lichen Borrath aus der Ginnenwelt abstrabirter Ideen gufammen gezimmert bat, total barnieber gefturgt und ger trummert wird! Dieß ift ber Aberglaube, ben man furchtet. Darum hat ber antichriftliche Geift von jeber Die Geifterm fceinungen gefürchtet; anfange mißbrauchte er fie gum Vopel oder zum ichandlichften Aberglauben, und ba er fe nun gleich fam mit Schande gebrandmartt hat, fo laugnete er fie geni Beides foll uns aber nicht abichreden, Diefe fehr ernfte, feier liche und gang unbestreitbare Beugniffe fur Die Babrheit bet Bibel und ihrer Religion aufzusuchen und zu prafen.

§. 219.

Dbrien war alfo ein untabelhafter, braver und rechtfchaffent Mann, und boch war er nicht alfofort nach bem Zobe gliddlich

Diefe Ericeinung gibt mir Uniaff zu verfchiebenen wichtigen Bemerkungen: baß Bergog Chriftian ein entwickeltes Abnunges Draan batte, erbellet baraus, weil nur er allein bie Beifter fabe und reden borte. Bermuthlich murbe er auch um biefer naturlieben Anlage willen, und bann auch noch aus andern Urfachen, die ich im Berfola angeben merbe, qu biefer fonberbaren gerichtlichen Entscheidung gemahlt. Daff bie Aurftin in ihrer irdifden Rleidung erschien und ihrer Rube und tunern Friedens ungeachtet boch noch nicht gum Unichauen Gottes gelangt mar, beweist, daß fie fich noch im Sabes befand, ber 3mift mit ihrem Gemahl hielt fie noch immer gurud, und ibre Imagination war noch nicht von ben irbifchen Banben entfeffelt: Gie hatte auch barinnen fehr gefehlt, baf fie mit einem Cavalier einen vertrauten Umgang batte, und wenn er auch ber erbaulichfte, ber beiligfte mar: benn fobalb fie mußte, daß fich ibr Gemahl baran argerte, mußte fie ben Freund ganglich meiben. Lieben Lefer! bemerft bief wohl! bunbert Sahr mußte biefe fromme Rurftin bie eigentliche Beligfeit entbehren, ungegehtet fie im mabrem Glauben an Sefum Chriftum geftorben war und ihrem Gemahl die Ber-Ibnung angeboten batte, weil fie wiffentlich Urfache an feinem Mergerniß gemefen mar. Der vertraute, auch erbauliche Um= dang beider Befchlechter mit einander ift außerft gefahrlich und erfordert eine ungemeine Borficht.

§. 227.

Benn man das Schickfal des herzogs Johann Cafimir bedenkt, fo muß einem Schauer und Entsetzen anwandeln — er mußte hundert Jahr in Ralte und Finsterniß mit seinem innern Gram über die vermeintliche Untreue seiner Gemahlin ausharren, und dieß ohne irgend eine finnliche Erquickung in dem weiten oden hades — und Gott weiß, in welcher Gesellschaft, oder auch in gar keiner, also einsam. Ach Gott! wie schrecklich: — auch er war im Glauben an Christum, aber unverschnt mit seiner Gemahlin, gestorben; jener Glaube bielt nun noch den Anker seiner hoffnung fest; er war der Magnet, der ihn endlich noch auswarts zog. Und doch hatte

und der Gesinnung des verlornen Cohns uns in die Arme des gekreuzigten Allerbarmers werfen, uns mit aller Araft unserer Seele nach Ihm sehnen und nur aus pur lautem Enade Ihn um Aufnahme in sein Reich bitten, so wie es auch der arme Schächer am Arenz machte, bann wird und biese Schnsucht machtig aus der sterblichen Salle empor flügeln, und dann ist an kein Wiederkommen mehr zu benken.

Jetzt werbet ihr auch, lieben Lefer! bas Gleichnis bes Berrn versteben, Matth. 22, B. 11. 12. 13. wo ber hands vater bie Gaste musterte und Einen fand, ber tein hochzeitlich Rleib anhatte; bas war so Einer, ber mit seiner eigenen Bert-Gerechtigkeit seinem elenden besudelten Rleid die Gerecht same zu haben glaubte, an die fer Tafel zu erscheinen, wo nur die Gerechtigkeit Ehristi das hochzeitskleid, die allein gultige Uniform ift.

g. 221.

Der abgeschiedene Geist, von dem hier die Rede ift, erschien so, daß er ohne bas entwickelte Ahnungs-Degan gesehen werden konnte: daher bemerkten ihn auch mehrere. Entweder war er noch zu neu in dem Geisterreich, so daß er noch nicht wußte, wie sich ein Geist mit einem noch lebenden Menschen in Rapport segen konne, oder er fand Niemand, der dazu sähig war. Indessen scheint es doch, daß er Bersuche zu jener Entwicklung habe machen wollen, denn er wirkte auf Hofern, dessen physische Natur aber dieses Einwirken nicht ertragen konnte, indem sein Urm schwoll und er es auch nicht mehr wagte, dem Geist näher zu kommen. De der konnte zwar dieses Wirken besser leiden, und es kam auch einigers maßen zum Rapport, aber doch nicht so weit, daß der Geist mit ihm sprechen konnte.

S. 222.

Ich bitte hiebei wohl zu bemerten, daß ein folder er scheinender Geift nicht Jedermann hörbar sprechen kann, dazu fehlen ihm die Werkzeuge, sondern wo er Jemand trifft, der ein leicht zu entwickeltes Uhnungs-Organ hat, so wirkt er auf ihn, indem er seine Gedanken in das Innere des lebenden Menschen haucht, die sich dann den innern Gehormerkzeugen

Air unfern fürstlichen Geist war es eine Mohlthat; baffer in Finsternis und Kalte verbanut war: im Clement des Lichts wurde ihn die Eifersucht entzündet und gepeinigt haben. Die durch ware jene Leidenschaft gestiegen und er nach und und dath zur Solle reif geworden. Es ist erstannlich, wie schwer es nach dem Lode halt, sure Ideen und eingewurzelter Passionen los zu werden. Hier, meine Lieben! hier musten wir sie in den Lod geben!! denst nur! der arme Fürst muste hundent Iahr harren und konnte sie nicht überwinden; so daß endlich ein außerordentliches Mittel gewählt wurde, um ihn davon zu befreien und weiter zu sordern.

g. 229.

Aber eben bieß angerorbentliche Mittel macht ber Bernnuft ju ichaffen. - Bar benn in ber gangen Geifterwelt-tein Befen, bas biefe Beribhnung zwischen ben fürftlichen Che gatten bewirfen fonnte? Barum murbe, gegen bie Raturges fete bes Geifterreichs, eine noch lebende fürftliche Berfon aus ber namlichen Ramilie bagu gemablt? - 3ch bin überzeugt. daß auch biefer Schritt ber beiben Geifter aus Berthum und Difbegriffen entstand. Teder Ructweg aus bem Ueberfinne licen ins Sinnliche ift gefetwidrig, und wenn es ber Derr dulaft, fo hat Er feine beiligen Urfachen bagu. Die Rutkin fagt zwar, fie habe gleich erfannt, fobald fie in die Ewigfeit gefommen fen, daß Giner aus ihren Nachtommen fe Beibe berfohnen murbe; allein bas fagte fie vermbg ihres nunmehr gang entwidelten Uhnungeorgans; pofitiver Bille Gottes mar es fcmerlich; mohl aber feine Bulaffung, weil es ber einzige noch übrige Beg mar, auf bem biefe armen Surftenfeelen beruhigt werben fonnten. Ich will mich bentlicher erflaren, baburch befomme ich Anlaß, eine bochft wichtige Sache, bie woch meines Wiffens febr wenig in Ueberlegung gezogen worden, meinen Lefern warm und ernftlich ans herz zu legen:

**g. 230.** 

Wir wollen uns einen fehr frommen Gelehrten benten, ber in einem bffentlichen wichtigen Umt fteht, folglich Ehre und Aufehen genießt, — oder einen Raufmann, ber große Gelichifte macht und reich ift, - turz einen ieben Denstratioren,

alles berichtigen; ju ihm! ju ihm richte nun beine gange Sehnsucht, ba findest du allein Rube: ber Derr fegue bid und gebe bir Friede!

Auf solche Weise hatte ich ihn behandelt, und ich bin abm zeugt, daß er mich, wo nicht bei den ersten Erscheinungen, doch endlich, anstatt sich zu verdunkeln, hell verklart wurde verlassen haben. Wenn sich ein Geist fo nähert, daß er unserem Korper nachtheilig werden kann, so weicht man aus, wendet sein Gemuth zu Gott und sagt ihm dann freundlich: "Ich sage dir im Namen Jesu Christi, daß du mich nicht berühren darfit!"

S. 225.

Nun will ich noch eine fehr merkwurdige Geiftererscheinung mittheilen, in welcher auch noch etwas hinterstelliges im Bleische berichtigt werben mußte, und dann noch von benen abgeschiedenen Seelen handeln, die durch Gottes unerforschliche Gerichte verurtheilt find, ben debenden Menschen zum warnenden Beispiel, auf der Granze zwischen dieser und jener Welt zu bleiben, bis ihr ewiges Schicksal entschieden ift.

Das Fürstenthum Sachsen-Altenburg murbe gegen bas Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts in drei Theile zerftuckt, wovon ein Theil zu Gotha, der andere zu Saalfeld gehorte, und ber britte, namlich Eisenberg, wieder an Gotha kam.

Dieser Herzog Christian hatte nicht lange vor seinem Tob eine sehr merkwürdige Erscheinung, die alle Zeugnisse det historischen Gewisheit für sich hat, und wenigstens in einem der sächsischen Archive ausbewahrt worden, vielleicht auch noch gegenwärtig da zu sinden ist. Sie steht in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geister, Leipzig bei Samuel Benjamin Walther 1730, im zehnten Stuck, S. 319 u. f.; ich will sie hier wieder so einrucken, wie ich sie in ihrem Styl in gedachtem Buch sinde.

"Alls um das Jahr 1705 der herzog von Sachfen: Giew berg, Christianus, welcher 1707 im April verftorben, fich — (bes Mittags) — in feinem Cabinet aufs Bette zur Ruhe gelegt hatte und in unterschiedenen geistlichen Betrachtungen begriffen war, flopfte Etwas an die Thure bes

er anders im mahren Glauben an Christmu geftorben ift, fein gener nach und nach verlofcht und er bann endlich, wenn bie fire Ibee abgestorben ift und die Quelle der Liebe und ber Demuth feinen Funten mehr aufglimmen last, in die boberen Spharen geforbert wird.

Ħ

12

ŧ,

b

범

цį

h

4 4

6. 231.

In ber gegenwärtigen Berfaffung ber Denfcheit beftimmten Geburt, Glud, Reichthum, großere Sabigfeiten bes Geiffes, ohne Rudficht auf Tugend und Arbmmigfeit, ben Unterichieb ber Stande. Diefe Dronung bat auch Gott fur Diefes Leben fo gewollt, und jeber Menfch ift boch verpflichtet, fie ju refvettiren und fich volltommen gehorfam gegen ihre Gefete su betragen : wer bas nicht thut, ber verbient Strafe. haben mabrend ber frangbfifden Revolution geleben, melde fcbredliche Rolgen die Aufhebung und Storung Diefer Orbung Daher ift es auch recht und billig, daß Jeber die Chre, ben Gehorfam und die Achtung forbert, Die ibm von Amtewegen gebührt, und bag ber gestraft wird, ber bas aus ber Met laft. aber es muß auch rein und lauter aus Pflichts gefühl gegen die Gelete ber Ordnung und ja nicht aus jener Stee bes Gefühle großeres eigenen Werthe geschehen. 6. 232.

Wenn ein Furst, ein Regent ein wahrer Christ wird und als ein solcher auch regiert, Land und Leute gludlich macht, so hat er freilich auch in jenem Leben ein weit herrlicheres Loos zu erwarten, als jeder andere Sterbliche: denn wie viel hat eine Farstenseele von Jugend auf zu bekämpfen, wie viele Bersuchungen zu überwinden und wie vieles zu verläugnen? — Wenn sie nun in dem allem bis in den Tod getreu bleibt, wie groß wird dann droben ihre Freude senn! nimmt man nun noch dazu, was Christus dem verspricht, der über Weniges getreu gewesen, was wird Er nicht dem gewähren, der Vieles mit Treue verwaltet hat? — Allein bei bem Allem wird doch seine Seligkeit sehr vermindert, wo nicht gar aufgeschoben werden, wenn er mit der Joee eines vorzüglichern Geschlechts, des Familienstolzes und ebleren Gebluts hinüber kommt. Dieß alles muß in die sem

lich gibt ber Geift bem Bergog 8 Tage Bebenfgeit , nach bern Berlauf er um biefe Stunde wieder fommen und feine Er Blarung erwarten wolle, und verschwand barauf vor feinen Run ftunde ber Bergog mit einem 14 Deilen bon ibm entfernten Thelogen, namlich bem Suverintendenten Boffungen gu Thorgau, in befonderer Bertraulichfeit, fogar, baß er mit bemfelben in geiftlichen, weltlichen und philosophischen, ja auch Regierungefachen, burch expresse Staffetten ju correspondiren pflegte. Bu biefem gelehrten Mann fertigte er alfobald Jemand ab, ergahlte bemfelben Schriftlich die gehabte Erscheinung mit allen Umftanden und begehrte feinen Rath und Gutachten, ob er bem Beift in feinem Untrag willfahren follte ober nicht? Dem Theologen wollte anfanglich biefe Sache ziemlich verbachtig , und, wie gewöhnlich, als ein Traum vorfommen, bag er baber fic anfanglich nicht fogleich barin gu finden mußte. Machdem er aber die fonderbare Arommigfeit bes Rurften, beffen große Erfenntniß und Erfahrung in geiftlichen Cachen , fein gartes Gemiffen, und zugleich ben Umftanb, baß fich ber Beift am hellen Tage bei Sonnenfchein feben laffe, wohl bei fic erwogen, machte er fich fein Bebenfen, bem Bergog folgende Untwort gu ertheilen: Woferne ber Geift von ihm feine aberglaubifche, noch bem Borte Gottes zuwiderlaufende Ceres monien ober andere Umftande verlangte, und er, ber Bergog, mit genugfamen Duth ju einer folden Sandlung fich ver feben mußte, fo wollte er ihm eben nicht abrathen, bem Geif feine Bitte gu gemahren. Doch follte er babei mit inbrunftigem Gebet anhalten, auch ju Berhutung alles Betrugs ben 3m gang feines Bimmers und Cabinets durch die Bache und Be bienten mobl bemachen laffen. Der Bergog ließ ingwifden in den Sahrbuchern nachschlagen und befand alles in bit Bahrheit gegrundet, mas ber Geift gefagt hatte, fogar baf auch die Befleidung ber begrabenen Surftin und bes er ichienenen Geiftes gar genau mit einander übereingefommen. Da nun die bestimmte Stunde berbei fam, legte fich bet Bergog wieber auf bas Bette, nachbem er ber Bache vot bem Bimmer icharfen Befehl gegeben, feinen einzigen Menfchen

Joh fain ben 24. Febr. 1800 in meinem lieben unverach lichen Deifter ..... in , ...... in Arbeit, allmo ich amei Jabre und 6 Bochen gubrachte, ebe ich mich in bie Schweig nach Da ich nun von Jugend auf nichts von Ges fpenftern (außer einigen ichmachen Spuren) gefeben batte, fo war ich Lag und Nacht burchaus nicht furchtfam, fonbern jebergeit, und and ba, unerschrocken. Da gefchah es nun bfters fpat in ber Nacht, bag ich in meiner Schlaffammer Emas zu thun oder zu holen hatte, bas ich auch jedesmal finfter, fur mich und meine Debengesellen gern verrichtete. Und ich fann wohl fagen, daß ich damals nie etwas gefeben. bod aber fcon gebort batte; bas fdrieb ich bann, weil ich bon nichts mußte und von nichts miffen wollte, und wenns mir noch fo verbachtig ichien, ben Raten, Ratten ober Maufen au: und fo mogen ungefahr funf Wochen verfloffen gemefen fepn, als ich des Nachts ebenfalls einmal, ohne ein Licht mitgenommen zu haben, von meiner Schlaftammer wieber berunter in die Stube tam, baf nun unfre bamalige Magb D .... ju lacheln anfing und babei fagte : ber L ..... furchtet fich boch nicht; geht boch einer einmal fedlich auf die Bubne hinauf; aber ich fteh bafur, es wird ihm auders tommen, wenn ihm einmal unfer S ..... begegnet, ober fich recht boren lagt. 3ch flutte über biefe Rebe, boch fagte ich weitet nichte: übrigens ging mir boch ein großes Licht über bie Rurcht auf, die man vor dem Sinaufgeben auf den Boden hatte: weil namlich bief Niemand einzeln, geschweige obne Licht, außer mir, magte. Daber mertte ich balb, bag man ba ein Geivenst abnen muffe.

"Nun war aber meine Spannung, so Etwas auch zu sehen, ober von der Urt grundlich zu horen, so angeseuert, daß ich des Nachts immer lauerte, bis ich gewissen Grund in der Sache erfahren hatte. Nun waren die Ofterseiertage vor der Thur, und ich schloß schon zum Boraus, daß sich in dens seigen etwas zeigen konnte, und wirklich geschah es auch; benn als ich einmal mit meinen Nebengesellen des Nachts in die Schlaftammer ging, so fing es über derselben, also auf dem vierten Boden (benn unfre Rammer war drei und dieser

Tage fomme, fo fann boch foldes mein Gemahl nicht thun), und foll ein Jebes bei bir bie Urfachen ber unter und ob maltenden Uneinigfeit ergablen; alebann follft bu bas Urthil fprechen, welches von uns recht habe, unfer Beiber Sante gum Beichen ber Beribhnung in einander legen, ben Segen bes herrn über uns fprechen und hierauf Gott mit uns loben. Radbem ber Bergog biefes zu thun verfprochen, verfcmanb ber Geift, ber Bergog aber verharrete in feiner Andacht bis ben Abend, ba er feiner Bache nachbrudlich anbefahl, fo wohl keinen Meuschen in bas Bimmer gu laffen, als auch Achtung ju geben, ob fie etwas murben reben boren. auf ließ er zwei Bachelichter angunden und auf ten Tifd fegen, auch die Bibel und bas Gefangbuch berbeibringen, und erwartete alfo, wenn bie Beifter antommen murben. Diefe ftellten fich auch nach eilf Uhr ein , und zwar tam die Rurftin, wie guvor, in lebhafter Geftalt hereingetreten, und ergablte nochmals bem Bergog bie Urfache ihrer 3miftigfeit : alebann fam auch ber Geift des Furften in ordentlicher fürftlicher Tract herein, wiewohl gang blaß und todtenhaft aussehend, und gab dem Bergog gang einen andern Bericht von ihrer gehabten Der Bergog fällte hierauf bas Urtheil, baf ber Uneiniafeit. Geift des Rurften unrecht habe, welches auch Diefer felbft bejahet und gesprochen: Du haft recht geurtheilet! Bierauf nimmt der Bergog die eiskalte Sand bes Rurften, legt fie in ber Surftin ihre Sand, welche recht naturliche Barme gehabt, und fpricht ben Segen bes herrn über fie, wozu fie Beide bas Umen gefagt; alfo fangt ber Bergog ben Gefang: Ber Gott bich loben wir, an ju fingen, ba ihm bann gebaucht, als hore er fie wirklich alle Beide mitfingen; nachdem foldes Lied zu Ende gebracht, fagt bie Furftin jum Bergog: ben Lohn wirft du von Gott bekommen und bald bei uns fenn, worauf fie Beide verschwanden. Bon diefer Unterredung hatte bie Bache nichts als bie Borte bes Bergogs gebort, welcher, wo ich nicht irre, ein Sahr barauf verftorben und fich aus geheimen Urfachen in ungelbichtem Ralf begraben laffen. weit biefe Ergablung,"

Diefe Ericeinung gibt mir Unlag au vericbiebenen wichtigen Bemerkungen: baß Bergog Chriftian ein entwickeltes Abnunger Draan batte, erbellet baraus, weil nur er allein bie Geiffer fabe und reben borte. Bermuthlich murbe er auch um biefer naturlichen Anlage willen, und bann auch noch aus andern Urfachen, Die ich im Berfolg angeben werde, gu biefer fonberbaren gerichtlichen Entscheidung gemablt. Dag die Rurftin in ihrer irdifden Rleidung ericbien und ihrer Rube und innern Friedens ungeachtet boch noch nicht jum Unichanen Gottes gelangt mar, beweist, daß fie fich noch im Sabes befand, ber 3wift mit ihrem Gemahl hielt fie noch immer gurud, und ihre Imagination war noch nicht von ben irbifchen Banden entfeffelt: Sie hatte auch barinnen fehr gefehlt, baß fie mit einem Cavalier einen vertrauten Umgang batte, und wenn er auch ber erbaulichfte, ber beiligfte mar: benn fobalb fie mußte, baß fich ihr Gemahl baran argerte, mußte fie ben Freund ganglich meiden. Lieben Lefer! bemertt bieß mobil bunbert Sahr mußte biefe fromme Rurftin bie eigentliche Seligfeit entbehren, ungeachtet fie im mahrem Glauben ab Sefum Chriftum gestorben mar und ihrem Gemahl die Bes fbhnung angeboten batte, weil fie wiffentlich Urfache an feinem Mergerniß gewesen mar. Der vertraute, auch erbauliche Umgang beider Gefchlechter mit einander ift außerft gefahtlich und erfordert eine ungemeine Borficht.

g. 227.

Benn man das Schickfal des herzogs Johann Casimir bedenkt, so muß einem Schauer und Entsetzen anwandelu — er mußte hundert Jahr in Ratte und Finsterniß mit seinem innern Gram über die vermeintliche Untreue seiner Gemahlin ausharren, und dieß ohne irgend eine sinnliche Erquickung in dem weiten oden hades — und Gott weiß, in welcher Gesellschaft, oder auch in gar keiner, also einsam. Ach Gott! wie schrecklich: — auch er war im Glauben an Christum, aber unverschut mit seiner Gemahlin, gestorben; jener Glaube bielt nun noch den Anker seiner hoffnung fest; er war der Magnet, der ihn endlich noch auswarts zog. Und doch hatte

er seine Unverschnlichkeit vor seinem Tob bereut. — Man merke biesen hochst wichtigen Punkt wohl! — Man verschne sich boch ja mit Jedermann, ehe man aus der Welt geht — und da dieß noch heute geschehen kann, so versäume man jenes keinen Augenblick. Bedenkt doch die furchtbaren Worte: "vergib uns unfre Schulden, wie wir unfern Schuldigem vergeben."

Eine Seele, die noch den geringsten Groll in fich hegt und ihn mit in die Ewigkeit nimmt, kann nicht felig werden, sie mag auch souft so glaubig und fromm gewesen seyn, ale nur immer möglich ift. Bitterkeit ift der Natur des himmels und seiner Berfassung gerade zuwider. Das Blut Christi, der am Kreuz unter den schrecklichsten Beleidigungen, anstatt Bitterkeit Liebe übte, macht auch rein von dieser Sunde, wenn es in unsern Adern strömt.

6. 228.

Wher wie kann ein folder abgeschiebener Geift Ralte und Bamme, Licht und Finfterniß empfinden?

Der Geift, ber noch an feinem Geld bing und Bater und Sohn bewegen wollte, es ba, mo es begraben mar, ju beben, wie ich in ber erften Erscheinung ergablt habe, erschien am Rage; aber er fpruhte auch Funten aus feinen Singerfpigen und fühlte Qual, wenn er zornig ober unruhig im Gemuth Daß die atherische Sulle bes Geiftes, fo lang fie fic mar. in den untern Regionen, in oder über der Erde, im Dunfte freis aufhalt, Theil an den Beranderungen und Modificationen ber Lichtmaterie nimmt, ift mahrscheinlich. Wenn noch beftige Leidenschaften die Seele beherrichen, fo fann fie ohne die schrecklichste Qual ben Tag nicht ertragen, weil in foldem Die Lichtmaterie in ihrer größten Birkfamfeit ift und die Leiden-Schaften die Bulle in Glut feten murden. Die bofen Geifter fchugt auch Nacht und Kinfterniß nicht fur diefer Glut! Rromme, felige Geifter, Die in ber Liebe und in ber Sanfts muth leben, die feine Leidenschaft mehr beherricht, befinden fich droben im reinen Mether, mo fie weber Site noch Ralte. noch Kinfterniß mehr berührt. Sie leben in ihrem emigen Element und genießen ber Geligfeiten Fulle!

Side unfern fürstlichen Geist war es eine Wohlthat, baftet in Finsternis und Ralte verbannt war: im Element des Lichts wurde ihn die Eifersucht entzündet und gepeinigt haben. Das durch ware jene Leidenschaft gestiegen und er nach und die durch palle reif geworden. Es ist erstaunlich, wie schwer es nach dem Tode halt, sirer Ideen und eingewurzelter Passionen los zu werden. Hier, meine Lieben! hier mussen wir sie in den Tod geben!! denkt nur! der arme Fürst muste hundent Iahr harren und konnte sie nicht überwinden; so daß endlich ein außerordentliches Mittel gewählt wurde, um ihn davon du befreien und weiter zu sordern.

g. 229.

Aber eben bieß außerorbentliche Mittel macht ber Bernunft au ichaffen. - Bar benn in ber gangen Geifterwelt. tein Befen, bas biefe Beribhnung zwischen ben fürftlichen Che gatten bewirten fonnte? Barum murbe; gegen bie Naturges fete bes Geifterreiche, eine noch lebende fürftliche Perfon aus ber namlichen Ramilie bagu gemablt? - Ich bin überzeugt baß auch biefer Schritt ber beiben Geifter aus Irrthum und Difbegriffen entftand. Jeder Rudweg aus dem Ueberfinne lichen ins Sinnliche ift gesetwibrig, und wenn es ber bert gulaft, fo hat Er feine beiligen Urfachen bagu. Die Auftein fagt zwar, fie habe gleich ertaunt, fobald fie in bie Ewigfeit getommen fen, bag Giner aus ihren Machtommen fie Beibe verfohnen murbe; allein bas fagte fie vermbg ihres nunmebr gang entwidelten Ahnungsorgans; pofitiver Bille Gottes mar es fdwerlich; wohl aber feine Bulaffung, weil es ber einzige noch übrige Weg war, auf bem biefe armen Rurftenfeelen beruhigt werben konnten. 3d will mich bentlicher erklaren, baburch befomme ich Unlag, eine bochft wichtige Sache, bie noch meines Wiffens febr wenig in Ueberlegung gezogen worben, meinen Lefern warm und ernftlich ans Berg ju legen:

**§. 230.** 

Wir wollen uns einen fehr frommen Gelehrten benten, ber in einem dffentlichen wichtigen Umt fteht, folglich Ehre und Aufehen genießt, — ober einen Raufmann, ber große Gebichafte macht und reich ift, - turz einen jeben hondratioren,

mben bon Abel, jeden Regenten; vom Riedrigften bis gum abboften. - Bir wollen aus biefen Standen einen mabren Chriften mablen, uns an feine Stelle feben und nun unfre Definnungen gegen Chriften aus ben niebrigen Standen wrufen. - Die Idee einer bobern Burbe, Die wir von Jenen befiben, fest fich allmablig in unferm Gemuth feft, obne daß wir es bemerten - fie rubt, fo lang uns ein Geringerer bie ans jutommende Chrerbietung bezeigt; wir laffen uns aud wohl gefällig ju ihm berab und nennen ihn Bruder; aber fobald er fich Etwas gegen uns heraus nimmt, irgend eine Chrbezeigung unterläßt, bie wir von ibm zu forbern bas Recht au haben glauben, fo rubrt fich fluge jene Ibee, und wenn wir nicht alfofort sum Rreus friechen und und ba mit Sanft sunth und Demuth maffnen, fo gundet biefer gunte im Bergen, Die Liebe verlbicht und bas Reuer bes Sochmuths und ber Race entzundet fich, fo daß wir beleidigend werden und fo Der Solle und ihrem Aurften ein wohlgefalliges Opfer bringen; Bernach haben wir lange, nch! lange zu thun, bis bas burch jenes Bornfeuer ausgeborrte Berg ber fanften Ginfluffe von oben wieber empfanglich wird und Reime ber Liebe und Demuth Bird biefe Ibee nicht vor bem Tod ganglich aus: treibt. getilgt und fie geht fo firirt mit in bie Ewigfeit über, fo ift ber Genuß ber vollen Seligfeit burchaus unmbalich : benn bort ift bie Ordnung ber Stande nach gang andern Gefeten eingerichtet: ber bobere ober niebere Grab ber Liebe und bet Demuth, mit Ginem Bort, ber Beiligung, bestimmt ba ben Grad ber Burbe, bes Umte und ber Chre; ba fann ein Regent ben geringften feiner Unterthanen, ein vornehmer Mann feinen Schuhputer, eine Dame ihr armes Aufwarte mabchen, und ein Reicher ben armen gerlumpten Bettler, ben er oft mit einem Rreuger an ber Thur abspeiste, in bobt -Burde und mit herrlichkeit bekleibet antreffen, auch ibm Wenn ba nun jene Ibee noch wohl untergeordnet werden. in ibm lebt, fo gunbet fie bort in ber atherifchen Sulle viel lebhafter; bas Reid = und Bornfeuer glubet auf; Die felige Beifter weichen gurud und ber arme Geift fliebt in Die Rent in ben bden Sabes, in Ralte und Finfterniß, wo bann, menn

er enders im mahren Glauben an Christmu gestorben ift, fein gener nach und nach verlofcht und er bann endich, wenn die stre Ibee abgestorben ift und die Quelle der Liebe und der Demuth teinen Funten mehr aufglimmen last, in die hoheren Cobaren gefordert wird.

G. 231.

In ber gegenwärtigen Berfaffung ber Menichheit bestimmten Geburt , Glud, Reichthum, großere Rabigleiten bes Geiftes, ohne Rudficht auf Zugend und Frommigleit, ben Unterfchieb Diefe Ordnung bat auch Gott fur biefes ber Stanbe. Reben fo gewollt, und jeder Menfc ift boch verpflichtet, fie preffpettiren und fich volltommen gehorfam gegen ihre Gefete ju betragen ; wer bas nicht thut, ber verbient Strafe. Bie haben mahrend ber frangbfifchen Revolution gefeben, melde foredliche Folgen die Aufhebung und Storung diefer Orbunug Daher ift es auch recht und billig , baß Jeber bie Chre, ben Gehorfam und die Achtung forbert, die ihm von Amtewegen gebührt, und bag ber geftraft wirb, ber bas aus ber Acht laßt, aber es muß auch rein und lauter aus Pflichts gefühl gegen die Gesethe ber Ordnung und ja nicht aus jener Ibee bes Gefühle größeres eigenen Werthe gefcheben berte , 6, 232,

Wenn ein Fürst, ein Regent ein wahrer Christ wird und als ein solcher auch regiert, Laub und Leute glucklich macht, so hat er freilich auch in jenem Leben ein weit herrlicheres Loos zu erwarten, als jeder andere Sterbliche: denn wie vielt hat eine Fürstenseele von Jugend auf zu bekampfen, wie vielt Gesahren zu bestehen, wie viele Bersuchungen zu überwinden und wie vieles zu verläugnen? — Wenn sie nun in dem allem bis in den Tod getreu bleibt, wie groß wird dann droben ihre Frende senn! nimmt man nun noch dazu, was Christof dem verspricht, der über Weniges getreu gewesen, was wird Er nicht dem gewähren, der Vieles mit Treue verwaltet hat? — Allein bei dem Allem wird doch seine Seligkeit sehr vermindert, wo nicht gar aufgeschoben werden, wenn er mit der Joes eines vorzüglichern Geschlechts, des Familienstolzes und edleren Gebluts hinüber kommt. Dieß alles nuß in die fem

43.00

Erben noch in ben Lob und ganglich aus bem herzen aus-

6. 233.

Dierin furchte ich: hat es bei ben beiben frommen fürstlichen Geistern noch gefehlt: auch die Ibee war bei Einem ober gat bei Beiben fest geworden, daß sie eine Standes person aus Thret Familie verschnen müßte. — Geringere waren ihnen nicht wurdig genug dazu, und gegen andere ihres Standes Parten sie das Mistrauen aus diesem Leben mit hinüber gerwommen. Sie mußten also auch deswegen so lauge harren, weil sich in ihrer Familie so leicht Niemand fand, dem die Entwicklung bes Ahnungs-Vermögens nicht schadete — (und dech starb Herzog Christian ein Jahr hernach) — und der wuch zu diesem Geschäfte die gehörigen religibsen Gesinnungen hatte.

6. 234.

Barum fich wohl der gute fromme Fürst Christian in lebens digen Kalt begraben ließ? — Freilich! damit sein Korper alebald verwesen mochte; aber warum dieß? Wahrscheinlich hat er geglaubt, daß sich die beiden Geister ihrer noch unvers westen Korper bei der Erscheinung bedient hatten, diesem wollte er nach seinem Tode entgehen, der gute Fürst! das hatte er wohl nicht zu befürchten.

§. 235.

Ich komme nun gu benen Geistererscheinungen, bie bat ernste gottliche Gericht auf lange Zeit verurtheilt hat, ben lebenden Menschen zum warnenden Beispiel auf der Grang zwischen dieser und jener Welt zu verweilen, bis ihr ewiges Schidfal entschieden ift.

"Ein gewisser frommer und gebildeter Burger und hands werksmeister in einer Stadt schrieb mir vor ein paar Jahren eine merkwurdige Geistererscheinung, die einem seiner Freunde begegnet, aber mit der es noch nicht ganz im Rlaren ift, westwegen ich sie auch hier nicht erzählen mag. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er in seinem Brief einer Geschichte, die er selbst erlebt habe; ich bat ihn, mir diese ausführlich mib zutheilen; hier folgt sie mit seinen eigenen Borten:

, "Ich fam den 24. Rebr. 1800 zu meinem lieben unverges lichen Meifter ..... in ...... in Arbeit, allwo ich zwei Sabre und 6 Bochen gubrachte, ebe ich mich in bie Schweis nach Bafel begab. Da ich nun von Jugend auf nichts von Ges . fpenftern (außer einigen ichmachen Spuren) gefeben batte, fo war ich Lag und Racht burchaus nicht furchtfam, fondern jederzeit, und guch ba, unerschroden. Da geschah es nun oftere fpat in ber Dacht, bag ich in meiner Schlaftammer Etwas zu thun ober zu bolen batte, bas ich auch jedesmal finfter, fur mich und meine Debengefellen gern verrichtete. Und ich fann mohl fagen, baß ich bamale nie etwas gefeben. boch aber fcon gehort hatte; bas fdrieb ich bann, weil ich von nichts wußte und von nichts wiffen wollte, und wenns mir noch fo verbachtig ichien, ben Raten, Ratten ober Maufen gu; und fo mogen ungefahr funf Bochen verfloffen gemefen fepn, als ich bes Rachts ebenfalls einmal, ohne ein Licht mitgenommen zu haben, von meiner Schlaffammer wieber herunter in die Stube fam, daß nun unfre bamalige Magd D .... zu lacheln anfing und babei fagte: ber L ..... furchtet fich boch nicht; geht boch einer einmal fedlich auf die Bubne hinauf; aber ich fteb bafur, es wird ihm auders tommen, wenn ihm einmal unser S ..... begegnet, ober sich recht boren lagt. 3ch ftutte über diefe Rede, boch fagte ich weiter nichts: übrigens ging mir bod ein großes Licht über bie Rurcht auf, die man bor dem Binaufgeben auf den Boden hatte: weil namlich bieß Niemand einzeln, gefdweige ohne Licht, außer mir, magte. Daber mertte ich bald, baß man ba ein Beivenft abnen muffe.

"Nun war aber meine Spannung, fo Etwas auch zu feben, ober von der Urt gründlich zu horen, so angeseuert, daß ich bes Nachts immer lauerte, bis ich gewissen Grund in der Sache erfahren hatte. Nun waren die Ofterfeiertage vor der Thur, und ich schloß schon zum Boraus, daß sich in densselben etwas zeigen konnte, und wirklich geschah es auch; benn als ich einmal mit meinen Nebengesellen des Nachts in die Schlaftammer ging, so fing es über derselben, also auf dem vierten Boden (benn unfre Rammer war drei und bieser

Boben viet Trebven boch), allo an bem Drt, wo gewhhulid von jeber bie meiften Unruben gefpurt worden maren, gant fubtil von binten ber an zu ichlurfen, gerabe fo, wie went Giner dans matt und mubfam in alten Bantoffeln einber Schleicht und in der Kinfterniß gemiffe Tritte fucht; mabrend Diesem maren alle brei Gefellen im Bett, und mein Schlafe Zamerad ichlupfte indeffen fo unter die Dece binunter. baß nichts von ihm bemerkt werben konnte, ich aber behorchte bie Sache genau und athmete taum borbar. Da fich nun biefes Beidlurfe bon hinten ber bis über unfre Bettftellen gezogen hatte. fo that es auf einmal einen fo furchterlichen Rall, baf Die Renfter und unfere Bettstellen gitterten. Ge mar fuft ein Rall, ale wenn Giner, von ber Laft gebrudt, einen fcweren Sac auf biefen Boben batte fallen laffen. 3ch muß gefteben, daß ich noch nie einen folden ichauerlich bumpfen Rall gebort babe; unterbeffen bauerte bas Schlurfen noch eine Beitlang fort, che es gang ruhig murde; jest fließ mich mein Rebengefelle, ber unter ber Dede ftedte, an, und fagte gang leife: bu wirft verfteben, warum wir bir von einem G ...... fagten? Ja, antwortete ich laut, ben will ich aber auch feben, ebe ich nur fo glaube. - Er verfette: - Dict! fen boch ftill, bu machft une alle noch ungludlich! Ich lachte und mar gerade im Begriff, aus dem Bette und binauf ju fteigen, aber er hielt mich und bat um Alles willen, bod fille zu fenn und bei ihm zu bleiben; dieß that ich ungerne; boch nahm ich mir vor, es zu thun, wenn Alle ichlafen murben und er fich horen ließe. Endlich fcbliefen wir ein.

Des andern Morgens erzählten wir unserem Meister, was sich die Nacht zugetragen und was ich mir vorgenommen gehabt hatte. Dieser horte es ohne Berwunderung an und sagte mit einem besondern Nachdruck, der ihm ganz eigen ist: Ich will ihm die Sache erklären: diese Unruhen, die ihr diese Nacht hortet, sind in unsrem hause nichts Neues und waren einst die Ursache, daß es mein Großvater kausen konnte; er war aus M.... in h.... und auf der Wanderschaft hieher gekommen, wo er dann einige Jahre zubrachte, ehe er sich entschloß, hier zu heirathen. Dieses haus ftund leer und

nach noch mit großer Liebe an ibrem Rbruer, und wenn fie aun auch noch - ich mochte faft fagen, ben Mberglauben mittnehmen, baf auf ein feierliches Begrabuif, ober auf ben Drt, wo ber Rorper vermefe, Etwas aufomme, fo tonnen fie freilich nicht eber gur Rube tommen, bie ihr Bunfc erfullt ift. Aber eben biefe Erfullung hindert fie benn boch an ibrer ferneren Beforderung, weil ihr Jerthum nicht gehoben, fondern noch mehr bestårft wirb. In biefem gall muß man ben Rorberungen eines folden Beiftes fein Benuge leiften, fonbern ibn eines Beffern belehren, porgualich baburch, wenn man ihm fagt, daß die Leiber ber größten Beiligen verbrannt, ibre Afche in alle Winde verftreut, von wilden Thieren gefreffen und auf mannigfaltige Beife verunehrt und verftummelt worden fenen, und baß dieß alles ihre Geligfeit im Geringften nicht mindere. Er folle vielmehr ba fur Sorge tragen, baß er bei ber mabren Quelle Rube finden moge und fich um ben elenden Erbenfloß nicht mehr befummere.

S. 244.

Sier tann ich es boch nicht unterlaffen, einen nicht unbebentenden Bint gu geben : Es ift mabr, bem wiebergebornen und geheiligten Chriften tann es febr einerlei fenn, mas man mit feiner Staubhulle nach feinem Tobe aufangt, aber wie Biele find berer? - nun bedente man aber, mas fleischliche und nicht fo weit gefbroerte Geelen nach ihrem Tod leiden muffen, wenn fie entweder bingerichtet, ihre Rorper aufs Rab geflo hten, gehangt worden, ober auf andere Urt fcbimpflich jum Tod getommen find! - pder wenn die Rorper armet Leute auf die Unatomie gebracht und ba auf mancherlei Beife verftummelt werden, und wie mancher geht mit tiefem Rummer and ber Belt, weil er weiß, daß fein Rorper auf die Unatomie fommt! - 3ch weiß mohl, baß bie armen Seelen barinnen irren, aber fo viel follte man ihnen boch gu Lieb thun, baß man nach bem mofaifchen Recht bie Rorper ber Uebelthater ordentlich begrube, und eben bieß follte auch billig auf ber Mnatomie gefchehen. Es geschieht auch mohl, aber boch praparirt man fich Stelette und macht Praparate, bie man entroeber jum Unterricht gebraucht, ober jur Schau aufftellt.

nach einer fleinen Daufe einen langbartigen, altlichen, mit einer Rutte und einer ziemlich ichwargen Schlafmuge gefleibeten Rapuziner gegen fich berauf tommen fab. Er aber, fatt fteben zu bleiben und etwa fein Begebren anguboren, erfchrad fo febr, bag er in feine Stube binein flob, Alles verfchlof und verriegelte, und fein Brod im Dfen fteden und, weiler por hellem Tage nicht mehr berausging, Alles barin verbremen lief! Dief mar bas erfte Geficht von ihm im Saufe. Sen nach bat ibn in eben biefer Geftalt auch unfer, auf biefem Boden mohnender Sausberr, ber 2B .... gefeben, gerabe als er bie Stiege bes 3ten Bobens auf ben 4ten binauf folid. Much liegen bes 28 .... Gefellen, bie neben unfrer Echlafs fammer lagen, um ber oftern nachtlichen Beunruhigungen willen, nicht mehr broben, fondern fie fcblafen lieber in ihrer ungefunden Berfftatte und jene Rammer ftebt leer. Dief ift es, fagte mein guter Deifter, mas ich von biefem Umftand gu reben weiß. Das mar mir aber einftweilen genug; ich fannte ibn, baß er, wenn bie Sache nicht beftatigt gemejen mare, lieber nichts gefagt hatte. 3ch fagte baber: biefen Rapuginer mochte ich nun auch feben! - Ja, fagten Alle, fen er nur nicht frech, wir wollen ibn gewarnt haben. Inbeffen fonnte ich boch faft nicht erwarten, bis ich wieber Belegenheit hatte, die Gache mit anzuhoren; allein es gefchah nicht alle Dacht, fonbern febr unbeftimmt.

"Endlich aber wurde, gegen Johanni hin, meines Meifters Bruder, ein 3...., der unter unserer Schlafftelle wohnte, frank, und je mehr seine Krankheit stieg, desto heftiger ließ sich der Geist oben auf der Buhne horen, so daß ich über dem Anhoren dieser natürlichen Bewegungen, Tonen und Fallen manche Stunde schlassos zubrachte. Dieß sagten wir dann wieder unsrem Meister; dem ging es dießmal mehr zu herzen, weil er die Ursache nicht reimen konnte, besonders aber, als vollends mein Nebengesell, der Schaden an seiner Gesundheit angab, gehen wollte. Ich slößte diesem Muth ein, so viel ich konnte, und er blieb dann auch wirklich bis folgende Weihnachten. Aber die Krankheit des seligen ..... stieg, und er nahte sich im Glauben an Jesum den Gekreuzigten

tommen habe; er aber hatte ben Geift nicht bemerkt. Balb nachher ftarb Jemand aus ber Zamilie biefer Dame.

Das andere Beugniß babe ich von einem driftlich geffuns ten grundgelehrten Dann, ber bier am hof ein anfehnliches Amt belleidet und mir ein ichabbarer Freund ift. Un Comars meei und Aberglauben, und eben fo wenig an Trug, Taus foung, ober eine Unwahrheit ju fagen, ift bei ihm gar nicht p benten, bieß bezeugt Jeber, ber ihn fennt. Diefer Bert stht einsmals des Abends fpat burch einen Gang im biefis gen Schloß; ohne an fo etwas ju benten, tommt ihm bie weiße Frau fo entgegen gewandelt. Unfanglich glanbt er, t fen ein Frauenzimmer aus dem Schloß, bas ihm Angft machen wolle, er eilt auf die Gestalt gu, um fie gu haschen; ellein nun eutbectte er, bag es bie weiße grau ift, indem fie vor feinen Mugen verichwindet. Er bat fie genau beobachtet, fogar tonnte er bie Ralten an ihrem Schleier und burch bene felben ihr Geficht bemerten; auch fchimmere aus ihrem Innern ein fdmaches Licht bervor.

S. 247.

1m bie Beit ber brei hoben Tefte pflegt fie fich auch wohl feben gu laffen. Ueberhaupt erscheint fie gewöhnlich bes Rechts, aber gar oft auch am bellen Tage.

Auf bem Schloß zu neuh aus in Bohmen hat fie fich vor vierthalb hundert Jahren ungefahr etwa zuerst und zwar haus fig sehen laffen; man sah sie oft am hellen Mittag oben in einem unbewohnten Schloßthurm zum Tenster heraus guden, Sie war ganz weiß, hatte auf dem Ropf einen weißen Bitts weuschleier mit weißen Bandern, war von langer Statur und sietsamen Geberden. Daß sie in ihrem Leben tatholischer Resligion gewesen, versteht sich, denn vor vierthalb hundert Jahren wußte man von keiner andern. Man hat nur ein paar Beispiele von ihr, daß sie gesprochen hat: Gine gewisse große Fürstin war mit einer ihrer Rammerjungfer in ihrem Zimmer vor den Spiegel getreten, um einen neuen Auffatz zu versuchen. Da sie nun die Rammerjungfer fragt, wie viel Wer es sep? so tritt auf Einmal die weiße Frau hinter einer spanischen Band hervor und sagt: "Zehn Uhr ift es, ihr

Sefchichte bem sel. Derrn Confistorialrath ..... und bem ab bem Dern Hoftaplan ....., besonders aber bezog et fid auf die letten Unruhem; allein diese ließen sich auf die Salle nur so weit ein, daß sie den Schluß machten : es scheine, die dar sein verstorbener Bruder so selig in jene Wohnungen dem gegnugen, es diesen noch unseligen Geist sehr schmerzen mist daßer auf diese Weise noch hier schweben solle, das sollt sein Seufzen und Sthuen und die außerordentliche Unnich aber den heingang seines seligen Bruders zu beweisen; aleit daß er sich nicht sowohl sehen als horen lasse, dant so ju schließen, daß seine Erlbsung ferne senn mitse. Die Alleusenungen waren meinem Weister theils erfreulich, theil betrübend, weil er auf diese Art sobald keinen Ausgang bestellten.

lini

N:

Øi.

h

Nô

t u

b.

M

h

þ

"Dach felbiger Beit war ich aber febr befchaftigt, fing bereben, bes Nachts in ber Stille auf biofem Boben m main. ob fich ber Geift nicht etwa feben laffe; bief murbe en bewerkftelligt. Er, gedachter B .... und ich faften be W nach Mitternacht, Reiner athmete laut, aber fo fille wir fafte fo mar es boch noch ftiller auf bem Boben, und ich gland, wenn wir beute noch fagen, fo murbe es auch nech fo fom Much wurde beschloffen, gemeinschaftlich, namlich mit Deifter, mein furchtfamer aber gottebfurchtiger Rebengel und ich, bafelbft bes Abends zu beten, um que in biff Sache bie Bulfe Gottes au erfiehen. Das batte in M Erfola, daß, ob wir fcon nie etwas faben, boch nadht die Unruhen etwas ichmacher murben. Mebrigens, cine Umftand muß ich über obiges Dachen noch bemerten, mim lich: bamale hatte meine gefpannte Erwartung, befondet gegen Mitternacht, ben bochften Grad erreicht, und ich we ordentlich unwillig, daß fie vergebens mar; aber noch finbigt wurde ich, als ich nach ein Uhr wieber herunter tam mit das alte Gepolter boch wieder borte. Dun mußich aber fagen fo fehr ich von allen Seiten überzeugt mar, baß ein abgefdie bener Geift die Urfache biefer Bewegungen fen, fo febr mut ich auch burch ofteres Wachen und Dinanfgeben unarfdrodeun? und nun faßte ich immer mehr ben Berfatz, ibn einmal and gern. Sie tft aber eben so wenig und noch weniger berbammt, benn aus ihrem Angesicht leuchtet nichts als sitts
same Bescheibenheit, Bucht und gottseliges Wesen hervor;
und man hat gar oft gesehen, daß sie zornig worden und brobende Mienen gezeigt habe, wenn Jemand wider Gott und
bie Religion lafterliche ober unanständige Reden geführt hat

– sogar hat sie sich gegen Solche Thatlichkeiten erlaubt.

G. 250.

Wefen? — Man hat es für eine Grafin von Orlamunde Befen? — Man hat es für eine Grafin von Orlamunde gehalten; allein ich finde in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geifter, aus denen ich obige Nachrichten habe, einen merkwürdigen Aufschluß über diese Sache: der bekannte gelehrte Jesuit Baldinus hat sich Mühe gegeben, in dieser dunkeln Sache Gewisheit zu bekommen, und so hat er dann folgende sehr wahrscheinliche Geschichte der weißen Frau hers ausgebracht.

Auf bem alten Schloß zu Neuhaus in Bohmen fand man unter ben Bildniffen der uralten und berühmten Rossenbergischen Familie ein Portrat, welches ganz genaudie weiße Frau vorstellt; sie ist nach damaliger Art in eisnen weißen habit gekleidet und heißt Perchta von Rossenberg. Die Lebensgeschichte dieser Dame ist nun furzslich folgende: Sie wurde in dem Jahrzehend 1420 und 1430 geboren, ihr Bater soll Ulrich II. von Rosenberg genwesen sehn, und sie mit Katharina v. Wartenberg, welche 1436 gestorben, erzeugt haben. Dieser Ulrich war Obers Burggraf in Bohmen, und durch die Beranlassung bes Pabstes oberster Feldherr der romisch-katholischen Truppen ges gen die Hussiten.

g. 251.

Seine Tochter Perchta, ober beffer Bertha, murbe im Jahr 1449 an Johann von Lichten ftein, einen reischen Freiherrn in Stepermart, verheirathet. Da aber diefer ihr Gemahl ein fehr übles ausschweifendes Leben führte, so wurde Bertha fehr unglucklich, ihr Chebette wurde zum Bebebette, und fie mußte bei ihren Anverwandten Salfe

fuchen. Daher tam es bann auch, baß fie bie Beleid und unbeschreibliche Drangfalen nie hat vergeffen to und also in biefer bittern Leibenschaft aus ber Belt gigen ift. Endlich wurde biefe ungludselige Ehe burd Tob ihres Gemahls getrennt, und fie gog zu ihrem B Beinrich IV., biefer hatte im Jahr 1451 angefang regieren, und ftarb Unno 1457 ohne Erben.

6. 252.

Nachher hat Frau Bertha zu Meuhaus gelebt und bortige Schloß gebaut, welches Werk mit großer Beschunder Unterthanen viele Jahre hindurch fortgesetzt worden. beffen sprach Frau Bertha den frohnenden Untertha freundlich zu, und troftete sie damit, daß die Arbeit bald ein Ende haben und ihnen ihr Zaglohn dam richtig zahlt werden solle. Unter anderm hat sie den Arbeitern wöhnlich zugerufen: Arbeitet für eure herrn, ihr getreue terthanen! Arbeitet, wenn wir das Schloß werden zu Sgebracht haben, will ich euch und allen euern Leuten e subschaft bedienten bie Alten, wenn sie Jemand zu Gaste luden.

Nachdem nun im Berbft ber Bau vollendet worden, hielt Frau Berth a ihr Beriprechen, indem fie alle ihre terthanen mit einer herrlichen Mahlzeit tractirte und mahn bem Effen zu ihnen fagte: Jum ewigen Andenken eurer 2 gegen eure liebe Berrichaft follt ihr alle Jahr eine fo Mahlzeit haben, fo wird das Lob eures Bohlverhaltens i bei der Nachwelt grunen!

Nach ber Sand haben die herren von Rofenberg Slavata fur ichicklicher gefunden, diefe wohlthatige menmahlzeit auf den Tag der Giufegung des heiligen Ab mahls zu verlegen, wobei es dann auch geblieben ift.

Ø. 253.

Um welche Zeit Bertha von Rofen berg gestorben finde ich nicht; wahrscheinlich aber gegen das Ende fünfzehnten Jahrhunderts. In verschiedenen bohmis Schlössen findet man ihr Porträt im weißen Wittwis waches aufs genaueste mit der Erscheinung der we

hen Abereinsommt. Bu Raumlan, Neuhaus, Azezbor, Islnboda, Bechin und Tregen, lanter bobs mische Schlösser, die von ihren Nachsommen bewohnt werden, lift sie sich am hausigsten sehen, und da auch aus ihrer Zar mille Personen in die Brandenburgischen, Badischen und Darmstädtischen Säuser verheirathet worden, so psiegt sie auch diese zu besuchen; und aberall ist ihre Absicht, einen nahen Todesfall anzuzeigen, vielleicht auch vor Unglud zu warnen: beun sie erscheint auch oft, ohne daß Jemand stirbk.

Reine Gebanten über dief geheimnifvolle Befen find fols ambe: baf Bertha mit unverfbbntem Gemuth und wit bitterm Groll gegen ihren Gemahl geftorben ift, mag toebt bie Baupturfache ihres traurigen Umbervilgerns und ihrer Entfernung vom Anschauen Gottes fenn. ben Quell ber Piebe in fich eroffnen, fo mare ihr bald gehols fen? benn ihre übrigen Gigenschaften, befonders ihre 28 obl betigfeit, laffen mich boffen, bag fie bereinft zu Gnas bet angenommen werbe. Aus eben biefer Gefinnung rubret and ibre Erscheinungen ber: benn fobalb fie vermittelft ibs tes, in ihrem Buftanb gang entwickelten Shuungebrhaus merkt, bag Jemand in ihrer Kamilie fterben with ... fo ett Theint fie ba blos in ber Abficht, bamit fich folche Derfonen befinnen und gum Tod gefaßt machen mogen, und ba feiner weiß, wen es trifft, fo follen alle jum Rachheuten bewogen Mathen.

ŀ

:

Ì

g. 255.

Qualen ober Leiben scheint die weiße Frau nicht zu ems pfinden, benn alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß sie miss und beiter, aber doch auch noch nicht selig ist — also ein Zustand, so ertäglich er auch senn mag, der doch gewiß nicht wunschenswerth ist. Den Katholicismus muß sie wohl abgelegt haben, weil sie gegen die protestantischen Zamilien so gut gesinnt ist. Uebrigens ist denn doch ihre wohlthätige Gesinnung noch auf dem Jerwege: ihre Zurückwirkung auf die noch lebenden Menschen ift der Ordnung Gottes zuwis berr aus das Wort aus dem Mund der Wahrheite "horen

finden, baf unter hundert vielleicht neun und neunzig Arag

6. 238.

Gebeimnifvoll und fdrectlich find bie Sanblungen bifit Beiftes - es ift eine jebe, von jeber und allgemein befannt Sache, daß die unseligen Spud's und Poltergeifter an ben Drt, wo fie in ihrem Leben ihr Unwefen getrieben baben, ch auch oft nach bem Tob in ber Racht, in armieligen Dunf geftalten wieder nachaffen und barinnen Linderung in ibren Leiden fuchen, aber vergebens: fie lechgen nach finnlichem Genuß und haben die Werkzeuge bagu nicht mehr, und cher fo wenig find auch die Dunftgeftalten, die fie fich fchaffen, etwas Defentliches ober Geniefbares. Bu biefer Geifter Blaffe, beren endliche Berbammnig unvermeiblich au fern fcbeint, gebort unfer Rawuzinergeift nicht: er traat feines fcweren Sad nicht, um fich bamit ju amufiren, ober feine ebemalige Berguugen ju wiederholen, fondern vielmehr feine fcredlichen Leiden badurch ben Menfchen zu ertennen zu gebes und bieß fo lang fortzusegen, bis fich endlich einmal Jemand findet, auf beffen Ubnungs-Bermbgen er wirken, und alfo mit ihm reben fann. Seine Sandlungen find alfo laute Rlagen feines unaussprechlichen Sammers.

Eben beswegen, weil er sich, nach oben bemerkter neueften Nachricht, nunmehr verftanblich machen, mit Jemand reben kann, muniche ich umftanblichere Nachricht von feinem gegew wartigen Besinden zu haben, vielleicht mar es möglich, ihm ben Weg zu seiner Ruhe zu zeigen.

**§. 239.** 

Die Pantomime, die er zeigt, ift gleich einem Menfchen, ber einen schweren Getreidesack muhfam trägt und dann ent weder den Sack, weil er unerträglich wird, hinwirft oder damit niederfällt, woher er dann auch der S..... genaust wird. Die Ursache, warum er diese Rolle spielt, kann auf zweierlei Urt erklart werden: es ist moglich, daß er ehemals in seinem Leben mit Getreide Betrügereien ausgeübt hat und daß er nun diese Sunde dadurch den lebenden Menschen ber kennen und zu verstehen geben will, daß man für ihn beten

and anbere Grundwefen vorftellen, Bernunft und freien Billen haben. Sieher gehoren Geifter, Engel und Menfchen.

g. 3.

Bir Menfchen tennen bas Innere, namlich bie Borftels Imgeart, bie Dent's und Urtheilefraft und ben Willen andes rer Rlaffen vernunftiger Wefen gang und gar nicht, und auch unfer eigenes Innere nur jum Theil.

S. 4

In unferm gegenwartigen naturlichen Juftand tonnen wir auf teinem anbern Wege zu irgend einer Ertenntniß erichaffener Dinge gelangen, ale durch unfre funf finnlichen Werts zenge.

Ø. 5.

Benn etwas in unsern sinnlichen Werkzeugen geanbert, ihre innere Errichtung verwechselt wird, so wird auch unsere Borftellung, mithin auch unsere Erkenntniß anders. 3. B. wenn unser Auge anders gebaut ware, so waren auch alle Farben, Formen, Figuren, Großen und Entfernungen andere, und so verhalt sichs mit allen fünf Sinnen.

g. 6.

Wefen, die anders organisirt sind, als wir, stellen sich unfre Welt ganz anders vor, als wir. hieraus folgt uns widersprechlich, daß die Art und Weise, wie wir uns die Schopfung vorstellen, und alle daraus gefolgerten Kenntnisse und Wissenschaften lediglich von unserer Organisation abshängen.

g. 7.

Gott ftellt sich alles vor, wie es in sich und nach der Bahrheit ift, und zwar außer Raum und Zeit. Denn wenn er sich die Dinge im Raum vorstellte, kein Raum aber ohne Schranken, wirklich existirend, gedacht werden kann, so waren die Borstellungen Gottes eingeschränkt, und das ist uns möglich, folglich existirt außer uns in der Natur kein Raum, sondern unsre Borstellung desselben hat ihren Grund allein in unserer Organisation.

unfeies Lebens na d bem Tob fo weuig Einbrud auf und muchen, du Man farifter fich vor ihnen, wie die Rinder vor bem Popaugt und babei bleibes. Anftatt barüber nachzudenken und fruchfeire Schliffe und Eutschliffe zur Lebens besterung barnus zu ziebens besterung barnus zu ziebens bei Dichten zur Belustigung und weibet die Binagination an ben Qualen abgeschiedener Mitbruder! Die genfe anfgellarte Welt aber sieht mit sehenden Augen nicht nub will nicht sehert; nich belegt die, die da sehen, mit bem Dicurontenbann, macht sie verächtlich und lacherlich. Daß fich Goet erbarme!

6. 242.

- .. Che ich welter gebe, muß ich boch noch eine fonberbate Ewahrung bemerflich machen und meine Gebanten barüber anfern : Mir find bamlich mehrere, gang juverlaßige Erfcheis nungen befannt ; wo bie Geifter eine lange Beit, ja, wohl einige Johrbunberte lang nicht baben jur Rube fommen fonnen, weil ihre Gebeine , ber leberreft ihrer fterblichen Bulle, nicht geborig beerdiget ober nicht auf ben Rirchhof gebracht worben. Und bieß ift nicht bei und Chriften allein ber gall, weil wir ben Rirchof ober Gottesader fur etwas Chrwurdiges halten, fonbern man bat and Beifpiele unter ben alten Seiben, baf wiedertommende Beifter auf bie orbentliche Begrabnif ge brungen und geflagt haben, baf fie nicht eber gur Rube Ein foldes Beifpiel ergablt Plinius in tommen fonnten. einem feiner Briefe, bag namlich ein Saus in Uthen aud wegen einer Spuderei in ublem Ruf geftanben, bag ein Philosoph ben Geift gefragt und von ihm erfahren babe, # Bune nicht eber gur Rube fommen, bis feine Gebeine proentlid begraben maren, die er bann auch gezeigt und ben Drt, wo fie feven, angegeben habe. Nachdem man feinen Billen erfullt batte, fep es auch rubig im Saus geworben.

§. 243.

Alle bergleichen Forderungen ber Geifter find Jerthamer, Ibeen, bie fich in ihren letten Stunden in ihnen firirt haben und nach dem Tob qualende Furien fur fie werden. Menfchen, bie in ihrem fleischlich gefinnten Buftand fterben, hangen bem

babe. Diese hochft wichtige Erfahrungen zeigen unwiderfprechlich, baß die Seele der sinnlichen Werkzeuge nicht bedarfe, um sehen, horen, riechen, schwecken und fühlen, und dieses noch in einem weit volltommenern Zustand zu thunen, aber mit dem großen Unterschied, daß sie in dies sem Zustand mit der Geisterwelt in naberer Beziehung fieht, als mit der Korperwelt.

§. 14.

In diesem Justand empfindet die Seele von der Sinnens will gang und gar nichts; wird sie aber mit einer Person, die in ihrem naturlichen Zustand ist und durch ihre körperlischen Sinne wirkt, in ein gemeinschaftliches Berhaltniß (Rapsport) gebracht, 3. B. wenn ihr dieser die Haud auf die Herzestube legt, so empfindet Jene durch diese und in dieser die Sinnenwelt.

g. 15.

Benn bie Seele in biefem eraltirten Justand ift, so lebt fie allerdings in der Zeit, weil fie nicht anders, als in einer Aufseinanderfolge (Succession) benten kann; alle endlichen Geis fier find in der Lage, daß fie fich nur Gins nach dem Andern denten und vorftellen konnen, aber fie leben nicht im Raum.

**6. 16.** 

Der Raum ift blos bie Wirkung ber torperlichen, finnlichen Berkzenge, außer ihnen erifiirt er gar nicht. Sobald alfo bie Seele diese verläßt, so horen alle Nahen und Entferaumgen auf: Wenn sie daher mit einer Seele in Rapport sieht, die viel tausend Meilen von ihr entfernt ist, so kann sie ihr aus ihrem Korper Kenntnisse mitthellen und von jener empfangen, und das alles in der Geschwindigkeit, wie die Gedanken auf einander folgen.

g. 17.

Diese Birkungen noch lebenber Menschen auf einander wars ben, wenn die Thuren zu diesen Geheimniffen leicht zu erbfis nen waren, in der gegenwartigen Periode des menschlichen Lebens eine schreckliche Berwirrung aurichten. Aber der Allerbarmer hat dafür gesorgt, daß das nicht so leicht möglich ift. Bei der immer zunehmenden Aufflärung in allen Fås Die wichtigfte, mertwardigfte und geheinmifpollefte En fcheinung habe ich bis aufs Lette verfpart, mit ber ich bann auch diefes Wert beschließen will: fie bewifft bie berahmt sogenanute weiße Frau.

Es ift namlich eine fast allgemein bekannte Sache, baf sich auf verschiedenen Schlösern, jum Beispiel auf dem Schloß Neuhaus in Bohmen, zu Berlin, zu Bairenth, zu Darmstadt, hier im Carlsruher Schloß und an andern Ortm mehr, von Zeit zu Zeit eine weiß gekleidete, ziemlich lange, weibliche Figur sehen läßt; sie trägt einen Schleier, duch den man aber soeben ihr Angesicht erkennen kann; gewöhnlich erscheint sie des Nachts, und zwar nicht lange vor dem Lod einer fürstlichen Person, wiewohl auch viele solcher Personn sterben, ohne daß sich dieser Geist sehen läßt. Zuweilen zeigt sich auch durch ihr Erscheinen den Lod solcher Menschen an, die nicht zur surstlichen Familie, aber doch zum hof gen hören.

**G. 246.** 

Merian ergahlt im been Band feines Theatri Europai, baß fie in ben Jahren 1652 und 53 im Schloß zu Berlin haufig fen bemerkt worden; was mich aber über die Gewiß beit diefer Erscheinung vollig beruhigt hat, besteht in folgen ben zweien Zeugniffen:

Daß die weiße Frau hier im Schloß zu Zeiten bald von Diesem, bald von Jenem gesehen worden sey, ist eine alt Sage, und daß es wahr sey, wird auch von vernünftigen Leuten geglaubt; folgende zwei Erscheinungen aber geben der Sache den Ausschlag: eine ehrwürdige vornehme Dame ging an einem Abend in der Dämmerung an der Seite ihres Germahls im hiesigen Schloßgarten spazieren; ohne von Weitem an die weiße Frau zu denken, sieht sie sie auf einmal ganz beutlich neben sich am Wege stehen, so daß sie ihre ganze Gestalt recht wohl bemerken konnte. Sie erschrickt, springt ihrem Gemahl auf die andere Seite, und die weiße Frau ver schwand. Dieser herr sagte mir, daß seine Gemahlin todten blaß vor Schrecken gewesen und einen sieberhaften Puls ber

bunen, so ist es auch unmbglich, baß uns selbst die mathes matischerichtigen Bernunftschlusse in die Wahrheiten der übers funlichen Welt führen konnen, wenn ihre Pramiffen in den Bentformen für die Sinnenwelt gegründet find. Es entstes ben daher lauter gräuliche Widersprüche und gefährliche Irrsthümer, und dieß ist gerade der Fall unserer heutigen Aufstaung in geistigen Dingen.

§. 23.

Benn es also ein gottliches Gefet ift, daß wir Menschen in die sem Leben, im Irdischen durch die Bernunft, und im Beistigen und himmlischen nur durch heilige Schrift, und in Beiden durch die Borsehung geleitet werden, von der Zukunft iber nichts weiter wissen durfen und sollen, als was uns Bott aus freier Gnade ohne unser Zuthun offenbart: so ift sunwidersprechlich eine schwere Sunde, wenn ein Mensch as Uhnungs-Bermögen zu entwickeln sucht, um zukunftige mo entfernte Dinge zu erfahren, oder um geheime Biffens haften durch Connexion mit dem Geisterreich zu erlernen.

§. 24.

Wenn ein Mensch gang ohne sein Bunschen und Suchen ntweder durch Krankheit oder durch irgend eine andere, icht sudliche Ursache ein entwickeltes Uhnungs-Bermdgen ekommt, so befindet er sich in einem gefährlichen Justand: enn es ist erstaunlich schwer und es gehort ein hoher Grad er Erleuchtung dazu, in dieser so außerst anziehenden Sache en Mißbrauch zu vermeiden.

§. 25.

Wenn ein weit geforderter erleuchteter Chrift in diesen Jus and gerath, so fetzt er keinen Werth darauf, im Gegentheil, e bemuthigt fich vor seinem Gott und fleht inbrunftig um Beisheit und Bewahrung vor dem Mißbrauch. Kommt er ann in Lagen, wo er glaubt, Nutzen ftiften zu konnen, da ediene er sich dieser Seelenkrankheit dazu in der Furcht jottes. Siehe in dem Kapitel von den Uhnungen die Beis viele der F. R. und des herru Cazotte.

Bibben fir Die Barftin erfchrad', wie leicht zu benten, befe tig; nach einigen Wochen wurde fie frant und ftarb.

3 Jin: Dezember bes Jahrs 1628 erichien fie auch in Berlin, bieb ba borte man fie folgenbe lateinische Morte fagen: veni Judicion vivos et mortnoz, judicium mihi adhuc superest, d. Comm, richte bie Lebendigen und die Todten, das Ger bicht fieht mir noch bevor.

**6. 248.** 

Tus bon vielen und mannigfaltigen Erscheinungen bie fes Beiftes bebe ich nur noch eine beraus, Die befondets apertudrbig ift:

38 Renbaus in Bobmen befteht eine alte Stiftung, vermbg welcher man am granen Donntrftag ben Armen ben Togenannten fußen Brei im Schloffof gu effen gibt; of beftand biefes Geracht aus einer Dulfenfrucht mit Sonig, bann betam Jeber fo viel bannes Bier gu trinten, ale er berlangte, und fieben Bregeln bagu. Es tamen oft viele saufend Arme an biefem Tage, die alle auf Diefe Art gefattigt Als nun die Schweben im breifigjabrigen Rrieg, wurden. nach' Eroberung ber Ctadt und bes Schloffes, ben Armen Diefe Mablzeit auszutheilen vernachläßigten, begann bie weiße Brau bergeftalt gu toben und ein foldes Getummel anguride ien, baß es die Bewohner bes Schloffes nicht mehr aushale ten tounten, bie Colbatenmache murbe verjagt, geschlagen und von einer verborgenen Gewalt gu Boden gefturgt. begegneten ben Schildmachen mancherlei feltjame Geftalten und bloge Gefichter; Die Offiziere felbft murben bes Rachts aus ben Betten und auf ber Erbe umbergezogen. nun gar teinen Rath mußte, biefem Uebel ju fteuern, fo fagte einer von ben Burgern bem Rommanbanten: es mart ben Urmen die jahrliche Dablzeit nicht gereicht worben, und rieth ihm, er folle fie nach ber Borfahren Beife alfofort ausrichten laffen. - Dieß geschahe und alfofort murbe es fille, fo baß im Geringften nichts mehr bemerkt murbe.

S. 249,

Das die weiße Frau noch nicht felig ift, bas ift gewiß, benn in bem Fall murbe fie nicht mehr unter uns herunpile

g. 31.

Bor dem Anbruch bes Reiche des herrn wird bie Luft von allen bofen Geistern gereinigt; fie werden in den großen Abgrund, ber inwendig in der Erde ift, verwiesen.

€. 32.

Benn ein Mensch ftirbt, so entwickelt sich allmählig die Seele aus ihrem Korper, dann erwacht fie im hade s; von der Sinnenwelt empfindet sie nichts mehr, die Geisterwelt dommt ihr vor, wie ein unendlich weiter dammernder Raum, in dem sie fich mit Gedanken-Schnelle bewegen kann; und da nun ihr Ahnungs-Drgan vollkommen entwickelt ist, fo fieht sie auch die Geister, die im hades sind.

6. 33.

Die Seefen und Geister theilen fich durch den Willen eine meber die Gedanken mit; wenn der Gine will, daß der Andere Etwas wiffen foll, so weiß es auch schon der Andere, ber Bine liest es im Junern des Anderu, so wie der Somnams füll in der Seele deffen, mit dem er in Rapport steht.

6. 34.

Bo Euer Schatz ift, ba ift anch Ener herz! — Seelen, bie noch ber Welt nicht abgestorben find, bleiben auch unten in den dunkeln Regionen, und wenn fie fleischlichen Luften gefröhnt haben, so ist ihr Aufenthalt bei ihrem Korper im Grabe.

§. 35.

Alle Seelen solcher Menschen, die in Diesem Leben zwar nicht la sterhaft, boch aber auch nicht wahre Christen waren, sondern nur ein ehrbares burgerliches Leben geführt haben, muffen im wusten, leeren hades durch die Leiden der Entbehrung alles Deffen, was ihnen lieb ift, und jeden Gesunsses, und dann durch das traurigste heim weh nach dem verschwundenen Erdenleben lange geläutert und so allmählig zum geringsteu Grad der Seligfeit zubereitet werden.

**G. 36.** 

Die Seelen mabrer Chriften, die bier ben Beg ber Beis ligung gewandelt haben, im mabren Glauben an Jefum Chriftum, auf feine Beribhnungegnade nad mit ganglicher suchen. Daher tam es bann auch, daß fie die Beleibigung und unbeschreibliche Drangsalen nie hat vergeffen tonnen, und also in dieser bittern Leibenschaft aus der Welt gegengen ift. Endlich wurde diese ungludselige She durch den Lod ihres Gemahls getrennt, und fie zog zu ihrem Bruder Deinrich IV., dieser hatte im Jahr 1451 augefangen zu regieren, und ftarb Anno 1457 ohne Erben.

6. 252.

Nachher hat Frau Bertha zu Renhans gelebt und bas bortige Schloß gebaut, welches Werk mit großer Beschwerde ber Unterthanen viele Jahre hindurch fortgesetz worden. Judeffen sprach Frau Bertha den frohnenden Unterthanen freundlich zu, und troftete sie damit, daß die Arbeit nur bald ein Eude haben und ihnen ihr Zaglohn dann richtig bezahlt werden solle. Unter anderm hat sie den Arbeitern gezwöhnlich zugerusen: Arbeitet für eure Herrn, ihr getreue Unterthanen! Arbeitet, wenn wir das Schloß werden zu Standgebracht haben, will ich euch und allen enern Leuren einen subsert vorsetzen; denn dieser Redensart bedienten sich bie Alten, wenn sie Jemand zu Gaste luden.

Nachdem nun im herbst ber Bau vollendet worden, so hielt Frau Bertha ihr Bersprechen, indem fie alle ihre Unsterthanen mit einer herrlichen Mahlzeit tractirte und mahrend bem Essen zu ihnen sagte: Jum ewigen Andenken eurer Tren gegen eure liebe herrschaft sollt ihr alle Jahr eine solche Mahlzeit haben, so wird das Lob eures Wohlverhaltens auch bei der Nachwelt grunen!

Nach ber hand haben die herren von Rofenberg und Slavata für ichidlicher gefunden, biefe wohlthatige Armenmahlzeit auf den Lag der Ginsehung des heitigen Abende mahle zu verlegen, wobei es bann auch geblieben ift.

§. 253.

Um welche Zeit Bertha von Rofenberg gestorben fen, finde ich nicht; mabricheinlich aber gegen bas Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. In verschiedenen bohmischen Schloffern findet man ihr Portrat im weißen Wittmenhabit, welches aufs genaueste mit ber Erscheinung ber welßen

ft ber Seligfeit fabig find. Um biefe Leiben los gu fehnen fie fich oft nach einem lebenden Menschen, Sehnsucht befriedigen foll, und wenden die ihnen 1 Mittel an, zu ihrem 3wed zu gelangen, daber Geistererscheinungen.

S. 42.

foll man sich frühzeitig, je eher je lieber, von alsinglichkeit and Irdiche los machen; und sollte einem etten Lebensstunden noch etwas einfallen, das er noder ausrichten mußte, und er kann es nun nicht empfehle er die Suche Dem, der alles gut machen ei diesem sesten Bertrauen bleibe er auch nach dem un seine Ruckehr und Erscheinung ist gegen die Sottes. Indessen kann es auch Ausnahmen von l geben. Für Denjenigen, dem ein Geist erscheint, unachläßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst zu behandeln und zurecht zu weisen.

**6. 43.** 

ven Geistern, die noch im Sabes find, konnen wir inen, benn sie wiffen nicht mehr, als wir, ausgesdaß sie weiter in die Zukunft sehen; biese aber solnicht miffen. Zubem konnen sie auch irren und uns wollen. Wir muffen also ihren Umgang auf alle vermeiden suchen. Bollendete Geister, namlich Seswirklich Berdammte, erscheinen nie.

6. 44.

Mensch hat einen oder mehrere Schutzeister um ie sind gute Engel, vielleicht auch fromme abgeschies nichenseelen. Bei den Kindern sind lauter gute Geizaftig. So wie sich der Mensch allmählig zum Bos, naben sich ihm auch bose Geister. Die guten ihn auch deswegen noch nicht, bis sie endlich ser sich in der Sunde verhartet und vollends unverwird; dann weichen sie von ihm, und überlassen ihn hrecklichen Schicksal.

§. 45.

e fich ein Menich vom Bofen jum Guten wendet, fo bin die guten Geifter mit hoher Freude: und

Ke Mosen und die Propheten nicht, so werden fie auch nicht beren, wenn Jemand von den Todten auferstände!" ift und bleibt felsensest gegründet; selten oder nie wird Jemand durch eine Geistererscheinung bekehrt, gewöhnlich bleibt es bei einem panischen Schrecken; was mir aber un begreiflich vortommt, ist, daß alle unläugbare Erfahrungen, deren nech immer eine beträchtliche Menge ist, nicht einmal eine seste Ueberzeugung oder Gewisheit der Unsterblichkeit der Seelen haben bewirken konnen!

Mir find Beispiele befannt, daß erflatte Freigeister und mechanische Philosophen unläugbar Geister gesehen haben, so bag fie überzeugt maren, dieser Geist sep wirklich die Seele bieses ober jenes befannten Berstorbenen, und bennoch ameiselten fie an ihrer Fortdauer und ihrem Selbstbemußten. Gott, welche Glaubensschwäche!

Ich konnte noch mancherlei, auch ganz zwerläßige Geisftererscheinungen erzählen, allein es mag an den bisberigen genng fenn, indem fie hinreichend find, das zu beweisen, was sie beweisen sollten. Mein Zweck ift nur reine Bahr beit, und zwar alles in Beziehung auf unsre ewige Bestimmung vorzutragen und dadurch dem herrn Seelen zu geswinnen. Amen! —

## Das fünfte Bauptftud.

Kurze Uebersicht meiner Theorie der Geisterkunde und Folgerungen aus derselben.

#### g. 1.

Die gange Schbpfung besteht aus lauter wesentlichen, realisirten Ideen der Gottheit, oder ausgesprochenen Bonten Gottes. Ich nenne diese Ideen Grundwesen. Rein Befen außer Gott kennt sie alle und Reins ihre innere wahre eb gentliche Beschaffenheit.

g. 2.

Unter ber unendlichen Menge biefer Grundwesen gibt et verschiedene Rlaffen, Die fich felbft beutlich empfinden, fo

burch ben fie viel leiben muß. Auffatt ihren Juns Renntniffen und nach Gludfeligfeit fattigen zu tons fot fic die Organisation bes Rorpers mit unvolls n Borstellungen und mit vorübergehenden Genuffen, mmer unersättlicher machen.

§. 50.

bffnet sich nun die Thur jum großen Scheinmiß ber burch Christum. Auch in diesem Justand ware bie dt gerettet worden. Sie hatte zwar im Reich bet veniger geschadet, aber damit war es ber ewigen it genug, sie sollte erlost, fie sollte sellig werden, noch seliger, als sie ohne ihren Fall geworden ware, andere nun noch dem Rath Gottes folgen und gerein wolle.

g. 51.

ogos, ber Sprecher Gottes, burch ben fich bas erborgene, große Eins, in einer unendlichen Jahlender Unfeinanberfolge, bas ift in ber Zeit, offenbart, enfch, und machte burch sein Leiben, Sterben und ung feinen Rorper, sein Fleisch und Blut zum wodurch alle Seelen, bie es mit wahrem Glauben wieder erneuert, und nach der Befreiung aus ischen Rerter in bas nen erwordene himmlische Eles rfetzt werden, bis sie nach ihrer Auferstehung re ursprängliche herrlichteit anziehen und in ein versetzt werden, wogegen das er fte ein bloßer in war.

g. 52.

iefem Allem ift unn klar, daß die mechanische Phie nit ihrer metaphysischen Aufklarung ein bloges, aber hrliches hirngespinnst, eine grunds und bodenlose g sey. Die Aufklarung in den Wiffenschaften und enntnissen der Natur, insofern sie uns unfre irdische schaft erleichtern und Ginfluß auf unfre Bervolls g haben, ist löblich und nuglich, aber im Uebersinnsdem, was unfre Wiederbringung ins ewige Battrifft, da ist uns das höhere geoffenbatte Licht des

Benn fich Gott die Dinge nacheinander, aufeinander folgend vorstellte, so lebte Er in der Zeit und mare wiederum eingeschränkt. Da das nun unmöglich ift, so ift auch die Zeit eine Denkform endlicher Wefen und nichts Wahres ober Wefentliches. Aber wir Menschen konnen und sollen auch nicht anders als in Raum und Zeit denken.

G. 9.

Der thierische Magnetismus beweist unwidersprechlich, daß wir einen innern Menfchen, eine Seele haben, die aus dem gottlichen Funten, dem Vernuuft und Willen habenden ewigen Geift und einer von ihm unzertrenulichen Lichtshulle besteht.

G. 10.

Die Lichtsmaterie, die elektrische, die magnetische, die gab vanische Materien und ber Aether scheinen alle ein und bas nämliche Wesen unter verschiedenen Modificationen zu seyn. Dieß Lichtwesen oder Aether ift das Element, welches leib und Geift, die Sinnenwelt und die Korperwelt mit einander verbindet.

S. 11.

Wenn der innere Mensch die Menschensele, die innete Werkstätte der Sinnen verläft und nur noch die Lebens-Bes wegungen fortsett, so gerath der Rorper in den Juftand ein ner Ohnmacht oder eines tiefen Schlafs. Während diese Zeit wirkt die Seele viel freier, machtiger und thatiger, alle ihre Eigenschaften find erhoht (exaltirt).

§. 12.

Je freier die Seele vom Abrper ift, besto größer, freier und machtiger wird ihr innerer Wirkungskreis. Sie ber darf also bes Abrpers keineswegs zu ihrem Leben und Bester ben; er hindert sie vielmehr daran; sie ist in diesen tragen, traurigen Kerker verbannt, weil er ihr Organ zur Sinnenwelt ift, deren sie in ihrem gegenwärtigen Justand zu ihrer Bewedlung und Bervollkommnung bedarf.

g. 13.

Alle diefe Gate find gewiffe und fichere Schluffe, bie ich aus den Erfahrungen bes thierifchen Magnetismus gezogen

babe. Diese bochft wichtige Erfahrungen zeigen unwiderssprechlich, daß die Seele der sunlichen Werkzeuge nicht bedurfe, um sehen, horen, riechen, schmecken und fuhlen, und dieses noch in einem weit vollkommenern Zustand zu tounen, aber mit dem großen Unterschied, daß sie in dies sem Zustand mit der Geisterwelt in naberer Beziehung seht, als mit der Korperwelt.

#### §. 14.

In die fem Juftand empfindet die Seele von der Sinnens welt gang und gar nichts; wird sie aber mit einer Person, die in ihrem naturlichen Zustand ist und durch ihre korperlischen Sinne wirkt, in ein gemeinschaftliches Berhältniß (Rapsport) gebracht, 3. B. wenn ihr dieser die Hand auf die Herzegrube legt, so empfindet Jene durch diese und in dieser die Sinnenwelt.

#### g. 15.

Wenn die Seele in diesem eraltirten Bustand ift, so lebt fie allerdings in der Zeit, weil fie nicht anders, als in einer Aufzeinanderfolge (Succession) benten kann; alle endlichen Geister find in der Lage, daß fie fich nur Gins nach dem Undern deuten und vorstellen konnen, aber fie leben nicht im Raum,

#### 6. 16.

Der Raum ift blos die Wirkung der torperlichen, sinnlichen Werkzenge, außer ihnen eriftirt er gar nicht. Sobald also die Seele diese verläßt, so horen alle Nähen und Entfermungen auf: Wenn sie daher mit einer Seele in Rapport steht, die viel tausend Meilen von ihr entfernt ift, so kann sie ihr aus ihrem Korper Kenntnisse mitthellen und von jener empfangen, und das alles in der Geschwindigkeit, wie die Gedanken auf einander folgen.

### S. 17.

Diese Birkungen noch lebender Menschen auf einander ware ben, wenn die Thuren zu diesen Geheimniffen leicht zu eroffe nen waren, in der gegenwartigen Periode des menschlichen Lebens eine schreckliche Berwirrung anrichten. Aber der Allerbarmer hat dafür geforgt, daß das nicht so leicht möglich ift. Bei der immer zunehmenden Aufflarung in allen SåSept aber allezeit bereit gur Berantwortung Jebermann, Grund forbert ber hoffnung, die in euch ift, und bas mit Can mathigkeit und Furcht.

and soft high could it thereth

THE RESERVE AND THE PARTY AND ADDRESS OF THE P

the many residence is the state of the contract of the contrac and the state of the block of the particular room.

And the opposite the behind a section of

1 Petr. 3, 2. 15. 16.

Der kleine Rath in Bafel hat fich im verwichenen Somner oder herbst \*) veranlaßt gefunden, meine Theorie der Beisterkunde vorläusig, und auf so lang zu verbieten, bis vie dortige gesammte Ehrwürdige Geistlichkeit ein Sntachten varüber wurde abgefaßt haben. Dieß ist nun zu Basel bei Sammel Flick im Druck erschienen und liegt hier vor mir. Der Inhalt desselben ist von der Art, daß badurch das Berbot bestätiget worden ist, so daß nun dieß mein Buch im Kanton Basel nicht geduldet werden darf.

Roch ftrenger verfahrt Seine Abniglide Majefiat von Burtemberg damit: denn Buchandler, Buchbinder und jeder Befiger muffen alle Exemplare bei Sidespflichten einliefern. Doch hab ich nicht erfahren, was fur Grunde diefen Monars ben dazu bewogen haben.

Der ganze 3wed meines Lebens und meines gauzen Mirsungsfreises geht bahin, die mahre, reine, evangelische Christus und Bibelreligion gegen die so scheinbaren Sophistereien er neueren Aufklarungs : Philosophie zu vertheidigen, und ugleich in diesen so wichtigen und schweren Zeiten dem Bahrheit liebenden und Wahrheit suchenden Christen den Duhren schwalen Weg, zwischen der falschen Aufklarung und er Schwarmerei durch, zum großen und glauzenden Ziel zu eigen.

Man prife alle meine religible Schriften, so wird man in feiner einzigen diese Tenbenz verkennen konnen; und meine Boration zu diesem Zweck findet man in meiner Lebensges foichte.

And eben biefer Tendenz ift auch meine Theorie ber Geisterkunde entstanden; Die Veranlassung bagu war folgende:

<sup>9)</sup> Des Baies 1809.

g. 26.

Wenn ein unbefehrter, weltlich gefinnter Menfch fein Mbmunge-Bermagen entwickelt, fo gerath er in Gefahr ber Mbgotterei und Zauberei. Die Religionslehrer und die Mente follen alfo die Unwiffenden über diefen wichtigen Puntt belehren.

6. 27.

Es gibt noch einen wichtigen Grund, warum die Eutwicklung des Uhnunge-Vermdgens so gefährlich ist: badurch ber kommen die Seister Gelegenheit, auf den Menschen zu wir ken, ihm allerhand Bilder vorzuspiegeln und Gedanken eins zuhanden. Da aber nun die ganze Utmosphäre voller bifer und nur mittelmäßig guter Geister ift, Jene aber darauf and geben, in Lichtengelsgestalt die Menschen zu verschren und Diese selbst noch in Irrthum sind; und da die Seele in ihrem Kleischerker die Gabe noch nicht hat, die Geister zu prüfen, besonders wenn sie noch nicht hoch erleuchtet ist, so kann sie schrecklich irre geführt werden, und hier ist eben die Quelle vieler Schwärmereien, Regereien und abscheulicher Irrehumen.

§. 28.

Man muß wahre Ahnungen, wenn bie Borfehung Jemand durch den Dienft der Engel vor einem Unglud warnen laßt, vom entwickelten Ahnungsorgan wohl unterscheiben. Jenes ift immer zwedmäßig, Dieses aber hat gewöhnlich gar keinen 3wed.

§. 29.

Ebenso verhalt fiche auch mit ber Gabe ber Beiffagung, welche ebenfalls vom entwidelten Uhnunges Bermogen sehr entschieden werben muß: Jene hat auch immer erhabene, bas Menschenwohl beforbernbe 3mede, weun Letteres oft Leichen fieht und unbedeutende Dinge ahnet.

**6. 30.** 

Der unermeßliche Mether im Raum unferes Weltspstems ift bas Element ber Geifter, in dem fie auch leben und weben. Besonders ift der Dunftfreis um unsere Erde bis in den Mittelpunkt derselben, und vorzüglich die Nacht, der Aufcnthalt der gefallenen Engel und solch er Menschenseelen, die un be fehrt sterben. Diesen ganzen Raum nennt die Bibel Schoel und hades, bas ist: Todtenbehalter.

biebene folder Berfonen belaunt, Die auf biefe Art weiffaen. ober vielmehr mabriagen, und mo ich mit Gemigbeit' orausfebe, baf ber Musgang bochft traurig fenn wird. au fo viele redliche Seelen baburch verführt, und bann bers fleichen Borfalle von ben Gegnern ber driftlichen Religion ` ur Laft gelegt werden, fo ift es boch, mabrlich! die bochfte Pflicht, dafur ju marnen! Bie fann man bas aber, menn' ie Sache ibrer Ratur nach nicht erflart und Jebermann bes reiflich gemacht wirb? - benn Berlachen und Ablaugnen eleidigt nur ben, ber mit gefunden Mugen gefeben und mit lefunden Dhren gebort bat: aber es überzeugt ibn nicht nur' icht, fondern es bestartt ibn nur in feinem Glauben: benn t bentt: wenns ber widerlegen tonnte, fo fpottete er nicht; and er bat Recht. Und eben fo verhalt es fich auch mit ben Beifter-Erfcheinungen; fobald Mehrere zugleich ein Gefpenft, ober boch untrugliche Beichen feines Dafenns gefehen haben, fo bilfte nicht; wenn nun Giner fommt und beweist febr vernunftig, Beifter-Ericeinungen feven nicht moglich: benn bie, welche gefeben und gebort haben, lachen ober argern fich Darüber und fagen: Euer Bernunfteln hilft euch nicht: benn wir haben die Sache gesehen und gehört; und dieß ift ber Ball bei bem gangen allgemeinen Publitum; man laffe Burger und Bauern von ber vornehmften bis gur geringften Rlaffe tommen und examinire fie ernftlich, fo wird man unter Beben taum Ginen finden, der nur an Geifter-Ericheinungen zweis felt: denn Alle miffen mehr oder meniger mabre Gefpenfter-Siftorien gu erzählen. Die herren Auftlarer follen nur ja nicht glauben, baß ihr Licht icon fo weit vorgedrungen fer und jemals vordringen werbe, bag badurch ber jeden Tag fic erneuernde Glaube an Geifter : Ericheinungen jemals ers Ibiden werde: benn immer finden fich Beugen, Die ba und bort etwas bergleichen gefeben und gehort haben, und wenn and bas mehrefte Taufdung ift, fo ift boch auch unläugbar, baß fich ju Beiten Befen aus ber Geifterwelt in ber Gins nenwelt empfinden laffen, und biefe find bann bie Urfache, baf alle philosophische Raisonnements den Glauben an Ges' Stiffing's fammtl. Schriften. VI. Band.

Refignation auf alles Irbifche, gafiseben find, meden gleich bei dem Ermachen aus bem Tobesfchlummun ant den Engeln in Empfang genommen und ohne Aufmitt au fmarts in die reinen Regionen bes Liches gefährt, pe fie ber Seligieiten gulle genießen!

. S. 37.

Die Seelen der Gottlofen werben bei dem Scheiden and bem Abrper von bhfen Geiftern umgeben, von denen fie auf mancherlei Weife gequalt werden; je gottlofer fie gruefn find, defto tiefer finten fie in den Abgrund hinad! Ihre Lied ben find fcredlich!

**5. 38.** 

Die abgeschiedenen Geelen haben eine fcbpferische Rraft, die sie in ihrem Erdenleben, in der fcwerfalligen Abrperwelt, nur mit Mube und Kosten, und noch dagn set unvollommen gebrauchen tonnten; aber nach dem Lod tam ihr Wille das auch wirklich darstellen, mas sich die Imagiv nation vorstellt.

G. 39.

Seelen, die der Welt noch nicht abgestorben sind, deren Imagination noch mit lauter Lieblings : Borstellungen ans ihrem vergangenen Leben angefüllt ift, suchen diese Borstellungen zu realisiren; aber es sind leere Dunstwefen, die keinen Genuß gewähren konnen, und eben so wenig ist auch die Seele fähig zum Genießen, sie hat keine sinnlichen Wertzeuge mehr. Daher die bekaunten Spuckereien in alten Bebäuden, wo die verarmten Geister ihre ehemaligen Lustbarkivten zu wiederholen suchen.

S. 40,

Die Seelenwanderung ift in ben Gefetzen und in ber Rattur des Geifterreiche nicht gegründet. Gine Seele tam Jahrhunderte lang im habes zubringen, ehe fie weiter gestordert wird; aber fie kehrt nie wieder in einen menfchichen Korper zurud, die Geisterwelt hat Lauterungs-Mittel genug, es bedarf da keiner Audkehr ins Ginnenleben.

6. 41.

Wenn Seelen mit einer unbefriedigten Sehnfucht aus dier fem Leben Sciden, fo empfinden fie fcwere Leiben, wenn fie auch souft ber Seligkeit fabig find. Um biefe Leiben los zu werden, sehnen sie fich oft nach einem lebenden Menschen, ber jene Sehnsucht befriedigen soll, und wenden die ihnen bekannten Mittel an, ju ihrem 3weck zu gelangen, baber bann die Geistererscheinungen.

6. 42.

Daher soll man sich frühzeirig, je eher je lieber, von als ler Unhänglichkeit aus Irdische los machen; und sollte einem in den letzen Lebensstunden noch etwas einfallen, das er noch thun oder ausrichten mußte, und er kann es nun nicht mehr, so empfehle er die Suche Dem, der alles gut machen kann; bei diesem festen Bertrauen bleibe er auch nach dem Tod: denn seine Muckehr und Erscheinung ist gegen die Ordnung Gottes. Indessen kann es auch Ausnahmen von der Regel geben. Für Denjenigen, dem ein Geist erscheint, ist es unnachläßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurecht zu weisen.

§. 43.

Bon ben Geistern, die noch im habes find, konnen wir nichts lernen, benn sie wissen nicht mehr, als wir, ausges nommen, daß sie weiter in die Zukunft sehen; diese aber sollen wir nicht missen. Zubem konnen sie auch irren und uns tauschen wollen. Wir muffen also ihren Umgang auf alle Weise zu vermeiden suchen. Bollendete Geister, namlich Seslige und wirklich Berdammte, erscheinen nie.

§. 44.

Jeder Mensch hat einen oder mehrere Schutzeister um sich, diese sind gute Engel, vielleicht auch fromme abgeschies bene Menschenseelen. Bei den Kindern sind lauter gute Geisfter geschäftig. So wie sich der Mensch allmählig zum Bossen leuft, nahen sich ihm auch bose Geisster. Die guten verlassen ihn auch deswegen noch nicht, bis sie endlich sehen, daß er sich in der Sünde verhärtet und vollends unvers besserlich wird; dann weichen sie von ihm, und überlassen ihn einem schredlichen Schicksal.

§. 45.

So wie fich ein Menich vom Bofen jum Guten weubet, fo jahen fich ibm die guten Geifter mit hoher Freude: und

je mehr er im Glauben und in der Beiligung machet, beste wirksamer und hulfreicher werden fie. Die guten Geister bar ben Gewalt über die bosen, aber ber Bille des Menschen if frei; neigt er sich zu den bosen, so konnen ihm die guten nicht helfen. Auch mit den Schutzeistern durfen wir den Umgang nicht suchen, wir sind nirgends auf sie angewiesen.

Der Seelenschlaf — baß namlich die Seele vom Tod an, bis zur Auferstehung am jungsten Tag ohne Bewußtsen und ohne Thätigkeit ruhen werde, bat in der heiligen Schrift keinen Grund, sondern nur blos in dem Borurtheil, das die Seele den Korper zu ihrer Wirksamkeit durchaus nbibig habe; da aber nun die magnetischen Erfahrungen und die Geistererscheinungen das Gegentheil unwidersprechlich deweissen, so ist der Seelenschlaf ein Irrthum, und es kann keine Rede mehr davon sepn.

6. 47.

Es ift eine ausgemachte und erwiesene Wahrheit, bag die Geele, wenn fie vom Abrper entbunden ift, weit machtiger und freier wirkt, und weit erhohtere Krafte hat, als wenn fie in ihn eingekerkert ift: Warum hat fie denn nun ihr Schopfer in diese eingeschrankte, traurige Lage verbannt?

§. 48.

Die Antwort ift leicht: weil sie aus ihrem anerschaffenen vollkommenen Justand gefallen ift. Im Paradies stand sie mit der Geister= und der Sinnenwelt in Beziehung, die Ges genstände beider Welten empfand sie: sie genoß die Früchte vom Baum des Lebens in der Geisterwelt, und sollte die Früchte des Versuchungsbaums in der Sinnenwelt meiden, aber sie wollte Beides miteinander verbinden, hatte sie die ewige Liebe nicht aus dem Paradies verwiesen und sie von der Beziehung mit dem Geisterreich ausgeschlossen: so ware sie zum Teufel geworden! Man verzeihe mir diese mystische Erklarung! sie benimmt der Wahrheit der Geschichte nichte.

6. 49.

Die Seele ift in ihrem ichwerfälligen Korper, in ihren Rod bon Fellen, eingezwängt, den fie mit vieler Dube unterhals

ten und durch den fle viel leiben muß. Anfiatt ihren Duns ger nach Kenntniffen und nach Gludfeligkeit fattigen zu kons nen, taufcht fich die Organisation des Korpers mit unvolls kommenen Vorstellungen und mit vorübergehenden Genuffen, die nur immer unerfattlicher machen.

§. 50.

Sier bfinet fich nun die Thur zum großen Seheinmiß ber Erlbsung burch Christum. Auch in diesem Buftand mare bie Seele nicht gerettet worden. Sie hatte zwar im Reich bet Geister weniger geschadet, aber damit war es der ewigen Liebe nicht genug, fle sollte erlost, fie sollte sellg werden, und zwar noch seliger, als fie ohne ihren Fall geworden ware, wenn sie anders nun noch dem Rath Gottes folgen und ger horsam seyn wolle.

6. 51.

Der Logos, der Sprecher Gottes, burch ben fich bas ewige, verborgene, große Eins, in einer unendlichen Zahlensreihe, in der Anfeinanderfolge, bas ift in der Zeit, offenbart, wurde Menfch, und machte durch sein Leiben, Sterben und Auferstehung feinen Korper, sein Fleisch und Blut zum Ferment, wodurch alle Seelen, die es mit wahrem Glauben genießen, wieder erneuert, und nach der Befreinug aus ihrem irdischen Kerker in das nen erwordene himmlische Elesment versetzt werden, die sie nach ihrer Auferstehung wieder ihre ursprängliche Herrlichteit anziehen und in ein Paradies versetzt werden, wogegen das erste ein bloßer Schatten war.

g. 52.

Aus biefem Allem ift unn flar, daß die mechanische Phis losophie mit ihrer metaphysischen Aufklarung ein bloges, aber sehr gefährliches hirngespinnft, eine grund und bodenlose Täuschung sen. Die Aufklarung in den Wiffenschaften und in den Renntnissen der Natur, insofern sie uns unfre irdische Gefangenschaft erleichtern und Einfluß auf unfre Vervollskommung haben, ist loblich und nuglich, aber im Uebersinnslichen, in dem, was unfre Wiederbringung ins ewige Baterland betrifft, da ift uns das hohere geoffenbarte Licht des

Borts Gettes und die Ersenchtung des heiligen Geiftes nie thig. Damit ausgerüftet, kann uns dann auch die erleuchtete Bernunft, diefer Bollmond in der Nacht diefes Les bens, den richtigen Weg zeigen.

: g. 53,

Die eigentliche Seligfeit fangt erft nach ber Auferstehung an, wenn ber Chriftusabnliche verflarte Leib wieber mit ber Seele vereinigt, und bann ber vollständige Mensch für bie verklarte Sinnenwelt und für bie Geifterwelt organisirt ift. 6. 54.

Das Paradies ift der Theil im Dades, ber zur Borbereitung und jum Aufenthalt begnadigter Seelen bestimmt if. Es gehbrt schon jum dritten himmel, T. Cor. 12, B., 2 n. In Mun sagt aber Christus jum Schächer, heute wirft du mit mir im Paradies sepn! Luc. 23. B. 43. Christus war aber zwischen seinem Tod und zwischen seiner Auferstehung im Dades, 1 Petri 3. B., 19,, und nach Joh. 20, 17. war er gleich nach seiner Auferstehung noch nicht zu seinem Battr ausgefahren, er war also im Dades, im Paradies gewesen, wo man das Anschauen Gottes noch nicht genießt.

**G.** 55.

Die eigentliche Berdammuiß fangt auch erst mit der Auserstehung an: dann wird der Auserstehungskeim des Leibes der Sanden mit der Seele vereinigt, und so wird dann der ganze Mensch zu allen bosen Geistern in den Abgrund, dessen Mittelpunkt der Pfuhl ist, der mit Feuer und Schwefel brennt und sich im Mittelpunkt des Erdkorpers besindet, verbannt, Der herr, der Erbarmer, der die ewige Liebe ist, bewahte alle Leser dieses Buchs vor diesem schrecklichen Schickal, Amen!

## Apologie

ber

# Lheorie der Geisterkunde.

Beranlagt

urch ein über biefelbe abzefaßtes Gutachten bes hochs würdigen geiftlichen Ministeriums zu Bafel.



Seph aber allezeit bereit zur Berantwortung Jeb Grund forbert ber hoffnung, die in euch ift, und bas mathiglait und Furcht.

1 Petr. 3, 9

leine Rath in Bafel hat fich im verwichenen Somherbst \*) veranlaßt gefunden, meine Theorie der
inde vorläusig, und auf so lang zu verbieten, bis
ge gesammte Ehrwürdige Geistlichkeit ein Sutachten
wurde abgefaßt haben. Dieß ist nun zu Bafel bei Flick im Druck erschienen und liegt hier vor mir.
halt desselben ist von der Art, daß badurch bas Beritiget worden ist, so daß nun dieß mein Buch im
Basel nicht geduldet werden barf.

strenger verfahrt Seine Abnigliche Majestat von berg damit: denn Buchandler, Buchbinder und jeder muffen alle Exemplare bei Sidespflichten einliefern. b ich nicht erfahren, was fur Grunde diefen Monars u bewogen haben.

anze 3weck meines Lebens und meines ganzen Wirifes geht bahin, die mahre, reine, evangelische Chris
id Bibelreligion gegen die so scheinbaren Sophistereien
ren Aufklarungs = Philosophie zu vertheidigen, und
in diesen so wichtigen und schweren Zeiten dem
it liebenden und Wahrheit suchenden Christen ben
schmalen Weg, zwischen der falschen Aufklarung und
warmerei durch, zum großen und glanzenden Ziel zu

prufe alle meine religible Schriften, so wird man in inzigen diefe Tendenz verkennen tonnen; und meine n zu diefem 3wed findet man in meiner Lebentge-

then diefer Tendeng ift auch meine Theorie ber Beise entstanden; die Beraulaffung dazu mar folgende :

Sahrs 1809.

Durch meine weitlaufige Correspondeng erfuhr ich , bag et bin und wieder aut : aber auch übelgeffunte Denichen gebe, bie burch vorwißige Bifbegierbe angetrieben, Umgang mit Beiftern fuchten, auch wohl fich ihrer bedienten, um verber gene Schate ju erlangen. Dann gibt es aber auch Gefellicaften, theile fromme, theile auch nicht fromme, welche burch die Mles - Unfterblichkeit ber Seelen, Simmel und Bolle, weglaugnenbe Philosophie und ihre fceinbaren Ein murfe gegen bie Bibel irre gemacht, boch gern gur Gemife beit fommen mochten, und biefe nun im verbotenen Umgang mit bem Beifterreich fuchen wollen. Rerner: Unfre gegew martigen bedenkliche Beiten machen auch ben blos naturlichen Meniden auf die biblifden Beiffagungen aufmertfam; man gerath ans Grubeln, vergleicht bie wichtigen politifchen Bon falle mit jenen, baraus entfteben bann allmablig fogenannte Aufschluffe in Unfebung ber naben Butunft, und nun bedarf es - besonders bei byfterifchen Frauens : und hypochondris ichen Mannepersonen - nur eines Schritte, fo entftehen Biffonen, Entzudungen, man fieht Engel, Geifter, fogar Chriftum felbft; man fagt Dinge vorber, Die gutreffen, 216 mefende, die ebenfalls mahr find, und bildet fich nun ein, bas fen gottliche Offenbarung. Der fogenannte Aufgetlarte lacht barüber und untersucht nicht, benn er halt bas Alles fur vorfetliche Betrugerei, aber bas ift es nicht, fonden vielmehr eine Seelenkrankheit, die ihren Sit in der feinften Merven-Struftur hat. Der gemeine Mann aber, auch ber Krommfte, wird burch bas, mas er fieht und bort, hinger riffen; benn er urtheilt fo: Diemand weiß, mas in ber 30 Bunft und in ber Abwefenheit gefchieht, als allein Gott, bie gegenwärtige Perfon aber weiß es, folglich wird es ihr pon Gott offenbart. Daß aber Diefe Schluffolge grundfalich fen, wird in der Geifterkunde unwiderlegbar bewiesen. Aus die fer Quelle find von jeher Die gefahrlichften Gefren und die furchtbarften Schwarmereien entstanden. Man erinnere fic nur an die fdredliche Geschichte ju Rapperschmpl im Ranton Bern, und an fo viele andere altere und neuere mit allen ihren Folgen. Auch jest in Diefer Beit find mir noch verbiebene folder Berfonen betaunt, Die auf biefe Art weiffaen, ober vielmehr mahrfagen, und mo ich mit Gewißheit wrausfebe, baß ber Musgang bochft traurig fenn wird. un fo viele redliche Seelen badurch verführt, und bann bers pleichen Borfalle von ben Gegnern ber driftlichen Religion ur Laft gelegt werben, fo ift es doch, mabrlich! bie bochfe Bflicht, bafur zu marnen! Bie tann man bas aber, menn' Die Sache ihrer Ratur nach nicht erflart und Rebermann begreiflich gemacht wird? - benn Berlachen und Ablaugnen beleidigt nur ben, ber mit gefunden Augen gefeben und mit gefunden Dhren gebort bat; aber es überzeugt ibn nicht nur' nicht, fondern es bestartt ibn nur in feinem Glauben: denn er bentt: wenns ber miberlegen tonnte, fo fpottete er nicht: und er hat Recht. Und eben fo verhalt es fich auch mit ben Seifter-Ericeinungen; fobald Debrere augleich ein Gefvenft, ober boch untrugliche Beichen feines Dafepus gefehen haben, fo bilfte nicht; wenn nun Giner tommt und beweist febr verninftig, BeiftersEricbeinungen feven nicht mbalich : benn bie. welche gefeben und gehort haben, lachen ober argern fich barüber und fagen: Euer Bernunfteln hilft euch nicht: benn wir haben bie Sache gesehen und gehort; und bieß ift ber Ball bei bem gangen allgemeinen Publifum; man laffe Burger und Bauern von der vornehmften bis gur geringften Rlaffe Fommen und examinire fie ernftlich, fo wird man unter Beben taum Ginen finden, ber nur an Beifter-Ericbeinungen zweis felt: benn Alle miffen mehr ober weniger mabre Gefpenfter-Siftorien au ergablen. Die Berren Aufflarer follen nur ja nicht glauben, baß ihr Licht icon fo weit vorgedrungen fem und jemals vordringen werbe, bag baburch ber jeben Tag fic erneuernde Glaube an Geifter : Erfceinungen jemals er-Ibiden werbe: benn immer finden fich Beugen, Die ba und bort etwas bergleichen gefeben und gehort haben, und wenn auch bas mehrefte Taufdung ift, fo ift boch auch unläugbar, baff fich zu Beiten Befen aus ber Geifterwelt in ber Gins menwelt empfinden laffen, und biefe find bann bie Urfache, baß alle philosophische Raisonnements den Glauben an Ges' Stilling's fammtl. Schriften. VI, Band.

spenster nie auslbichen konnen, so sehr es auch die Anflichen und Reologen wunschen.

Da steht nun ber Freund ber Wahrheit zwischen Beiben und fragt: was ist benn aber nun wahr? — Sagt man ihm, bas tann bir ja gleichgultig sepn, so muß er ganz nattilich antworten: Nein! bas tann mir nicht gleichgultig sepn, benn Zeugen aus ber andern Welt sind Jederman wichtig. Ift es nun nicht notig und nutglich, endlich ein mal zu wissen, was benn eigentlich an der Sache ist? — und inwiesern sich biese Erscheinungen mit dem Sinnlichen vertinigen lassen, oder inwiesern sie für uns wichtig sind, ober nicht?

Enblich : wenn wirkliche GeiftersEricheinungen mabr find fo ift die mechanische Philosophie in Anfehung ihrer Begriffe von ber Geifterlebre - nicht mabr - !!! Dieß ift leicht gu erweisen : benn nach ihren Grundfaten tann fich tein Geift anders, als in feinen Birtungen ben Sinnen offenbaren; Die Seele tanu obne Leib nicht fortbauern, fich nicht felbit bewußt feyn, nicht benten; folglich gibt es auch teine Belobnungen und Strafen nach biefem Leben, Die Seele muß mit bem Rorper aufhoren, wenn nicht eine neue Schopfung mit ihr vorgeht, und bavon baben mir teine Gewifibeit. Dief Alles ift aber auf einmal widerlegt, fobald es gewiß ift, bef. von Beit ju Beit Beugen aus ber anbern, aus ber Geifterwell auftreten, die burch ihr Dafenn bas Alles miberlegen und mit apodittifcher Gewißheit burch ihr Dafenn bezeugen, baf die Seele unfterblich fen, daß es nach biefem Laben Belob nungen und Strafen gebe, und bag wirklich amifchen himmel und Solle ein Mittel :, ein Borbereitungsort exiftire, ber bie Seelen zu bem einen ober bem andern Biel vollenbet.

Sagt man mir, wozu aber bas Alles? — wir haben je bie Bibel, die und das Alles deutlich fagt, so antworte ich: wer wahrhaft an die Bibel glaubt und von dem allem überzeugt ist, der braucht freilich solcher Zeugen nicht; aber ich bitte um Gottes willen, doch wohl zu bedenken, daß die mechanische oder Auftlarungs-Philosophie beweist, haß die Bibel nichts weniger als göttliche Offenbarung sep — man lest

ich bas bent zu Tage fo febr gewite und gerfichnte Elpizon, Bielands Suthangfia u. a. m., wo mie außerft hleubenben kranden Wahrheiten ber Bibel und ber Meligion miderlegt, nd welches Alles von unfrer jungen Lesewelt mit Begierbe erschlungen und badurch zum unverweidlichen Abfall von ihrifto hingeriffen wird.

Und bieß Alles ignorirt bie Seiftlichkeit und ie Rirdenpolizei, verwirft und verbietet aber in Buch, bas mit unumftbflichen Grunben (wie dim Berfolg beweisen werde) barthut, baß alle Bophistereien jener Bucher auf Grunblagen Pramissen) beruben, bie grundfalich sind, und war unter bem Bormand, es mochte Aberglausen und Gespenfterfurcht perbreiten, benen es boch machtig vorbengt.

Aus allen Diesen Betrachtungen und Borquafegungen ents kand nun has Resultat in mir: Wenn ich den ganzlichen Angrand ber Pramissen der falschen und schölichen Aufslastungs-Philosophie zeigte — zeigte und aus Bernunstsgruns ben dem iese, daß die ganze Bibellehre von Gott, von der Beiserwelt, von der Justerdlichkeit der Seelen und von Bestohnungen und Strafen nach diesem Leben, der reinen vorurstheilsfreien Vernunft, dem gesunden Menschwerstand und plen Erfahrungen aus der Geisterwelt positommen gemäß sen, so mußte daraus ein, für die christliche Religion, und besonders für die große Wenge deren, die noch am Scheides wege stehen und durch die herrschende Philosophie oder Aufstarung geblendet, den rechten Weg nicht sinden können, ein sehr nügliches Wert entstehen, und se entstunde dann die Theorie der Geisterkunde,

Bielleicht batte ich Diefes Alles in einer Borrede fagen follen — bas hatte ich wirklich gethan, wenn es mir nur im Traum hatte einfallen thunen, das irgend ein Lefer meines Buche wahrend bem Lefen meine Absicht verfehlen thunte, und boch ift es haufg geschehen.

Db und inwiefern ich in ber Queführung meinen 3med erreicht babe, bariber baben ichon groffe und erleuchtete Theor

logen aus allen driftlichen Religions Partheien, und bei mir tem der größte Theil des driftlichen Publifums gu meiner Beruhigung entschieden.

Nachdem ich die Beranlaffung und ben 3med meiner Ther rie der Geisterkunde rein und mahr bargelegt habe, so get ich nun zu meinem eigentlichen 3med, zur Apologie berfch ben, über.

Dier muß ich nun bekennen, daß es mir in der Sale webe thut, gegen einen so verehrungswürdigen Greis, ber Derrn Antistes Merian, den ich so innig liebe und hod schäte, und gegen eine so verehrungswürdige Geistlichkeit, unter welcher ich verschiedene zu meinen Freunden zähle, bier bffentlich auftreten und mich gegen ihre Beschuldigungen wir theibigen zu muffen. — Ware ihr Gutachten nicht gebruckt und bffentlich publicirt worden, so hatte ich geschwiegen und meine Sache Gott befohlen; jest aber, da mich bes hochwurdige Basler Ministerium bffentlich und vor dem gesammten Publikum schwerer Irrthumer beschuldigt, so bin ich, leider! schuldig und verpflichtet, der Wahrheit zu Steut, meine und meines Buche Ehre zu retten. Ich gehe also zu bieser verdrüßlichen Sache über.

Seite 4.

"Schon der Titel des Buchs: Naturs, vernunfts und bie belmäßige Beantwortung der Frage: Was von Ahnungen, Gesichten und Geister=Erscheinungen geglaubt und nicht ge glaubt werden muffe, tonnte Manche, die ohnedem schon sie den Berfasser eingenommen sind, auf den Gedanten bringen, als ob es lauter unwidersprechliche Glaubensartikel in sich enthielte. Und doch kommt darin eine Menge Lehrsätz wor, die weder in der Natur, noch in der Bernunft, noch in der Bibel einigen Grund haben."

Antw. Bon lauter Glaubensartifeln ift bier nicht bie Rebe: Glaubensartifel, bie hier natur =, vernunfv und bibelmäßig bewiesen werden follen, find vorzäglich bie Unsterblichteit der Seelen, ihr Zustand nach dem Tode, die Lehre von Belohnungen und Strafen, und beilaufig bann auch

de Lehre von der Erlbfung durch Chriftum. Sind biefe Rehren nicht bibelmäßig? — Alles übrige find teine Glaus benslehren, sondern entweder Belege zu den Beweisen, oder Erläuterungen gewiffer Phanomene, die bisher unbegreistich waren. Wenn ich das Alles nun aus physischen Gründen, & B. aus dem Magnetismus, vernunftmäßig erklare und dadurch Bibelwahrheiten bestärke, hab ich dann obige Besichuldigung verdient? man hatte mir hier Beispiele angeben sollen. Doch sinden sich deren vielleicht noch im Berfolg. Keiner beißt es:

Der Berfaffer glaubt, fein Bert enthalte Borte au feis ner Beit, ba fich bin und wieder baufige mertwurbige Erfoeinung en außern. Dievon ift uns nicht bas Beringfte befannt. Che fein Bert berausgefommen, ift fcmerlich ber taufendfte Theil fo viel von Geiftererscheinungen die Rebe gemefen, als feither. Und wenn er daffelbe bauptfachlich gu bem Ende geschrieben bat, bamit man auf die Ericheinungen aus ber Geifterwelt nicht mehr Gewicht und mehr Berth lege, als ihnen gutommt, fo batte es wenigstens in Sinficht auf nufre Gegend gar fuglich ungefchrieben bleiben tonnen." Untw. Seite 6 ber Driginal - Ausgabe ber Beifterfunde fage ich: ich glaube, daß es - (namlich mein Buch) -Borte gu feiner Beit enthalt, ba fich jest haufig bin und wieder mertwurdige Ericeinungen außern, moburch aute Beelen von ber mabren Spur bes Gingignothis gen abgeleitet und auf Ubmege und Brrthumer geführt werben. Wie tamen boch die guten herren auf ben Bedanten, bier unter bem Bort Erscheinungen Geifters erf deinungen zu verfteben -? benn biefe fuhren ja nicht bom Gingig Rothigen ab und auf Abwege und Brrthumer, es fen benn, bag man fich vorwißig und auf unerlaubte Art mit ihnen abgibt. Die Erscheinungen, welche ich bier im Muge babe, find die Beranlaffungen gu meiner Geiftertunde. fo wie ich fie im Unfang Diefer Apologie bargeftellt babe. Es find alfo gefährliche Erfcheinungen in der moralischen and phyfifden Belt. Dan fagt ja, wenn man einen ungepobuliden Borfall bemertt: bas ift mir eine fonderbare Erfceinung. 3d wunde febr, baf man im Ranton Bakl und in ber Stadt nichte bon folden Erfdeinungen miffen mbdet: uffein von ber frangbfifden Revolution an bis baber bezeingt bie Gefchichte bas Gegentheil. Daß man nach bem Lefen meiner Grifterfattbe allentbalben viel bon folden Materien Tprait, bas ift natfirlich, fo gehte mit aften Bo 'dern, bie ungiebenbte Saden enthalten, aber mas fcabett? Das Mufeum bes Bunbervollen, welches feft efniert 3et beraustommt und eine febt angenebme Lettilre enthalt, ergabt eine gange Menge Abnungen, Bifionen und Geiftererfoch munifen, und wird allgemein und allenthalben ungehindet Raft in allen Gefellfchaften tomnt baufig bas Gir Porlich wuf folde Sachen, und Rebermann, Gelehrte und Ungelehrte, Stiftliche und ABeltiicht, Chriften und Undriffen milden fich in ben Difconis, Jeber ergablt feine Erfahrm gen, und wer nicht an Gefpenfter glaubt, glaubt wenigfiens To lang baran, alb bas Gefpruch bauert; warum nimmt man inft es benit fo abel, baf ich auch beraleichen Geschich ten eraable? - befonders ba ich noch dagu ihren mahren Werth und Unwerth anzeige und beweife, mas bavon geglaubt und nicht geglaubt werben muffe. Daß ich durch mein Bud bie Gespensterfurcht nicht vermehre, sonbern vermindere, und then fo wenig ben Aberglauben unterftute, fondern ibn be-Tampfe, bas muß jeber unbartheiliche Lefer finden.

"Ohnebem zweiseln wir, ob Jemand daraus ternen thune, wie viel oder wenig Werth und Sewicht er auf Geisteren scheinungen legen musse; indem darin bald ausbrücklich ber hauptet wird, daß wir vom Geisterreich und seinen Wirfuns gen keine Notiz nehmen sollen; indem außer dem Geiste Gots tes alle audere Geister und nichts angehen; bald aber heißt es. Far benjenigen, dem ein Geist erscheint, sey es unnacht läsliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurecht zu weisen. Der erscheinende Geist sey unser Bruder, bei bessen Schildsalen wir nicht gleichglitzt unser Bruder, bei bessen soffenbar ift der Widerspruch" u. s. w. Antw. Widerspruch? — Wenn ich zu einem Frend saget Lieber, bute dich vor der und der Gesellschaft, keist

366 und gefährlich; begegnet bir aber einer aus thr, ber bich anredet, oder etwas von bir begebrt, fo behandle ibn driftlich und liebreich, benu er ift als Denich bein Bruder - bab ich mir bann wibersprochen? Run lefe man in ber Originalausgabe meiner Geifterfunbe, Seite 139, 375 nub 288, Die hieber gebbrige Stellen in ihrem Bufammenbang, fo wird man flar und beutlich finden , baf ich in Anfehung bes Geifterreichs bas Ramlice fages wir follen ben Umgang mit bem Geifterreich nicht fuchen, um von feinen Burgern etwas gu lernen ober gn erfahren; ba follen und bie Bibel und Die von Goth verordneten Erfenntnifmittel biulanglich Jenn; und eben fo wenig follen wir und ber Sulfe, bes Beis Rands ber Beifter in irgend einer Sache bebienen mollen. weil es gang gegen bie Orbnung Gottes und ber Ratur unb wahre Baubereis Gunbe ift. Bir follen alfo burchaus feine Rotik von ihnen nehmen, weil wir gang und gat nicht auf fie angewiesen find, aber fobalb uns Geifter erfcheinen, fo ift. unfre erfte Pflicht, ju unterfuchen, ob bie Sache Laufchung oder Bahrheit fep? - Denn jede Erscheinung in ber phys fifcen finnlichen Ratus verbient both mohl, bag fie ber menfchliche Berftand prufe und untersuche, ob fie etwas Ber lebrendes für und enthalte? - Eritt nun ber febr feltene Rall ein, baß es wirtlich Befen uns ber anbern Belt find, fo behandelt man fie als bedauernsmurdige Segenftunde, bie freilich unfre Brudet find, mit Eruft und Liebe, aber man fuche nichts son ihnen zu letnen, ober etwas zu erfahren, ober fich ibrer Bulfe gu bedienen, benn fie ieren felbft, fonft ericbienen fie nicht. Bit ba nun ein Biberfpruch an finben? Ferner beißt es:

"Eben so offenbar ift ber Widerspruch, da es einmal heißt: Der mahre glaubige Christ bedürfe teine Zeugniffe nus bem Seifterreich; — bei Unduffertigen helfen alle Geistererschein nungen und beren Ermahnungen nichts; — selten voer gut nie werbe Jemand durch eine Geistererscheinung bekehrt; gewühnlich bleibe es bei einem panischen Schrecken. Ein ans bermal hingegen werden die Geistererscheinungen für apodiktische, anmidersprechliche Bemeise für die Unfredblichtete ber

Seele, får bie Gemifheit ber Belohnungen und Etrajen nach biefem Leben, für die Mahrheit ber Erlbfung burch Chriftum, mit einem Wort, für die mahre, alte, evangelische Bibelev ligion erklart. Es ift leicht zu erachten, daß manche kefer biefes Buchs durch bergleichen Wibersprüche irre gemacht werden, so daß sie nicht wiffen, was sie von solchen Erscheinungen glauben ober nicht glauben muffen."

Mutm. Der mabre glaubige Chrift bedarf bes Zeugniffes ber Juben nicht, bag bie biblifche Geschichte mabr ift: benn er glaubt fie obnebin, und ber Unbuffertige betummert fic nicht um fie, aber bennoch bleibt bieß Bolt boch ein gemiffet, unpermerflicher Beuge ber Wahrheit ber beiligen Geschichte bes alten und neuen Teftaments. Gerade fo ift es auch mit ben Ericeinungen aus dem Beifterreich; ber mabre Chrift bedarf diefer Beugniffe nicht, und ben Unbuffertigen belfen fie nicht, wie Chriftus bem Abraham im Gleichniß bom rei den Dann fagen laft: fie baben Mofen und Die Dropbes ten u. f. w. Aber bei bem Allem ift boch ein Menich, ber nach feinem Tob wieder erscheint, lebt und wirft, ein gewiffer unverwerflicher Benge von ber Unfterblichfeit ber Gees len - und nach ben haufigen Meußerungen biefer unglidlie den Wefen bezeugen fie die unnennbaren Qualen ber abges Schiedenen Gunder und die unbeschreibliche Seligfeit ber Rroms men, und eben fo and die Bahrheit ber Erlbfung burd Daß diefer Zeugniffe ber Glaubige nicht bedarf, und daß ber Unbuffertige ohne fie buffertig und fromm wers ben fann und foll, bas hat feine vollfommene Richtigfeit, und eben fo gewiß ift es, baß ein wiedertommender Geift irrt und die Ordnung Gottes, und die Gefete ber Matur, in ber er nun lebt, übertritt; baß er aber bei bem allem bod beweist, mas ich foeben gefagt habe, bas fann boch fein Menfc lauguen. Aber wozu benn folche Erscheinungen? ich antworte: mogu fo viele Erscheinungen in ber Ratur, beren 3wed wir nicht einsehen? - ich mochte aber auch fer ner fragen : Die tommte, daß die Aufgetlarten und Reoles gen alfofort Aberglaube! Schwarmerei! rufen, fobalb unt von einer folden Geiftererscheinung die Rede ift? - Die Antwort ift leicht: weil fie ihre Zeugniffe farchten. Wo ift nun in allen biefen meinen Meußerungen nur ber gerringfte Widerfpruch ju finden? Nun fahrt bas Gutachten folgender Geftalt fort:

:: "Doch diese Widerspruche hatten so viel nicht zu bedeuten; aber neben diesen kommen im Buche Irrthumer vor, die bem Staat und der Rirche nicht ganz gleichgultig seyn kounen, und die die Wahrheit deffen bestätigen, was darinnen anges merkt wird: Auch die frommsten heiligsten Seelen konnen nicht immer die Remutnisse, die sie aus der Geisterwelt ers halten, die also wahr sind, von denen unterscheiden, die sich ihre lebhafte Phantasie selbst schafft. Daber kommen dann die Irrthumer und Fehlschlisse, die sich zuweilen in ihren Reden und Schriften einschleichen."

Entw. Ich soll also zu den frommsten heiligsten Seelen gehoren, die nicht immer die Renntnisse aus der Geisterwelt ben denen, die sich ihre lebhaste Phantaste selbst schaftt, uns terscheiden konnen. Ich versichere aber heilig, daß das nicht der Fall ist: benn mein Ahnungs-Bermdgen ist ganz und gar nicht entwickelt, ich habe nie in meinem Leben auch nur die geringste Kenntniß aus der Geisterwelt unmittelbar ers balten, und gehore also ganz und gar nicht in die Klasse der Beisken, und gehore also ganz und gar nicht in die Klasse der Beiskerlunde rede. Man lese die beiden Sc. 143 und 144, so die Gein Ieder, der mich nur von Ferne kennt, gleich davon Iberzeugt werden. Doch wir wollen nun auch die Irrthumer beleuchten, die dem Staat und der Kirche nicht ganz gleichs galtig seyn konnen; es heißt ferner:

"Unter die fe Irrthumer gablen wir vornehmlich die herunterfetung ber Bernunft, diefer so edeln und unschätharen
Gabe Gottes, die uns über die Thiere erhebt. Diese wird
beschulbigt: fie führe vom Glauben an Gott und an Unsterblichkeit geradesweges ab, und hingegen zum Deismus, dann
zum Fatalismus, dann zum Naturalismus, und nun zum
Atheismus. Ja, sie musse endlich dahin kommen. Wir glauben hingegen, die Bernunft sep, wenn wir sie recht gebrauchen, eine uns von Gott geschenkte Führerin, die, wenn wir ihr folgen, uns aus den verworrenen, dunkeln Labyrinthen des Aberglaubens sowohl, als des Unglaubens herandleite."

Untw. Bier balt mich nur meine innige Chrerbletung gegen bas bodmurbige Bafeler Minifterium ab, bas lant por affer QBelt gu fagen, was ich mit Recht fagen tonnte -- man lefe boch die Stelle in ber Beiftertunbe, ba beift te; Die fich felbit überlaffene, nicht butd bit mabre geoffenbarte Religion geführte and en leuchtete Bernunft muß endlich babin tommen, bafft nach und nach bei fernerem Korfchen von einer Stufe jur anbern bis zum Maturglismus, und foger sein Atbeismis berfällt. - Liest man Diefe Characteriftit bes Bernunft, bit ich im Muge babe, in ihrer Berbindung, fo mare es mir leib für bas ehrmurdige Minifterinm, wenn es ein einziges Dit glieb batte, welches nicht Ja und Amen bagu fagte; benn wodurch find benn alle bie Taufende der Deiften, Ratalifen, Raturaliften und Atheiften unfeter Beit anders entflanden, als durch die fich felbft überlaffene, nicht burch die mabre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft?

Ber alle meine Schriften mit aufrichtigem und unparthelisichem Gemuth pruft, der wird finden, daß alleuthalben mein Bestreben dahin geht, die Bernunft mit den geoffenbarten Wahrheiten in Uebereinstimmung zu bringen. Man lese boch nur im heimweh die egyptischen Einweihungen und ben Unterricht auf dem Berge Sinai, so kann man an dem, web ich hier sage, nicht mehr zweifeln.

So wie die Bemerkung im Gutachten nur unter dem blot Ben Bort Bernunft fteht, muß mich jeder vernünftiger, rechtschaffener Mann, wenn er meine Geisterkunde nicht gelesen hat, und deren sind doch Biele, für einen Erzichwärmer und Fanatiker, und also für einen dem Staat und der Richt wirklich gefährlichen Mam halten; liest er aber nun die Gew kerkunde und in dieser die angesochtene Stelle selbst, so kan er nicht anders, er muß sagen: der Mann hat Recht. — Das ware also der erste Frehum, dessen man mich beschuldigt; nun die folgenden:

"Eben so verächtlich wird auch von dem menschlichen Leiben gerebet, da es z. B. heißt: Der unsterdliche Geist sey in diesem Erdenleben in den thierischen Abrper gleichsam vets dannt und vermittelst der Nerven an ihn gesesselt; — und weister: wo der Leib der irdische Kerter, und das Leben unsere irv dische Gefangenschaft genannt wird. Wenn Lente, die von Natur einen Hang zur Schwermuth haben, sich ein solches melancholisches Bild von ihrem Leben machen, so ist es kein Wannber, daß sie desselben nie recht froh werden."

In ber Theorie ber Geiftertunde fteht nichts bavon, baß ber Leib ein irbifcher Rerter fen, inbeffen fieht es boch aus Derswo in Diefem Buch. — Wenn wir bie menschliche Seele mit allen ihren Trieben, mit ihrer Gebnfucht nach unenblis chem Genuß bes Bahren, Schonen und Guten, mit ihrem ewigen Streben nach immer machfenber Renntuiß bes Bergangenen, Gegenwärtigen, Butunftigen und ber gangen Schobfung in Raum und Belt betrachten; wenn wir uns ihren Bunfc vorftellen, wie ein Lichtftrabl burch bas gange Mil fliegen, und die Bunder ber Natur allenthalben ausspähen Bu tonnen, und wir finden fie bann in einen tragen, thierabnlichen Rorper eingefperrt, ber ibr in allen diefen Bunichen im Bege ftebt und fie in der That und Babrbeit gefangen balt, und bas nicht allein: ber fie burch ungablbare Gefahren, Schmerzen aller Urt und burd fo machtige Reize gur Ganbe lodt und auf mancherlei Weife qualt, muß man bann nicht gefteben, daß die Seele in Diefem Erbenleben in ben thierifchen Rorper gleichfam berbannt, baß ber Leib ibr irbifder Rerter und bas leben ihre irbifde Gefangenicaft Ten? - Dieß foll unn verurfachen, bag Leute, bie von Das tur einen Sang jur Schwermuth haben, fich ein foldes melandolifdes Bilb von ihrem Leben machen, baß fie beffelben wie trecht frob merben. - Sa! bei Leuten, Die von Gebutt un Beiden find, und bon ber alles befeligenden Religion nichts wiffen, ober burch bie falfche Aufflatung belehrt, alles ihres Eroftes beraubt find, ba mag bas wohl ber Rall febn, aber bei Chriften, die Die hoffnung ber emigen Geligfeit bor fic feben, ift die Mabfeligkeit bes Erbenlebens, Sporn und Anerft die Seele geschickt gemacht wird, bereinft in Berbindung mit ihrem verklarten Korper allen ihren Bunschen und Tries ben auf eine Gott gefällige Art Genage zu leiften. Meine Geisterkunde und alle meine religibsen Schriften zeigen ja häufig, wie der Mensch, oder seine Seele, auf dem Wege der christlichen Religion des Lebens recht froh werden konne. Wer seines Lebens ohne Religion froh werden will — dem wünsche ich, daß er durch Lesen meines Buchs recht melaucholisch werden moge, und zwar in so hohem Grad, daß er au der rechten Quelle Troft suchen und finden moge.

3ch habe nun vernunftig und naturgemäß bewiefen, baß Der angefochtene Sas fein Brithum fev. Rragen wir aber Die Bibel, fo finden wir von Anfang bis gu Ende lauter Rle gen über die Dubfeligfeiten des Erbenlebeus, über ben Rompf mit Fleifch und Blut, und Paulus fagt ausbrudlich Rom. 7: Ich elender Menfc, mer wird mich eribfen vom Leibe biefes Todes? - er flagt vorber über ein Gefet in feinen Gliebern, mamlich uber die angebornen finnlichen Lufte und Reize, Die ihren Grund in dem Rorper haben, und die ihn nach B. 23 im Gefet ber Gunben, bas in feinen Gliebern eriffirt, ge fangen balten. - Aber wie troftet er fich in feiner Gefan genschaft? - Er fragt: Ber wird mich baraus erlbfen? und antwortet fich felbft: Gott fen Dant! es gefchieht burd Chriftum. Jest frage ich bas gange driftliche Publitum: bab ich ba einen Brrthum gefagt, ber bem Staat und ber Rirche nicht gleichgultig fenn tann? Dun ferner:

"Sonderbar und bedenklich ift der Lehrfat, daß Alles, mas in der Sinnenwelt geschieht, im Geisterreich vorbereitet, und bie ganze Menschheit durch gute Engel und Geister regient werde; ein Lehrsat, der leicht zur Anrufung der Engel und ber abgestorbenen heiligen führen konnte, und der mit der Stelle, Jes. 63, B. 16. Abraham weiß von uns nichts, und Ifrael kennet uns nicht, durchaus nicht bestehen kann."

Untw. Sonderbar und bedeutlich foll diefer Sat feps, und boch ift der Engel Geschäfte vom Cherub im Paradies an, bis zu bem Engel, der dem Apostel Johannes die Offen barung Jesu Christ mittheilte, immer wirkfam; man wird bas Alles boch nicht für morgenlandische Sprachbilder erklaren wollen? — Die zwei ersten Kapitel des Briefs an die Debrder laffen in Anfehung der Engel keinen Zweisel mehr übrig; oder ist etwa das Wort vorbereiten anstihfig? mir deucht doch nicht, daß das möglich ist: denn Alles muß ja erst vorbereitet werden, ehe es ausgeführt werden kaun. Man lese nur die Offenbarung Johannis, da kant man sehen, wie thätig die Engel in der Borbereitung zu großen Gesschäften sind.

Run ift nur noch die Frage ubrig, ob auch die Geifter, ober die Seelen verftorbener Menfchen babei wirkfam find? Die Evangeliften Mattbaus, Martus und Lutas ergablen bie Bertlarung Chrifti auf dem Berge Tabor, und merten babei an, daß Dofe und Elia dabei jugegen gewefen fepen und von bem Ausgang feiner Gefdichte in Berufalem gerebet batten. Man fann boch nicht annehmen, daß bas ein blofer Breundesbefuch mar, wo Giner dem Anderu eine Reuigfeit ergablt; mir find Geschichten befannt, beren Bahrheit ich mit ber bochften Gewißheit betheuern tann, bag wieder ers fcbienene Menfchen nach ihrem Tob bezeugen, bag bie Seelen ber Beiligen in jener Belt auf allerhand Beife fehr jum Beften ihres irdifden Baterlandes geschäftigt finb. Die ans geführte Stelle aus Jefaia 63, B. 16: Abraham weiß von uns nichts, und Ifrael tennet uns nicht, - beweist in Diefer Begiehung gang und gar nichts, benn gefett, auch biefe Ueberfetung fep fo richtig, fo fage ich ja felbft in meiner Theorie ber Geiftertunde, baß bie abgeschiebenen Sees len die Sinnenwelt gang und gar nicht empfinden, fondern fic blos in der Beifterwelt bewußt find, aber daß fie fic ibrer lieben Burudgelaffenen erinnern, au ihren Schidfalen, bie fie von Neuantommenben erfahren, theilnehmen, und wo fie tonnen, wirkfam gu ihrem Glud find; bas ift gewiß, Dieß bezeugt Jefus Chriftus, ber Mund ber Babrheit, felbft, wenn er ben reichen Mann in feiner Qual den Abraham bitten laßt, er mochte boch ben Lagarus ju feinen noch lebenben Brubern ichiden und fie warnen laffen, bamit fie nicht

and babin fommen mboten, wo er fev, namlich in ben Queb ort bes Sabes, f. Luc. 16. 23. 23 im Griechifchen - bens bei ben Gottlofen fangt bie Qual icon im Sabes an, femie bei ben Arommen ber Borgefchmad ber Geligteit. -- Abra ham aber gibt ibm die befannte Antwort: fie baben Doies und bie Propheten u. f. w., und vorber fagte er: Cobn, bu haft bein Gutes in beinem Leben empfangen, Lazarus abet Bbles. Laft fich nun noch mit einigem Schein behanpten. baf Abraham und Ifrael, namlich Jatob, von ihren Rade Tommen nichts gewußt und fie nicht gefannt baben? -Dem ju Rolge widerfprache alfe biefe Meuflerung Chrifti bem Jefaias in oben angeführter Stelle? - Reinesmege! - wir wollen fie genau prifen: Der Bropbet flagt betend por feie nem Gott über die Entgiebung feiner Gnabe und Barmber sigfeit, und appellirt an feine Baterliebe, benn er fagt in 16ten Berd: Du (Jehova) bift ja unfer Bater, benn (Bater) Abraham wird von und nichts wiffen wollen, und Ifrael und nicht anertennen (bas ift: beibe werben und, bie wit fo fcmer gefündigt haben, nicht mehr fur ihre Rinder erten. nen), darum bift Du, o Jehova, num unfer Bater und unfer Erlbfer, bieß ift ja von Alter & ber bein Rame.

Rurg! baß fich unfre Lieben nach ihrem Tobe gar nicht Unferer erinnern und gar nicht mehr an und denten und an unfern Schickfalen nicht mehr thatigen Antheil nehmen follten, ift eine Ibee, die den hoffnungen und Erwartungen des Chriften und dem Geift der Bibel geradezu widerspricht.

Aber was sagt benn nun das vernünftige Publikum zu det Consequenz, die die herren Berfasser daraus herleiten? — Diese Idee soll leicht zur Anrusung der Engel und der versstorbenen heiligen führen. — hierauf antworte ich, ich bes haupte nichts mehr, als was in der heiligen Schrift sieht, und warne selbst in meiner Geisterkunde mehr, als einmal sehr ernstlich vor dem Umgang mit den Schutzengeln und Geistern. Will man aber den Accent auf das Wort Regier ren legen, nämlich daß Engel und Geister die Welt, oder die Menschheit regierten, so bedeutet das weiter nichts, als

daß fie Gott gu Bertzengen in feiner Regierung brauche, und dieß habe ich foeben erwiefen. Ferner heißt es:

"Eben fo fonderbar ift ber Einfall, das langst allgemein angenommene Beltipstem des Ropernitus umzustoffen, bas mit die ganze Geisterwelt nicht nothig habe, jahrlich mit der Erde die Reife um die Sonne zu machen."

Liebes Dublitum! lies bier bie veine Babrbeit und meine Beiftertunde felbft. 3d fage namlich g. 46 : Die menfolichen Sinnen empfinden nur die Dberflache der Dinge in Raum und Beit, bas ift: in ber Ausbehnung und Aufeinanderfolge; in ihr inneres Befen bringt tein erichaffener Beift, nur allein ber Schopfer, ber fie gemacht bat. Wir find eingeschränfte Befen, baber find auch alle unfere Bor-Rellungen eingeschrantt: Bir tonnen und feine zwei Dinge. gefdweige mehrere jugleich vorftellen, baber mußten wir fo magnifirt fenn, baf uns alle Dinge außereinander, namlich in Raum und nacheinander, bas ift in ber Beit erfcheinen. Der Raum und Die Beit entfteben alfo blos in unferen Seele : anger uns im Befen der Ratur felbft ift teines von Beiden. De nun alle Bewegungen in ber gangen Schopfung in Raum und Beit geschehen, ohne beibe teine Bemegung moglich ift. fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Schopfung blos Borftellungeformen in unferer Seelen, Die aber in ber Ratur leibft nicht ftatt finden. Rolglich find auch alle Beltipfteme. auch felbft bas Rovernitquifche, blos Borftellungsformen. In fich felbft aber ift bie Schopfung anders. Man lefe boch bas erfte Sauptftud meines Buchs, Pruffung ber Grundlite u. f. m., rubig, aufmertfam und ohne Borurtbeile, fo wird man biefen Paragraphen mabr und vichtig finden.

Mein ganzer Zweck geht bahin, unwidersprechlich zu bes weisen; baf unfre Begriffs, die wir aus der Sinnenwelt abstrahiren und auf Gott und die Geisterwelt anwenden, um beide daraus kennen zu lernen, durchaus unrichtig sind; ich will aus der Bernunft beweisen, was Paulus sagt: der fen will aus der Bernunft beweisen, was Paulus sagt: der fen greift nicht die Diuge, die des Geistes Sprees sind, sie find ihm eine Thorheit, er kann sie nicht begreifen. In wohlt

balt er fie fur Thorbeit, das erfahre ich haufig in Journalen und Zeitungen. Die Beschaffenheit des gottlichen Befens und des Reichs der Geister tann nicht aus den Eigenschaften der Korperwelt erfaunt werden. Benn also auch das Ropernicanische System zum Grund gelegt wird, um Folges rungen fur das Geisterreich daraus zu ziehen, so irrt man sehr. Fur uns in der Sinnenwelt ift es das Einzige Bahre, aber an sich, so wie sich Gott die Belt nach der Bahrheit vorstellt, gilt es nichts. Es heißt ferner:

"Mit allem Recht wird angemerkt: Es fep ein gottliches Gefet, baß wir Menschen in diesem Leben im Geistigen und himmlischen nur durch die heilige Schrift geleitet werden, von der Zukunft aber nichts weiter wiffen durfen und sollen, als was und Gott aus freier Guade ohne unfer Zuthun offenbaret."

Diese meine Meußerung erkennen bie herren Berfaffer fur wahr, und wollen nun beweisen, daß ich diese Regel nicht befolgt hatte; fie fahren fort und sagen:

"Bir tonnen aber nicht begreifen, ob ber Berfaffer alles bas in ber heiligen Schrift gefunden habe, oder ob es ihm von Gott aus freier Gnade, ohne fein Buthun, geoffenbaret worben fen, was er fo umftandlich und zuversichtlich lebret."

Diese Neußerung ift, mahrlich! eines ehrmurdigen Ministerii nicht murdig. Run folgen bann meine Lehren, von bes nen man nicht begreifen kann, ob ich sie burch bie Bibel, ober burch Offenbarung erhalten habe, folgenbergestalt:

"Daß die Solle im innern Raum der Erde, der Sadet aber in unserer Atmosphäre sey und in den Erdkörper hinab gebe, bis da, wo die Solle anfängt; dann steige er auch hinauf, bis da, wo im reinen Aether der Aufenthalt der Ses ligen beginne. Der Sades sey der Ort, in welchem die Sees len, die noch zu keinem von beiden Zielen reif sind, zu dem, wozu sie sich in diesem Leben am mehresten befähiget haben, vollends zubereitet werden. Der Sades habe an und für sich selbst nichts Peinigendes, aber auch nicht das geringste, das dem abgeschiedenen Geist Verguügen und Genuß gewähren konnte, außer dem, was er mitbringt. Dieß wird als die

befandige Lebre ber allgemeinen Rirche vorgestellt. Mur feit ber Reformation werde in ber protestantischen Rirche (welche boch hoffentlich auch einen Theil ber allgemeinen driftlichen Rirche ausmacht) burchaus tein Mittel= ober Reinigungeort geglanbt, fondern alle abgefdiebene Ceelen feven fogleich an den Ort ihrer Bestimmung, in ben himmel, ober in die Bolle übergegangen. Den abgeschiedenen Seelen (fagt ber Berfaffer in einem auf fo ernfthafte Gegenftanbe wenig paffenden Zon) habe man durch das Gefes, daß die Frommen gleich nach bem Tob in den himmel, und die Bottlofen in die Solle muften, jum Rudgang auf die Erbe bas Thor verschloffen. Allerdings haben die Reformatoren, bie, wie ihnen der Berfaffer das Beugniß gibt, die beilige Schrift fur die einzige Richterin bes Glaubens und Lebens ertannten, ben gang beutlich barinnen geoffenbarten Grundfas angenommen, daß die Belohnungen ber Frommen und die Strafen der Gottlofen fogleich nach der Trennung ihrer Sees len von ihren Leibern angeben. Go lebren wir in unferer reformirten Rirche, bem gemaß, mas une Refus in feiner Bleichniß-Rebe vom reichen Manne, was Er in feiner Berbeifung an den buffertigen Schacher, mas feine Apoftel bin und wieder in ihren Briefen gelehrt; mas eine Stimme vom himmel bezeugte, felig find die Tobten, die in dem herrn fterben, von nun an. Wir fonnen nicht einfeben, wie bas Borgeben, baß Seelen Jahrhunderte lang im Sabes gubrins gen tonnen, ohne weiter gefordert zu werden; bag g. B. bie fogenannte weiße Frau bereits vierthalbhundert Jahre auf ber Erde habe berumpilgern tonnen, ohne meder felig, noch verdammt gu fenn, wie, fagen wir, bieß Borgeben mit ben Ansspruchen der beiligen Schrift besteben tonne, die uns fo beutlich fagt: Es fen ben Menfchen gefett, einmal gu fters ben, und barnach bas Gericht, Bebr. 9, B. 27. leicht gu erachten, wie fehr driftlich gefinnte Personen von lebhafter Ginbildungefraft in ihrer Bereitwilligfeit gum Sterben geftort, und in ihren letten Stunden geangfligt werden muffen, wenn ihnen der Gedante an ihren vielleicht Sahrs bunderte bindurch mabrenden Aufenthalt im muften und lees Stilling's fammti. Schriften. VI. Band. 41

ren Sabet, wo alle Ceelennahrung mangelt, por Mugen ichwebt : ober wenn fie bie aberglanbifche Rurcht anwerbelt, baf fie nach ihrem Abichieb aus Diefer Belt in finftern Rite ternachtsetunden traurig bei ihren Grabern, ober in ihm ebemaligen Bohnungen umberfcleichen, ihre Binterlaffen burd ibre Ericbeinung in Rurcht und Schreden feten, eber wohl gar burch Befchmbrer (benn auch bas Beiffercitien mird ale nibalich angegeben) aus bem Grabe berppraesanbeit werden fonnen, ober fonft mohl Jahrhunderte lang auf ber Erbe berumpilgern mußten. Und wie viel ungegrundete Usrube und Augft taun leichtglaubigen Sinterlaffenen folon Derfonen, deren Gebeine nicht gehörig beerdigt, ober nicht auf ben Rirchhof gebracht worden, verurfacht werben, burd bie alberne Sage, baß ihre Beifter lange Beit, ja, wohl ei nige Jahrhunderte lang, nicht zur Rube fommen tonnen woven dem Berfaffer mehrere gang guverlaßige Beilviele befannt fenn follen !"

Antw. Der erfte Borwurf, den man mir macht, und den ich nicht aus der Bibel beweisen tonne, den mir also Gott mußte offenbaret haben, woran aber gezweiselt wird, ift folgender, namlich, daß ich behaupte: Die Erde sen inwendig hohl, in ihrem Mittelpunct befinde sich die Solle, von dieser finge der Sades an, fteige dann durch den Dunfttreis hinauf, bis er an den Ort der Seligkeit im reinen Aether grenze.

Daß es hier keiner Bibel und keiner gottlichen Offenbarung bedürfe, um apodiktisch ober gar mathematisch zu ber weisen, daß die Erde inwendig hohl sen, oder eine sehr weite Sohle enthalte, das wird sich nun zeigen: Die Erde war bei der Schöpfung zuerst ein Thohn vapohu, ein wüster leent Schlamm, Wasserklumpen, der über und über mit Wasser beedt war, 1 B. Ros. 1, B. 2, in diesem Zustand schwung fe sich noch nicht um ihre Are, folglich seuten sich alle immen Theile gegen den Mittelpunkt. Die schwersten Subsuren Steins und Erdarten befanden sich daselbst, die beteren z. B. das Wasser, oben auf, im Umkreis. Jest aber die Erde au, sich wie ein Rad um ihre Are zu der meiß Jeder, dem des großen Isaak Rewtons Thes

rie bes Beltfpftems befannt ift, und mas man auch in jeben Collegio Physico bort und fiebt, daß eine jede Maffe, Die aus feften und fluffigen, leichten und fcweren Materien beftebt, wie bas bei unfern Erofbrpern ber Rall ift, fobalb fie in eine Rotation gerath und fonell umlauft, eine totale Berandes rung erleiden muffe; benn burch ben Umschwung betommen alle Materien eine Centrifugalfraft, die fich wie die Schwere ber fich bewegenden Daffen verbalt, aber in der Entfernung som Mittelpunkt immer abnimmt, bis fie mit der Centripe: taltraft, ober ber Schwerfraft in gleichem Berbaltniß ftebt. Defwegen mußten fich die schwersten Theile ber Erde, wie bie Relfen. Berge und Erbarten am weitesten vom Mittels puntt entfernen und die außerfte Erdrinde und ben Meeres: grund bilden; unter biefer Erdrinde befindet fich Baffer, viels leicht auch feftes Land, bin und wieder Infeln, bann bide atmospharifche Luft, noch naber bei bem Mittelpuntt ein bunnerer Dunftfreis, und im Mittelpunkt ber Erde vermuth. lich eine duntle Reuerkugel. Dief ift fo phofifch richtig, daß fein Sachtundiger baran zweifeln tann: Denn ber Umichwung ber Erbe ift fo geschwind, baf er unter bem Mequator in eis ner Stunde 223 beutiche Meilen betragt, und bei uns, weil wir um 40 bis 41 Grad naber bei bem Nordpol find, ungefabr 150 folder Meilen, bas ift: in einer Stunde bin ich bon bem Ort, in bem ich mich jest befinde, mit allen mich umgebenden Gegenftanben auf ber Dberflache ber Erde, um 150 beutsche Meilen gegen Diten fortgerudt. Rimmt man aber ben Fortflug ber Erde um die Sonne noch bagu, fo betragte vielleicht mehrere taufend Meilen; ber Aftronome wird mich gang verftebn und bezeugen, bag ich naturgemaß bie Bei biefem ichnellen Umschwung tonnten Babrbeit fage. teine fcwere Materien in ber Nabe bes Mittelpuntte ber Erbe bleiben, fondern fie mußten fich alle nach bem Berbatt= niß ihrer Schwere vom Mittelpunit entfernen, und bie, welche beinahe feine Schwere enthalt, namlich bie Reuerund Lichtsmaterie, formirt fich tugelformig in ber Mitte. Diefes gewiß zu miffen, bedarfs teiner gottlichen Offenbarung, fondern nur phofifche und toemologifche Renntniffe.

Daß fich aber nun in biefer inneren Erbhbhie die Solle, und bann ber Sades befinde, welcher burch die Erdrinde und burch den Dunftreis, bis an den himmel, im hohen reinen Mether, an den Ort der Seligen, fich erftreckt, das kann ich freilich nicht aus der Physik und Rosmologie beweisen, wir wollen aber seben, mas die Bibel davon fagt:

Spr. Sal. 5. 2. 5. heißt es: Ihre Fuße (namlich einer lieberlichen Beibsperson) laufen zum Tod hinunter, ihre Gange erlangen das School; die 70 Dollmetscher übersetze bier das hebraische Bort School durch das griechische Sabes. Beibe bedeuten den dunkeln, schweigenden Todtenbehalter, und nicht immer, vielmehr nur selten, die Golle. Luther übersetzt beide Worter fast immer durch Solle, zuweilen auch durch Grab, welches aber unrichtig ist und Misperstand erzeugt. In der angesührten Stelle bedeutet es aber den Qualort bes Hades, den wir die Holle nennen. Das Wort hinunter beweist, daß dieser traurige Ort tief in der Erde sep. Ferner:

Jes. 5. B. 14. Daher (weil die Ifraeliten es gar zu arg mit ihren Gunden gemacht hatten) hat das School (die 70 Dollmetscher haben wieder Hades) sein Inneres weit aufgesperrt, und ben Rachen aufgethan ohne alle Maaße, daß binunter fahren, beide ihre Herrlichen und Pobel, beide ihre Reichen und Frohlichen.

Daß hier wieder der Qualort des Sades, oder die Solle verstanden werde, und daß diefer tief in der Erde fen, daran ift tein Zweifel. Ferner:

Jef. 14. B. 9 bis 19. finden wir eine Stelle, die unter bie furchtbarrerhabenften der gangen Bibel gehort, ich will fie febr genau übersett bier einruden.

B. 9. "Das School in der Tiefe ward beinetwegen aufgeregt, dir entgegen zu geben, als du kamest. Deinethalben wurden die Riesen aufgeweckt, alle Bode der Erde, und gemacht, daß alle Konige der heiden von ihren Stublen aufstunden."

Sier ift die Rede von dem großen und grausamen Eroberer, bem Rbnig zu Babel, und von seinem Empfang im School oder Sades. Daß hier wieder der Ort der Berbammten im Sades verftanden werde, und daß diefer Ort brunten in ber Liefe der Erbe fen, ift außer 3weifel.

B. 10. "Daß fie alle zusammen (die Riefen, die Bocke, und die Ronige der Heiden) aufingen, und zu dir sagten: Auch du bist ohnmächtig worden, so wie wir, du bist uns gleich worden."

B. 11. "Deine Sobeit ift herunter zum Scheol gestürzt, mit bem Klang beiner Laute. Dein Unterbette wird nun aus Maden, und bein Dechbette aus Warmern bestehen."

Sier wird vermuthlich auf die Berwesung feines Rorpers im Grabe gebeutet.

2. 12. "Bie bift du vom himmel gefallen, du heller Stern, Sohn der Morgenrothe! Bu Boden bift du gehauen, bu, ber bu die Kurften ber Boller ichwachteft."

. B. 13. "Gebachteft bu boch in beinem Bergen: ich will in ben himmel binaufsteigen, ich will meinen Stuhl über bie Sterne Gottes erhbben, ja ich will mich setzen auf ben Berg ber Jusammenkunft, an ber Seiten gegen Mitternacht."

Das ift: Du hattest im Sinn, dir einen Sig an der Nordsfeite des Tempels zu Jerusalem, wo nachber die Bestung Antonia angelegt wurde, welche den Tempel commandiren konnte, zu bereiten.

B. 14. ,,Ich will auf die Shhen ber biden Bolten bins auf fteigen, und mich bem Allerhochsten gleich machen."

2. 15. ,,Ja freilich! Bum School bift du hinunter ges fahren, gur Seiten ber Grube."

Diese Worte, zur Seiten der Grube, sind zwar wortlich aus dem hebräischen übersett; denn הול בות בור ell jarkethei bor heißt ad latera fovene. Die 70 Dollm. sagen eig ra deutlich erze nicht wird nicht der eigentliche Sinn Ort der Erde, und dieß ist auch wirklich der eigentliche Sinn der Worte: der Kdnig zu Babel soll in den tiefsten Ort der Erdhohle, des Scheols gebracht werden, das ist, in ihren Mittelpunkt.

B. 16. "Die bich feben, werden bich auftarren, genau betrachten, und fagen: ift bas ber Mann, ber bie Erbe gittern und bie Ronigreiche beben machte?"

- B: 17. "Der ben Erbsoben gur Baffe machte, mit bie Ctabte nieberriß: Der feine Gefangenen nicht nach hott ließ?"
- B. 18. "Alle Abnige ber Deiben mit einender liegen mit Ehren, ein jeglichet in feinem Sanfe,
- 23. 19. "Du aber bift weggeworfen von beinem Grab wie ein abichenlicher Zweig u. f. w."

Rann nun nach mohl jemand baran zweifeln, ob die Bild bas enthalten was ich gefagt habe: die Erbe sem inwendig bohl, und in der Mitte sen die Hblle?

Ich will jum Ueberfluß noch einige Stellen anfähren: Diob 11, B. S. fagt Jophar? Er, namlich Gott, ift bon benn ber himmel, was willft bu thun? Liefer als bas School, was taunft bu wiffen?

r Cap. 26. B. 6. Das Scheol ift aufgebedt vor Ihm (Gott) und Pf. 189. B. 8. fagt David: Fabre ich gen himmet, febift but ba, machte ich mir ein Lager im School, so bift bu vuch ba.

Daß aber das School oder der hades nicht allein ben Ort der Berdammten enthalte, sondern der Behalter aller gestorbenen Seelen sen, oder vielmehr gewesen sen, bis Christus den Frommen des alten Bundes am Tage nach seiner Areus zigung ihre Erlbsung angekundigt und sie im Triumph über Tod und School zu seiner Herrlichkeit eingeführt habe, das beweisen folgende Stellen:

1 B. Mos. 37, B. 35. sagt der Erzvater Jatob zu seinen Kindern, die ihn troften wollten über den Tod seines Sohns Josephs: Ich werde mit Leide hinunter fahren ind School zu meinem Sohn. Bom Grab kann hier die Rede nicht feyn, benn er glaubte, Joseph sey von wilden Thieren zerriffen worden, von der Polle eben so wenig; dazu waren Jakob und Joseph nicht geeignet, er redet also von dem Todtenben halter (Pades), wo auch die Frommen ihr dereinstiges Deil in Rube und Seelenfrieden erwarten sollten.

Siob 17. B. 13, flagt ber große Dulber: Benn ich gleich lange harre, fo ift boch bas School (ber Sabes) mein Saus, tind im Finsterniß ift mein Bette gemacht. Das ift; meine

Beele wird im Dades mohnen, und mein Leib im finftern Grabe ruben. Siob tam aber nicht in die Solle, folglich in den Ort der Rube im Bades. Ferner:

Pfalm 89. 23. 49. Bo ift Jemand, ber da lebet, und ben Tob nicht febe? Der feine Seele errette aus ber Sant bes Schools?

Das ift: Jeber Menich muß fterben, und feine Geele taun. fich bem Sabes entziehen, babin muffen alle Frommen und alle Gottlofen, aber mit großem Unterschied, die Ersten zur feligen Rube, und bie Andern zur emigen Qual. Ferner:

Pred. Sal. 9. B. 10. "Alles was dir vorhanden kommt au thun, das thue frifch: Denn im Scheol, wo bu binfahreft, ift weber Werk, Runft, Nachstunen, noch Weisheit.

Das ift; Thue hier mas beine Pflicht ift, ohne Aufschub, benn brunten im School, im Sabes, tanuft bu nichts mehr ausrichten, ba fehlts an Allem; und

Sef. 38. B. 10. Rlagt der Konig histig in feiner Krantheit; Sch (prach: Run muß ich zu den Pforten des Scheols fahren. histia war ein frommer Ronig, von dem Ort der Berdammten ift hier teine Rede,

Man bemerte nur immer, daß bas hebraifche Scheol und bas griechische Sades einerlei, namlich ben Behalter der abs geschiedenen Seelen bebeuten.

Dieß find nun die Beugniffe bes alten Teftaments; nun wollen wir auch feben, mas das Reue bavon fagt: In biefem Theil ber Bibel, der griechisch geschrieben ift, tommt bas bebraifche Bort Scheol nicht mehr vor, fondern bas gleich bedeutende Sades; hier ift aber besonders merkwurdig, daß ber Qualort bes Sabes gewöhnlich Gehenna genaunt wird, wie fich bas weiter unten finden wird. Das griechische Bort Geenna ober Gebenna fommt bom hebraifchen Ge Sinnom, bas Thal hinnoms ber. Dief Thal icheidet, mittagemarts von Jerufalem, ben Berg Bion vom Berge Gibon. ber Abgotterei Ifraels wurden in bemfelben, an bem Ort Topbeth, die Rinder bem Moloch verbrannt. Dieß machte bieß Thal jum Ort bes Schreckens und bes Abicheu's, und pachber zum Sinnbild bes Qualorts im Sabes, namlich ber eigentlichen Solle.

Matth. 16. B. 18. fagt Chriftus: "Du bift Petrus, und auf diefen Felfen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten des Habes sollen fie nicht überwältigen."

Das ift: Die Kirche, die Petrus zu Jerusalem am erften Pfingstag und in den folgenden Tagen grundete, soll von allen denen, die durch die Thore des habes aus und eingehen — und das find doch wohl bose Engel und Menschenseelen — nicht bezwungen werden. Dieß ist ein unwiderlegbarer Beweis, daß von Seiten des Geisterreichs gegen die wahren Shriften gekampft wird, wie auch aus Ephes. 6. Kar und gewiß ist.

Luc. 10. B. 15. sagt ber herr: "Und du Capernaun, die du bis an den himmel erhaben bift, du wirft bis in den Sades hinunter gestoßen werden." Dieß ist ein Metapha und bedeutet, daß Capernaum eine blühende Stadt mar, die noch dazu das unaussprechliche Gluck hatte, daß sich der Belte Erlbser oft in ihr aushielt, wegen ihres Betragens aber in den Abgrund des Elends gestürzt werden sollte. Beilaufig sieht man aber wiederum, daß auch Christus, der die Wahrheit selbst ift, den Sades in die Erde hinabsetzt.

Merkwardig und zu meinem Zwed dienlich ift die Stelle Luc. 16. B. 24. hier fagt Christus vom reichen Mann: Alls er nun im hades und in der Qual war — doch von diefer Parabel werde ich noch in der Folge reden muffen.

Das Bort Gehenna, der Qualort des Sades, fommt in folgenden Stellen vor:

Matth. 5, 22. Wer aber sagt: Du Narr! ber ist des Feuers der Gehenna schuldig. B. 29 und 30. Es ist besser, daß eins deiner Glieder verderbe, als daß dein ganzer Leib in die Gehenna geworfen werde. Cap. 23. B. 15. Wehe ench Schriftgelehrten und Pharisaer...... ihr macht Proselyten, und hernach aus diesen Shine der Gehenna. B. 33. Ihr Schlangen = und Otterngezuchte, wie wollt ihr dem Gericht der Gehenna entgehen? u. s. Der Apostel Jakobus neum die bose Zunge entstammt von der Gehenna.

Mir ift fehr wahrscheinlich, daß unter ber feuerigen Ses henna der Qualort im School oder hades, der fich im Mittel punkt der Erde befindet, verftanden werben muß. Doch ich eile weiter:

ŀ

Daß der Sades in der Erdhohle anfange, habe ich nun bewiesen, nun foll ich aber auch beweisen, baf er burch bie Erdrinde, und burch die Atmosphare binauf, bis in den reinen Mether fleige, und an ben Ort ber Seligen, namlich an ben himmel grange. - Daß der Drt der Geligen in ber Sobie, im himmel ift, bas bezeugen viele Stellen, Chriftus ift ja auch in einer Bolte emporgehoben worden und in ben Simmel gefahren, doch baran zweifelt Riemand; ob aber ber Raum von ber Gebenna im Mittelpuntt ber Erde bis gum Simmel ber Geligen, bas ift vom Sades, ausgefüllt werbe, bas tann ich aus ber Bibel nicht beweifen. Aber ich tonnte es aus Beuge niffen wieder gekommener Seelen nach ihrem Tod, und aus Beugniffen magnetifirter und anderer Verfonen bemeifen, Die alle barinnen übereinstimmen; allein biefe Beugniffe nimmt man Es ift unangenehm fur mich, bag ich nicht beweifen barf, weil immer baburd Samilien in Berlegenheit gefett werden, die nicht gern feben, daß man folche Sachen befannt macht, fonft tonnte ich gerichtliche Aften über mehrere Erfceinungen angeben, wo, wahrlich! ftrenge unterfuct und Die Erfceinung mahr befunden worden ift. Wenn aber bie Solle und die Berbammten im Mittelpunkt der Erbe, und ber himmel mit ben Seligen droben im Mether find, fo ift es ja glaubwurdig, daß ber Raum amifchen beiben Extremen mit Seelen ausgefüllt ift, Die je nach bem Grad ber Moralitat, ober Tugend, oder Frommigfeit, dem einen ober andern Extrem Und überhaupt ift bas ja feine Lehre, Die Ginfluß naber find. auf bas Thun und Laffen ber Menfchen haben tann, und alfo vollfommen gleichgultig ift.

Daß meine Lehre vom Sades, ober einer Reinigung nach bem Tob, von den ersten Zeiten an, bis auf die Reformation allgemeine Lehre der Christenheit oder der allgemeinen Rirchen gewesen, das wird kein Sachkundiger laugnen. Da aber spaterhin in der romischen Rirche ein Fegfeuer daraus gemacht wurde, aus dem man sich durch Seelenmeffen, welche thener bezahlt wurden, erlosen kounte, so hatten die Reformatoren

gang recht, baf fie bas Zegfener aus ihren Glaubensartilen verbannten, aber die Lehre der erften Rirche von den ford dauernden Mirkungen des Erlbsungs-Werks Christi nach dem Tob hatten fie beibehalten follen. Im Berfolg werde ich das beweisen.

Daß man mich beschuldigt, ich hatte nicht mit Burde von einer erufthaften Sache gesprochen, wenn ich sage: Die Reformatoren hatten durch die Abschaffung der Lehre von der Reinigung nach dem Tod den abgeschiedenen Seelen jum Addgang auf die Erde das Thor verschloffen, ift der Beand wortung nicht werth; jeder Vernunftige mag darüber urtheilen, ich dachte sehr ernsthaft, wahrhaftig! nicht spaßhaft, als ich schrieb.

Riemand tann ben Werth der Reformatoren und ihre Bers dienste bober schägen als ich, aber Apostel sind sie nicht, sonkt waren sie nicht so verschieden in ihren Meynungen gewesen und hatten nicht so leidenschaftlich darüber mit einander geskritten. Die herren Verfasser des Gutachtens behaupten: die Reformatoren hatten in Ansehung des Zustands der Seelen nach dem Tod, die Lehre der heil. Schrift für sich, und sühren zu dem Ende einige Schriftsellen an, welche beweisen sollen, daß die Gottlosen gleich nach dem Tod in die Holle, und die Frommen auch gleich in den himmel kommen. Wir wollen sehen, ob das wahr ist:

Die erste Stelle, die angeführt wird, ist die vortreffliche und belehrende Parabel vom reichen Mann Luc. 16. B. 19 bis 31. hier erzählt der herr: Lazarus sey gestorben und von den Engeln NB. in Abrahams Schoos, das ist, in den Ort der Ruhe und des Friedens im School oder Hades, wo Abraham mit allen heiligen des alten Testaments seinen Aufsenthalt hatte, wie ich im Borhergehenden ausführlich bewiesen habe, getragen worden; der reiche Mann aber sey auch gesstorben und begraben worden. Nun sagt der herr ferner wortlich also: Aus dem hades erhob er seine Augen, indem fich in Qualen befand, sahe er Abraham von weitem, und berum in seinem Schoos, u. s. w.

Der reiche Mann war alfo im Qualort bes Sabes, und

am ebenfalls im Sades, aber weit vom reichen Mann it, und in einem seligen Instand; so wurde er vom Mann mit aufgehobenen Augen erblickt. Abrahams halt war asso viel hoher. Wieder ein Wint, wie der aus der Erden auswärts steigt. Jest bat nun der Sander um Linderung, die ihm aber der Erzvater liebsbschlug, und dann noch die Entschuldigung beisügte: 1 ein großer Kanm, χάσμα μέγα, Hiatus magnus, in beiden, der von keiner Seiten durchgangen werden, u. s. Das Kolgende gehort nicht bieber.

Diefer Barabel folgt aber gar nicht, baf bie Berftorbenen lach bem Lod, an ben endlich en Ort ihrer Beftimmung, himmel ober in die Bolle fommen, benn beibe maren bes, aber weit von einander entfernt. Best nach ber elfabrt Chrifti, nachdem Er bas Reich eingenommen Statten fur die Seinigen bereitet bat, find alle Beiligen ten Teftamente bei Ihm, und alle, bie im mabren in an Ihn, ale Erloste und durch fein Blut Gereinigte . fommen nicht ins Gericht, ober in ben Sabes, fonbern en augenblidlich ju ihres Berrn Freude über; wie ich in allen meinen Schriften, wo von biefer Sache bie par, ausführlich gefagt habe. Daß bie Strafen und ungen gleich nach bem Tobe ihren Anfang nehmen, bas d ja nie geläugnet. Sier ift nur von ben Dertern, 1, Sabes und Solle die Rede. 3m Berfolg finde ich theit, mich über bas Alles naber zu erflaren.

n wird auch das Beispiel vom buffertigen Schächer jet, zu welchem Christus sagt: Bahrlich! Bahrlich! bir, heute wirst du mit mir im Paradiese senn. — soll nun beweisen, daß der Schächer gleich nach dem den eigentlichen himmel, in den Ort der Seligen 8 Anschauens Gottes getommen sen; das ist aber uns denn er kam dahin, wohin Christus noch heute gleich inem Tod kommen wurde: namlich im hades an den Rube und des Friedens, wo sich die Bater des alten befanden. Diesen Ort nannten die Juden zu Christias Paradies, so wie sie den Qualort des hades Geheuna

mennten. Daß Sheifins unter bem Bert Peratiet nicht ber eigentlichen erften Simmel, wo ber Thren Gettet ift. set Bant, ift aus tem fler, was Christes nach feiner Anfeife hung ber Maria von Magbala fagte: Joh. 20. B. 17. 34 bin noch nicht aufgefahren zu meinem Beter, u. f. m. Bem alic Chrifins um Schacher fagte: Bente wirft bu mit mit im Baratiefe fenn, und Er war nach feiner Auferflebung mit nicht im Simmel, fonbern binabgeftiegen in die unterfien Dette ber Erten, Epbel. 4. B. S. folelich in ben Dates, jo folgt febr naturlich , baf Ihn ber Schacher babin begleitete , we er bann jum Genuß ber vollen Geligfeit porbereitet wurt. Paulus wurde auch ins Paradies entgadt, 2 Cor. 12. we er unaussprechliche Borte borte; er nennt es ben britten himmel, folglich mar es nicht ber erfte, wo man bas & fcauen Gottes genießt. Endlich gebenft auch Chriftus bes Paradiefes, Dff. Joh. 2. B. 7. Die Ueberminder aus der Ephefinifden Gemeinde follen Fruchte vom Baum des lebens im Varadies genießen. Die Empruer follen vom zweiten Iob befreit fenn; bie Vergamener vom verborgenen Danna effen; Die Thyatirer bekommen Macht über die Beiden; Die Sarder weiße priefterliche Rleider: Die Philadelphier merden Pfeiler im Tempel Gottes, und die Laodizaischen Ueberwinder fommen gar auf den Thron bes Baters und des Sohns, auf ben Thron aller Welten. Man bemerke biefe wichtige Gradation: Co wie die streitende Rirche von der Apostel Zeiten an bis daber au innerer Rraft und Erleuchtung zunimmt (ich menne bier Die mahren Glaubigen) und wie ber Rampf gegen bas Reich ber Finfterniß fcwerer wird, fo wird auch ber Lohn der Uebers winder großer. Man lefe in meiner Siegegeschichte die Er flarung ber erften Rapitel ber Apocalppfe. Der Genuß bet Kruchte vom Baum bes Lebens im Paradies ift boch weit geringer, ale weiße priefterliche Rleider gu tragen, ober Pfeiler im Tempel Gottes zu fenn, ober gar mit Chrifto auf bem Throu aller Welten zu figen. Dem zufolge ift alfo bas Parabied, ber Vorhof bes himmele, ber ewige Morgen. D mohl bem. ber nur auch biefes Baterland gur Bleibftatte bekommt! Dann fubren die Berren Berfaffer auch die Stelle Dff. Joh.



14. 13. Seilg find die Tobten, die in dem Derrn flerben bon nun an, gegen mich an, — biefe trifft mich aber gan nicht; benn ich berufe mich auf alle meine Schriften, und besonders auf meine Theorie der Geisterkunde, wo ich ans beschich und fehr bestimmt behaupte, was ich schon oben bemerkt habe, daß eine fromme, begnadigte Seele im Todo sine Aufenthalt von den Engeln aufgenommen, und sogleich in den Ort der Seligkeit gebracht werbe.

Bie hat bas ein hochwardiges Minifterium therfeben, und mich fogarnoch befchuldigentbunen, ich behaupte bas Gegentheil? — !!! —

Reberdieß muß ich noch erinnern, daß obige Stelle ben Sinn gar nicht hat, der ihr hier beigelegt wird; sondern folgenden: Bon dieser Zeit der großen Trubsale an, die hier verfundige werden, von jest an, find die gludselig, die im herrn ferben, denn sie werden weggerafft vor dem Unglud; fie bommen jum Frieden, und ihre Werte folgen ihnen nach.

Dann tann auch bas hochwurdige Ministerium nicht bes greifen, wie Seelen Jahrhunderte lang im Sades zubringen tomen, ohne weiter gestrdert zu werden; und führt z. B. die weiße Frau an, welche nun gegen vierthalb hundert Jahr herum wandern muß.

Ich frage bagegen mit gebührender Bescheidenheit: Ift es begreislicher, wenn man die große Menge burgerlich guter rechtschaffener Menschen, die sich aber in ihrem Leben wenig um Ehristum und seine Religion bekümmert, sondern nur die außeren Seremonien mitgemacht haben, sogleich nach dem Tod in die unendlichen Qualen der Hollen verdammt? — in den himmel, in das Reich der Liebe und der Demuth können sie doch anch unmöglich kommen. Wo sollen sie denn nun hin? — Wie kann der Gott der Liebe, der unendlichen Liebe, die da gern alle Menschen selig machen will, zugeben, daß Menschen um der Versäumniß einer Hand voll Zeit willen, alle Ewigkeiten durch, unendlich lang gepeinigt werden sollen? Mit frechen boshaften Sündern, die Laster auf Laster häusen, ist es schon etwas anders.

Diefer Mittelflaffe bon Menschen, bie weber gum himmel

woch zur Solle geeignet find, dient die weiße Frau und ihres gleichen, nebft allem dem Schanerlichen bes hades zur ernfte lichen Warnung, damit fie fich bekehren und Bufe thun mogen. Freilich find fie nicht darauf angewiesen, daß dief bas Mittel zu ihrer Bekehrung seyn soll, dafür forgt die Religion, aber man kann doch auch jenes mit zu Salfe nehmen.

Die Stelle Bebr. 9. B. 27. und wie bem Menichen ift gefett einmal (nicht mehrmals) zu fterben, und nach biefem aber (μετα δε τούτο) bas Gericht: Alfo ift Chrift us einmal geopfert u. f. w. "Bum andernmal wird Er ericheinen jum Strafen und Belohnen, bas ift jum Gericht." Dier ftebt fein Bort davon, bag bas Gericht alfofort auf ben Tod folge, fondern ber Ginn ift ber: Co wie ber Deufch zwei wichtige Epochen bat, in benen fein emiges Schidfal entschieden wird, namlich feinen einmaligen Tob, und bann bas jungfte Gericht, fo hat auch Chriftus feine zwei Epochen, namlich feinen bobem priefterlichen Rreuxtod, und fein touigliches Wiedertommen an richten bie Lebendigen und bie Tobten. Ueberbem ift, mabrlich! der hades als Berbefferungs : und Reinigungs:Ort ein fcweres Gericht fur eine Seele, Die bier ihr Beil vets faumt bat.

Was die herren Verfasser ferner sagen, daß chriftlich ge finnte Personen, mit lebhafter Einbildungskraft in ihrer Bereitwilligkeit zum Sterben, durch alle die schauerlichen nacht lichen Spuckereien bei Grabern u. s. w. gehindert, oder angib lich gemacht werden konnen, das fallt nach dem, was ich in allen meinen Schriften, die davon handeln, und noch seierlich in meiner Theorie der Geisterkunde, an oben angefehrtem Ort sage, ganz und gar weg. Glauben mir christlich gesinnte Seelen in dem Einen, so werden sie mir auch im Andern glauben.

Die Möglichkeit des Geistercitirens wird mir auch, als ob ich fie behauptete, Schuld gegeben; und zwar nach §. 170. bet Geisterfunde. Wer aber diese ganze Stelle aufmerkfam liest, bet wird keine Spur davon, wohl aber das Gegentheil finden: Ich sage namlich "Edartshausen wurde mit einem Schott lander bekaunt, der sich aber nicht mit Geisterbeschweren,

mb bergleichen NB. NB. Charlatauerien abgab, n. f. w. Benn ich bas Geisterbeschwbren Charlatauerie nenne, glaube ich bann seine Mbglichkeit? Die Geschichte, die ich aus Edartshausens Buch erzähle, wo man burch lange Borbes reitung seine Imagination erhitt, und bann burch einen gessährlichen narkotischen Dampf so betäubt wird, daß man bas berlangte Bild im Dampf sieht, beweißt ja nicht, daß ich bie Mbglichkeit des Geistercitirens glaube, sondern daß bei biesem Kunststud Dinge vorkommen, die unbegreislich sind, und doch einen fernen Einfluß des Geisterreichs ahnen lassen. Ber Schrbfern gekannt und seine Betrügereien gehörig bevbachtet hat, der wird mir recht geben.

Die herren Berfasser sagen ferner: "und wie viele unges grundete Unruhe und Angst kann leichtgläubigen hinterlassenen solcher Personen, beren Gebeine nicht gehörig beerdigt, ober nicht auf ben Kirchhof gebracht worden, verursacht werden, burch die alberne Sage, daß ihre Geister lange Zeit, ja wohl einige Jahrhunderte lang, nicht zur Ruhe kommen konnen, wovon dem Verfasser mehrere ganz zuverläßige Beispiele bestannt seyn sollen."

Sier tommt es erft baranf an, ob bie ergahlten Tharfachen wahr, und alfo teine alberne Sage find?

Maßte ich wieder nicht ehrwardige Personen schonen, und burfte ich die mir anvertrauten Papiere produciren, so wars ben die Herrn Berfasser nicht mehr zweiseln, und mich als berner Sagen beschuldigen. Ich habe einen ganzen Stoß Uten in Sanden, in denen mehrere adeliche Personen von einigen Jahrhunderten her vorkommen, die in Duellen umgestommen, und an ungeweihten Orten begraben worden sind, und die nun noch die Beerdigung ihrer Gebeine verlangt, und erlangt haben. Was kann ich, und was konnen neue Zeitgenoffen dafür, wenn vor mehr als zwei hundert Jahren unbekehrte Leute noch so abergläubisch waren, daß sie menneten, es konne zu ihrer Ruhe etwas beitragen, wenn ihre sterbliche Hulle an einen geweihten Ort, und auf den Kirchs hof begraben wurde? — und wie kann die Erzählung dies ser abergläubischen Irrthumer längst abgeschiedenes Geiker

unsere Zeitgenoffen beunruhigen, die langst von solchen Thorheiten geheilt sind? Fromme Seelen werden sich nach dem Lod wenig darum bekummern, was aus ihrem Korper wird, denn sie wissen, daß der Reim zur Auferstehung unzerstörbar ist, und bei unbekehrten Menschen gibt es wichtigere Sachen zu surchten als diese. Wissen die leichtgläubigen hinterlass senen also, daß ihr verstorbener Freund fromm war, und das glauben sast alle, so wird sie mein Buch nicht irre und bange machen; zweiseln sie aber daran, so wird sie die Angst der Nichtbeerdigung der Gebeine ihrer Lieben nicht ängstigen, wohl aber die schreckliche Furcht ihrer Verdammnis. Doch wir wissen ja Alle, daß man sich überhaupt um das Schicksal der Verstorbenen nicht sonderlich bekümmert. Im Gutachten heißt es ferner:

"Benn aber burch bergleichen aberglaubifche Borurtheile, und die daber entstebende unnothige Unruhe nicht geringer Schaden gestiftet wird, so wird noch weit mehr Schaden ans gerichtet burch die faliche und bochft gefährliche Rube und Sicherheit, worin lafterhafte Menfchen burch einen Lehrfat eingewiegt werben fonnen, welcher im Borte Gottes nicht ben geringften Grund bat. Daß namlich ein Beift, ber bei feinen noch auf Erden lebenden Nachkommen Bulfe fucht, auf biefem Bege noch zugefügte Beleidigungen, als Mord, Diebs fahl, Schulden u. dgl. fo viel moglich verfuhnen, ober erftat ten konne. Gleich barauf wagt ber Berfaffer bie Muthmafuna, die ihm gewiß ju fenn buntt, baß auch dort noch See-Ien gerettet und gung Licht geführet werden fonnen. biefe Muthmaßung von leichtfunigen Lefern fur gegrundet angenommen, fo murben fie baburch leicht verleitet merben, ihre Bekehrung nicht nur auf bas Rranken = und Sterbebette, fondern gar bis auf die Emigfeit ju verschieben."

Antw. Es gibt fehr viele Erscheinungen in der Natur, die in der heiligen Schrift keinen Grund haben, weil sie das von ganglich schweigt, deswegen find sie doch wahr. Die kann man doch Fakta wegläugnen, die so viele zuverläßige Personen mit allen ihren Sinnen genau geprüft, und mehren zugleich empfunden haben? — Dies Wegläugnen hilft ganz

und gar nicht, es argert nur den rechtschaffenen Mann, der selbst gesehen und genau geprüft hat, daß man ihn der Lügen, der Schwärmerei, oder der Dummheit beschuldigt. Man muß ja nicht denken, daß durch den Fortschritt der Auftlarung der Sespenster-Geschichten weniger geworden sepen; die Schande der Schwärmerei und des Aberglaubens, womit man sie bes legt, macht, daß man nicht davon spricht, und dann halt jede Familie solche Sachen gern geheim. Diese Scheinklugs beit, alles wegzuläugnen, ist sehr untlug, sie hilft zu nichts, denn Wahrheit bleibt Wahrheit, man mag dagegen einwens den was man will.

Der vernünftige, rechtschaffene Mann untersucht streng und genau; was er falsch sindet, das erklart er für falsch, und was er für wahr und gewiß erkent, das etklart er vernünfstig, Naturs und Bibelmäßig, und zeigt dabei an, ob und wie dergleichen Erscheinungen den Menschen nützen oder schas den konnen. Dies ist ja Regel bei allen Naturerscheinungen, warum nicht auch bei diesen so aufferordentlich wichtigen Erssscheinungen aus dem Geisterreich? und diesen Iweck habe ich in der Theorie der Geisterkunde zu erreichen gesucht.

Bas aber nun ben Leichtsinn, die Betehrung sogar bis in die Ewigkeit zu verschieben betrifft, so bitte ich nur zu bebensten, ob solche schauerliche und furchtbare Erscheinungen, in finftern Mitternachtstunden, in schrecklicher Gestalt, mit allen Beweisen sehr schwerer Leiden und Alagen über ihren erbarms Lichen Zustand, über ihren Aufenthalt in Grabern, in eins Tamen unterirdischen Gewölben, über ihre Gesellschaft und Qualen von bosen Geistern, auch den Leichtsinnigsten bewes gen tonne, seine Buse und Bekehrung so lang aufzuschieben, bis er auch in diese schreckliche Lage kommen wurde?

Nun tommen die herren Berfaffer auch auf die Lehre von ber Reinigung nach dem Tod, und von der Apocataftafis oder Biederbringung aller Dinge; fie fagen:

"Die heilige Schrift fagt uns nichts von einem zweiten Praffungsftand nach diesem Leben; sondern fie lehrt uns, daß wir durch den Tod in den Stand der Bergeltung eintreten, Seinling's fimmet. Schriften. VI. Band.

wo wir empfangen sollen, nach bem wir gehandelt haben, bei Leibes Leben, es sep gut oder bbse, 2 Cor. 5. B. 10. Dort heißt es, wer bbse ift, der sep immerhin bbse, und mer unrein ist, der sey immerhin unrein. Offenb. 22. B. 11. Die von dem Berfasser angeführte Stelle Matth. 12. B. 32. beweißt gar nicht, was er damit beweisen will, denn alle vernünftige Ausleger derselben (die Papstischen ausgenommen, welche ihr Fegseuer damit beweisen wollen) stimmen darinnen überein, daß der Sinn dieser Worte der sen; Die Lästerung wider den heiligen Geist werde nimmermehr, sie werde in Ewigkeit nicht vergeben werden, wie diesa Worte auch von zweien andern Evangelisten, Marc. 3. B. 29. und Luc. 12. B. 10. also angesührt werden,

Antw. Die Lebre von der Reinigung nach bem Tabe bebauptet auch bie griechische Rirche; und ich tenne febr viele fromme, gelehrte und erleuchtete Theologen in beiben protes ftantischen Rirchen, Die fowohl in Unsehung ber Reinigung, nach dem Tod, als auch ber Wiederbringung aller Dinge mit mir volltommen einverstanden find. Daß man diefe Lehre nicht auf die Rangel bringen burfe, bas verftebt fich von felbit; ich murbe auch in meinen Schriften biefen Dunkt picht berubren. wenn une bie Philosophen und Reologen nicht ben gegrundeten Bormurf machten, unfre Religion enthalte gehren, welche bie Burbe bes bochften Befens entehrten, und Gott Bu einem Torannen machten, der feine Freude an ben Qualen feiner Geschöpfe babe. Welcher gurft mird ein Rind, um einiger jugendlicher Sehler willem auf lebenslang in eines febredlichen Rerter verbammen,? und Gott, big emige Liebe, follte einen Menfchen, fein Gefcopf, wenn er auch über bum bert Sabre fundigte, mit einer Strafe belegen, Die Mprigben Jahre bauerte, und wenn biefe vorüben maren. wieber von porne anfina! -

Rann in bem gerechteften Gericht, wo die Liebe felbft Riche ter ift, endliche Cunde unendliche Strafen verdienen ? - mis mit dem abicheulichen Gedanten! Aber dafider fundige Menfch von einer Periode feiner Efiffang bur andere in immer wirb famere Bucht: und Berbefferunge-Danfer gebracht wird, bis er endlich fur feinen Schhpfer und Erlbfer gewonnen wird; bat ift Gott geziement, foiner ewigen Liebe gemuß und recht.

Ster frage ferner: Bare bem Cobn Gottes fein Erlofunges wert gelungen, wonn er etwa ben vierten ober fünften Theil foieres Briber, für Die Er Denich murbe, litte und ftarb; rets rere? - Rein! es mare Ihm mifflungen, und bas fonnte es nicht : feine einfage Denichenfeelt gebe verloren, fie merben enblich alle - Alle - gerettet, Die heilige Schrift fagt nicht in einer einzigen Stelle bas Gegentheil. und fie fann es nicht fagen, wenn es auch fo fceint; in biefem Rall muß man Die vernunftigfte Ertidrung mablen, allein fie fcheint es auch nicht einmal zu fagen, benn alle Stellen, womit man Die Anendlichkeit der Sollenstrafen beweisen will, beweifent nichte weiter, als baf fie eine unbeftimmt lange Beit maffren Das bebraifche 1719, und bas griechliche acoriog. merben. welche Luther burch ewig überfest bat, bedeutet nirgends eine unendliche, wohl aber eine febr lange, eine unbestimmt lange Beit.

Der Spruch 2 Cor. 5, B. 10., baß jeder empfangen foll, nach bem er gehandelt bat, bei Leibesleben, gut ober bofe, beweist bier gang und gar nichts. Denu wenn ein Bater eins mal über feine Rinder bifponirt, und fagt: Dor bu! bu willft fein gut thun, bu gebit ins 3nchtbaus, und bu ins Berbefs ferungshaus, und bu bleibit auf beiner Rammer, ein Sabr Tang, bei Baffer und Brod, beift bas bann nicht, bag jeber empfangt, nach bem er gebanbelt bat, wenn andere ber Bater ein gerechter Mann ift. Bon Unenblichkeit ber Strafen fieht bier fein Mort. Und wie fann man doch die Stelle Offenb. 308. 22. B. 1'1. in biefet Ructficht citiren? - Gie lautet nach ber griechischen Grunofbrache fo : Der Ungerechte fep ferner ungerecht; ber Unflatige fen ferner unflatig; ber Ges rechte ube ferner Gerechtigfeit, und ber Beilige beilige fich ferner - wo fleht bier auch nut ein Bort von unenblicher Dauer ber Bollenftrafen?' Der Ginn biefer Borte ift: Gott bat nun burch bie Offenbarung in feinem Bort Alles gethan, was ein liebreicher Buter thut fann, wet nun bole und une flatig fenn will, ber fep es, und wer gut und fromim fepn will, ber fep es auch, jeber bat feine Rreibeit.

Die Stelle Matth. 12, B. 32, beweist allerbings fete viel: Ebriftus fagt im 31ften Bers, mas auch bie Evange liften Martus und Lutas in ben angeführten Stellen fagen, namlich, bag bie Lafterung bes beiligen Beiftes nicht sen Matthaus aber fügt noch bie bedenflichen Borte, bie Chriftus noch weiter gefagt bat, bingu, namlich: Diefe Gunde foll meder in ber gegenwartigen, noch in ber fünftigen Beltveriode vergeben werden. Freilich bebentet bief, mas auch die Berren Berfaffer fagen, bag biefe Gunde nie male verziehen werde, aber fie bedeutet auch gewiß, daß in funftigem Belt : Meon auch noch Gunben verziehen werben, benn Chriftus fpricht bestimmt tein Wort ju viel und feins au wenig. Ber in meiner Geifterfunde Die fcredlichen Schidfale unbeiliger Seelen nach ihrem Tod liest, ber fann unmbglich burch meine Lehre von ber Reinigung nach bem Tobe in Siderheit gerathen, benn ber Buftand ift furchtbar und fdredlich.

An einem Ort tonnen die herren Berfaffer des Gutachtens nicht begreifen, wie die weiße Frau und andre Seelen Jahrbunderte lang in Nacht und Dunkel herumpilgern muffen, ohne zu ihrer Bestimmung zu gelangen, und an dem Andern wollen sie beweisen, daß Gott die Unbekehrten in alle unends liche Ewigkeiten werde peinigen laffen; ist das auch consequent gedacht? im Gutachten heißt es ferner:

"Der Verfasser behauptet, daß es unter tausenberlei Traumen, Tauschungen, Dichtungen und Phantastereien doch noch immer einige wahre und nnlaugbare Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen gebe. Er versichert zwar, es sey sester Grundsat bei ihm, keine Geschichte aufzunehmen, von deren Gewisheit er keine Beweise habe. Indessen beruht die Bahrbeit der großen Menge von Geschichten, womit sein Buch größtentheils angefüllt ift, und die mit den Legenden des Mittellters nur gar zu viel Aehnlichkeit haben, auf bloßem Beilalters nur gar zu viel Aehnlichkeit haben, auf bloßem Beilagen; und wir zweiseln sehr, ob auch nur Gine dersch

ben eine icharfe Prufung aushalten wurde. Das glauben wir zwar gerne, baß er keine berfelben angeführt haben murbe, wenn fie ihm nicht glaubwurdig vorgekommen ware. In alles wege aber ift es nicht zu laugnen, baß die Berbreitung fols der Bundergeschichten mancherlei nachtheilige Folgen nach sich ziehen konne."

Bas tann und was foll ich hierauf antworten? - Sier fann ich feine Beweise fuhren. Ber bie Menge meiner Staats. wirthichaftlichen Schriften gelefen, und mahrend ben 25 Jahe ren meines bffentlichen Lehramte meinen Bortrag gebort hat, ber tann und ber wird mir bezeugen, baß mir von jeber bie Bahrheit beiliger mar, als meine Ghre, und baß ich mich oft fowohl in meinen Schriften, als auf dem Catheber felbft corrigirte, fo bald ich in einer Sache gu befferer Ginficht tam. Und, mabrlich! bei ber Materie, bie ich in ber Geiftertunde abgehandelt habe, mar teine Chre guerjagen; ich fonnte mobil poraus feben, bag ich ein Bespenneft aufregen, und bag ich bittern Spott und Schande jum Lohn befommen murbe. Allein bie Beranlaffung, bie ich Gingangs biefer Schrift ans gegeben habe, und bann bie gewiffe Ueberzeugung, Die ich feit vielen Jahren her burch Correspondens mit großen, mut-Digen und gelehrten Dannern, und burch bie ftrengfte Unterfuchung in diefer fo bunteln Sache befommen habe, machten mir es gur Pflicht, Die Resultate meines Forschens enblich einmal befannt ju machen, weil ich gewiß überzeugt bin. baß biefes Buch unendlichen Rugen ftiften wirb, wovon ich auch icon bem Unfang nach wichtige und gultige Beweise in Sanden habe. Bas die Legenden des Mittelalters betrifft, fo waren fie mit allen ihren Abgeschmacktheiten immer weit mehr werth, als die falte elende Philosophisterei unferer Beit. Die Alles megvernunftelt, mas uns in unfern bedenklichen Beis ten Eroft und hoffnung gemabren tann, und nichts als 3meis fel, Unglauben und falfche Sicherheit an die Stelle gibt. Uebrigens marne ich ja allenthalben vor Aberglauben und Difbrauch folder Erfdeinungen, und zeige, wie man bas Wenige, was an ber Sache mabr ift, driftlich und vernunftig behandeln milfe. Die herren Berfoffer fagen femer:

"Ginfaltige, nervenschwache, pan Raur furchtfame Berie nen merben burch bergleichen Erzählungen pon einer aberglim bilden Gelvenfter: Aurcht eingenemmen und gemartert. Con-Derlich erbliden fie bei ber Dacht, balb in ibrer Wohnung bie Beifter, oft fogar fcmarge Geifter ihrer Borfabren: bald in ebemaligen Ribftern bie Geifter ber barinnen mobuhaft ge mefenen Donche; bald in aften Bebauden die verammen Beb fter, melde ihre ebemaligen Luftbarteiten zu miederhalen fr den, und Daber ihre befannten Spuderejen treiben. und gwar am baufigften auf Rirchbifen. Seclen bie fleifd Sichen Luften gefrobut, und nun ihren Mufenthalt bei ihren Rhiper im Grab haben; ober guch andere abacidiebene Ses lan bie fich mit ihrem Muferftebungsteim überfleiben, und Sich fo ber Sinnenwelt mehr nabern tonnen; Geelen, mit benen ber gange Dupftfreis angefullt ift; bald manbernbe Geifer , melde von mehreren Denfchen auch obne Entwidlung Des Abnungs-Bermbgens, gefehen merben, Rurg, furchtfame Leute, welche bie in bem Buch enthaltenen Erzählungen für ausgemachte Wahrheit annehmen, werben, befonders bei ber Dacht, bald feinen Schritt thun tonnen, obne einem Geift gu begeanen."

Antw. Die Verfasser kennen das allgemeine Publikum, besonders die gemeinen Leute der unterften Classen ganz und gar nicht; da weiß man weit mehrere Geschichten der Art, als ich erzählen kann. Wan muß in ibre vertrauten Zirkl kommen, oder ihr Zutrauen gewonnen haben, um ihre Gesspenster-historien zu horen. Bor vornehmen Personen, ber sonders vor Gelehrten, und vorab vor ihren Pfarrern scheuen sie sich, weil sie wissen, daß sie entweder ausgelacht, oder gan tüchtig ausgeputzt werden. Die einfältigen, nervenschwachen und furchtsamen Personen sinden in meiner Geisterkunde die sicheren Mittel, sich vom Aberglauben und der so unnöthigen sespenstersucht zu heilen. Diese Furcht haben sie einmal, we mein Buch je gesehen zu haben; läugnet man ihnen zes ab, so denken sie, das wissen wir besser, und schweigen,

folglich bilft bas Aufflaren, Cophiftiffren und Begmiteln in Diefem Puntt gang und gar nicht. Ergablt man aber That-Yachen, unterscheibet bas Babre vom Ralfden, und belehrt fie bann, bag nichts thbrichter als bie Gefpenfterfurcht fen, indem folde Befen niemand icaben tonnen, wenn man fie To behandelt, wie ich in meinem Buch gezeigt habe, fo gewinnt man ibr Butrauen, fie glauben, folgen gutem Rath, und Rurcht und Abergfauben verfdwinden. Glauben, baß es Gefpenfter gibt, ift nicht Aberglanbe, fondern die guicht por ibnen, und die Rolgen, Die aus Dieser Aurcht entsteben. -Es ift ein fonderbares, aber febr mertwurdiges Phanomen, baß man alfofort aufgebracht wird und mit Sanden und Rus Ben jeden Beweis wegstoßt, sobald von Geistererscheinungen bie Rebe ift : man fpottet, fdimpft und brandmartt mit Schande ben, ber fie fur mabr balt. 30 frage jeden auf fein Gemifs fen, marum? - Ift es benn nicht ber Dube werth, in bies fer bunteln Sache ein Licht anzugunden, um bas Dahre vom Ralfden unterfcheiben gu tonnen, und bann gu geigen, wie man fich vernunftig und driftlich babei zu verhalten babe ? -Mo ift ber apobiftische Beweis, und mo bie mathematische Demonstration, daß Geifterericeinungen unmöglich feven? und fo lang die feblt, muffen die Berren Philosophen fich nicht berausnehmen, einen ehrlichen Mann fur einen Schwachtopf Bu erflaren, ber anderer Deinung ift als fie. Dag man immer Aberglauben fcreit und bie Folgen fo entfetlich fcbilbert, Die aus dem Glauben an bergleichen Dinge entfteben follen, ift ber mabre Grund nicht, die Urfache ift tiefer verborgen. Die Rolgen ber Aufklarung find weit ichablicher und gefahrlicher, als jener Aberglanbe. Daß ich hier die herren Berfaffer bes Butachtens nicht im Muge babe, bas betheuere ich bei der bochften Bahrheit. Aber bas bedauere ich, daß fie fich in biefem Stud an bie Reologen anschließen. Ferner beift es im Gutachten:

"Es gibt aber noch andre schädliche Folgen, welche aus biefen Erzählungen und aus ben Lehrsätzen bes Berfaffers ents fieben tonnen. Leute g. B., Die mit Rerventrantheiten bes

haftet find, tonnen fich einbilben, eine natürliche Anlege gu baben, ihre Seele von ihrer forperlichen Organisation ju embinden, und noch dieffeits des Grabes mit bem Geifterreich in Umgang und Berbindung ju tommen."

Antw. In der Geisterkunde g. 109. sage ich deutlich und bestimmt: Rach den Gesetzen unserer Ratur soll diese Fähigkeit in unserm sterblichen Leibe nicht entwickelt werden, weil wir in diesem Leben bei weitem nicht alles besitzen, was zur Prufung der Geister erforderlich ift, und also schrecklich betrogen und irre geführt werden tonnen. Wie treulich warme ich allenthalben vor Mifbranchen, und warum verschweigen die Baseler Herren Theologen immer das, was mich entschuldigen tann?

In der vorigen Beschnlbigung behaupten fie, nervenschwache Personen wurden durch mein Buch noch angstlicher, ihre Gesspenstersucht wurde vermehrt; und hier soll es Nervenschwachen Anlaß geben, mit dem Geisterreich in Berbindung kommen zu wollen. Jum Ueberfluß suhre ich noch eine Stelle aus der Geissterkunde an S. 23., die mich hier vollkommen rechtsertigt. Dort sage ich: Es ist unwidersprechlich eine schwere Sunde, wenn ein Mensch das Ahnungsorgan zu entwickeln sucht, um zustünftige und entfernte Dinge zu erfahren, oder um geheime Wissenschaften durch Connexion mit dem Geisterreich zu erzlernen. An andern Orten nenne ich bergleichen Bersuche Zaubereis Sunde. Wie kann nun mein Buch Menschen zu so etwas verleiten? — Nun weiter:

"Auch gesunde Personen konnen glauben, dieß burch langwierige Anstrengung der Seele, burch Magnetistren, durch naturliche Mittel aus ben drei Reichen der Natur, und durch andere magische und geheime Runfte zuwege zu bringen, ober auch zu Wahrsagern werden zu konnen."

Antw. Diefer Borwurf ift so eben beantwortet worden, wie kann ich zu etwas verleiten, bas ich fur Zauberei: Sunde erklare, und wofur ich so ernstlich warne? Kerner:

"Durch die Erzählung von Traumen über die Lotteriezahlen fann mancher in der ohnedem nur allzugemeinen, verderblichen

Lotteriesucht bestärft, so wie burch die weitlanfig erzählte Geistergeschichte gum Schaftgraben verleitet werben; jumal ba bas Geister Eitiren ober Bannen als etwas Mbgliches vorgestellt wirb."

Man lefe boch bie gange Gefchichte felbft, fo wie ich fie aus Morizens Erfahrungs. Seelentunde abgefdrieben, und mas ich 6. 136. und an andern Orten über bergleichen ahnende Traume gefagt babe, fo fann feine Rebe mehr bon Berleitung gum Lotteriefvielen feyn. Bas aber nun bie er gablte Beiftergeschichte betrifft, beren gemiffe Babrheit von vielen ansehnlichen Mannern, geiftlichen und weltlichen Ges lebrten bezeugt werben tann, fo ift fie gerabe besmegen bat um von dem elenben aberglanbifden Schatgraben abzue fcreden; man lefe um Gottes und ber Babrbeit willen bie Paragraphen 186, 187 und 188. und bann urtheile man. Bas aber nun bas Geiftereitiren und Bannen betrifft, beffet Moglichfeit ich behaupten foll, fo babe ich icon oben bie erfte Stelle grundlich erlautert und bewiesen, baß bie Befdulbigung falld mar; mas fagt aber ber vernunftige Lefer bagu, wenn ich ihm die Stelle bier einrude? Da fage ich am Schluß bes 216. Paragraphen: Uebrigens ift bas Beiftercitiren eine gotts lofe unerlaubte Bermeffenheit, und bas. Befchworen und Bers bannen lieblos und bem Chriftenthum nicht gemäß. bier ein Bort, aus bem man foließen tann, baf ich bie Möglichfeit eines wirksamen Erfolg babenden Beiftercitirens und Bannens glaube? - Da ich weiß, bag bie gemeinen Leute, auch unter ben Protestanten, bald in Ribfter laufen, wenn fie ein Gefvenft beunrubigt, um es wegbannen au laffen. oder bei andern Gelegenheiten einen Geift citiren laffen, am bieß ober jenes Geheimniß zu erfahren, fo habe ich in obiger Stelle bavon marnen wollen; abrigens weiß ich wohl, baß jenes Citiren und Bannen gottlofe Betrugerei ift; auch fcon einen Geift wegbannen zu wollen, ift lieblos und undriftlich. Rerner:

"Bas vom Leichensehen, als von einer richtigen und geswiffen Sache erzählt wird, tonnte leiche Anlag zu einer waren nas noch unbefannten und bochft ichiblicen Urt bes Uberglaubens geben. Der Berfuffer fagt, er wolle faft behanpten,
baß bas Branntweintrinten jur Entwirflung bes AhnungsBermögens ber Leichenseher beförberlich fepn thune. Die
Polizei, fagt er, follte folden Leuten ernftlich verbieten, ju
entbecken, mas fie geschen haben. Doch wenn es als eine
warnende Stimme ber Borfehung angesehen werden thute,
fo indgen fie es bem sagen, der gewarnt werden soll. Bie mistlich wurde es aber senn, es ber Klugheit des vom Brannts
wein begeisterten Leichensehers zu überlaffen, wem er die Todesbotschaft bringen, und baburch vielleicht seinen Tod beschleunigen soll."

Untw. BBer ben Urtifel vom Leichenfeben in meinem Bud unbefangen und ohne Borurtheil gelefen bat, ber urtheile, ob es monlich ift, bag baburch Semand verleitet werben tonne, bief ichredliche Talent fich zu erwerben? - Diejenigen, melde biefe anglidliche Rrantheit haben, flagen febr barüber, weil es mit vieler Ungft verbunden ift. Die Berren von Bafel tonnen gang rubig fepn, meine Beiftertunde wird bort fo wenig ale irgendwo Leichenfeber erweden. Bie foll ich aber bie Confequens ber herren Berfaffer nennen, wenn fie von einem vom Branntmein begeifterten und marnenden Leichens feber reben? - mo bab ich benn bier von Tobesbotichaft ges rebet? - Sich batte bier Leichenfeber und Leichenfeberinnen im Muge, welche bftere Leute warnten : gebe jest nicht ba ober borthin, es murbe bir ein Unglud begegnen u. bal. warum breht man mir alles ju Bolgen ? - und warum ließ man gefliffentlich meg. was ich in Berbindung mit obigem, und amar febr ernftlich, boppelt unterftrichen, in biefent Paragraphen fage, namlid: Subeffen ift auch wohl gu bemetten, bas fico bie Borfebang fowerlich folder verbarbenes aberglaubifder Bertgenge bebienen math.

Mun fahren bie herren Berfaffer noch verschiebene meiner Bennungen an, bie fie fonderbar nennen. Wenne fie Ihnen fonderbar verkommen, for folge barans noch nicht baf fie

unrichtig, ober gar gefährlich und ber Religion miniber flab. Wir wollen fie nach einander burchgeben:

Daß sich ein Menich, ber eine physische Diposition bazu hat, an einem entfernten Ort, wohin er eine gwie Sehnsucht hat, zeigen tonne, ist eine so bekannte und anerkannte Gache, daß keine Einwendung dagegen gilt. Wir hatten ber im "Derbst noch eine merkwardige Ersahrung bieser Arti; wo sich eine tobtkrante Schwester, die nenn Stunden entfernt war, ihrem Bruder in Gegenwart einiger Personen zeigte, und dann in wenigen Stunden stadt. Wonn man solche unzweiselhafte Sachen vor Augen sieht, so ist es empbrend, wenn sie Andre abläugnen, und gar für Schwärmerei und Aberglauben erritären. Und was schadet denn nun diese physiologische und psychologische Ersahrung? Ferner:

Ich foll die Furbitten für Berftorbene empfehlen, und ich fage weiter nichts, als daß eine fromme Person von abgegeschiedenen Geistern sey ersucht worden, für sie zu beten. Indessen gestebr ich gern, daß ich nicht einsehe, warum man
nicht für seine verstorbene Lieben beten, und ihnen Gutes
wulnschen soll? — Daß es die protestantische Rirche nicht
billigt, kommt daher, weil sie die Reinigung nach dem Tod
nicht auerkennt. Kerner:

"Daß der Geift des Menschen mahrend dem hiefigen finnlichen Erdenleben einen geistigen Lichtsbeper bilde, mie dem er ewig vereinigt bleibe, und daß jeder Mensch einem seellschen Dunktreis um sich ber habe," ift eine unlängbare Erfahrung, die durch den thierischen Wagnetismus, und durch ganz zuverläßige Geistererscheinungen bewiesen ist. Wer wird und wer kann in dieser physischen Entdedung einen Irrthum sinden, der dem Staat und der Airche nicht gleichgeltig seyn kann? Ferner beißt es:

"Auf eine auffallende Art widerspricht der Berfasser fich selbst, indem er sagt: Darum muß ich auch immer so ernstlich vor dem Grübeln in den biblischen Weiffagungen, um die nabe Zufunft zu erfahren, warnen, und wenn Jemand bib- lische Weiffagungen erklart, und zeigt, was allenfalls erfalle

ift, ober noch erfällt werden unde in diesem leigtert fall aber entscheidend spriche, so mache en sich verdächtig. Und doch spriche er selbst in einem glemlich untscheidenden Lon dier die nabe Julunft: Gieben Lefer allelt. Die große alle gemeine Prisungs ober Bersnihungsstundes in weicher die die aufe Blut ansharrende Loue der wahren Christins-Bewehrer auf die Probe geseigt und bewährt werden soll, if nicht weit mehr."

Mntw. Man barf une bie bier bezielte Stellen ber Bei Rertunbe, G. 146, G. 176 unb ben gangen Paragraphen 174 aufmertfam lefen, fo wird man nicht begreiffen Banen, wie es mbalich ift, aus biefen meinen Menferungen etwas Colb liches ober Brriges berauszubringen. 36 warne eruffich bor allem Grabeln in ben Weiffagungen und beren Munen bung auf diefe ober jene Perfonen, Reiche, ober michtige Borfalle unferer Beit, baju bab ich große Urfache, weil bieft Sucht jest fart graffirt und gu gefährlichen Spribamern verleitet. Ich bente bod nicht, bag bas bochmirbige Bo feler Minifterium biefe meine Barnung migbilligen wird. Sft es nun nicht gang mas anders, und feinesmeges ein Biberfpruch, wenn ich aus ben großen politifchen Greige niffen unferer Beiten, aus bem fleigenben Lurus und ans bem ungufbaltbar gunehmenden Abfall von Chrifto, verbunben mit bem gugellofeften Sittenverberben, im Sinblid auf Die allgemeinen biblifden Beiffagungen, fcmere Beiten in ber naben Butunft vermuthe, und in biefer Rudficht ju ernftlichen Sinnesanderung ermabne? - Seift bas ftrafe bare Grubelei? ober tann baraus etwas Schabliches ober Arriges entfteben? Rerner beißt es:

"Anfthsig muß vielen Lefern die Stelle vorkommen, da der Berfaffer, der Lehre der gangen protestantischen Rirchen zuwider, behauptet; die eigentliche Seligkeit fange erft nach der Auferstehung an, und das Paradies, zu welchem ber ges Frenzigte Erlbser dem buffertigen Schächer den Lingang bers bieß, für einen Theil des Sades erklart, da doch unter dem

Parabies tein Mitteloit, fondern ber Dit ber Seligfeit zu verstehen ist" u. f. w.

Antw. Wie ift es boch mbglich, mir fo etwas zur Laft zu legen, ba ich bin und wieber in ber Geisterkunde klar und beutlich gesagt habe: Der wahre begnabigte Chrift tomme nicht in ben Sabes, sondern er gehe gleich zur Seligkeit, zu faines herrn Freude üben. Daß aber diese Seligkeit noch merklich erhöht und dann erft vollfommen wird, wenn der verklarte Leib mit seiner Seele vereinigt, nun auch den reinsten und heiligsten finnlichen Genuß mit seiner bisherigen geistigen Seligkeit verbindet, das ift doch wohl keine Lehre, die den Lehren der ganzen protestantischen Kirche zuwider ist.

Bas die Einwendung gegen meine Meynung vom Paras dies betrifft, so habe ich mich oben hinlanglich darüber erstärt.

Nun wird auch noch meine Aeuferung, daß namlich folche Bucher, wie die Geistertunde, gleich von allen Seiten ausgespiffen, verlästert und mißhandelt werden, habingegen die gesährlichsten, sittenverderblichten und irreligibsesten Schriften keinesweges in ihrem Umlauf gehindert wurden, belenchetet, wo dann die herren Berfasser wunschen, daß der wohleweise Rath gegen solche schälliche Bucher wachsam seyn moge; geben aber zuletzt nicht undeutlich zu erkennen, daß mein Buch darum schällicher sen, als jene, weil ich in einem zuversichtlichern Ton spreche; die größten Ranner, Resformatoren, Copernitus, Cartesius, Leibniz, Remton und andre mehr verurtheile, welches die Berfasser jener schädlischen Schriften nicht thaten, und sich nicht ruhmten, neue, vollfommen zuverläßige Entveckungen über den schwierigsten Gegenstand, über die Geisterwelt auf die Bahn zu bringen.

Lieben Lefer! ich bitte bieß Alles ruhig und unpartheilich, aber bann auch ebenso meine folgende Antwort zu erwägen: Deine Theorie der Geifterkunde hat ben 3wed, die haupte

wahrheiten ber driftlichen Religion, die Unfterblichkeit ber Geele und bie Lehre von Belohnungen und Strafen nach bie

fem Leben gegen bie mechanische Auftlarungs. Philosophie ju vertheibigen. Die Wichtigkeit ber Sache, ihre Gewistelt und meine hochst flare Ueberzengung macht, baß ich mit Zuversicht spreche und sprechen kann. Ich frage nun Jeben auf sein Gemissen, thun bas die Gegner von ihrer Seire nicht auch? — Stofen fie nicht mit einem hohnenden folgen Ica Alles und, was nur Bibel und Bibelreligion heißt? — und Andere, noch gefährlichere Manner, nehmen einen frommen, menschenliebenden Ion an, indem sie dem Christen alles rauben, was nur heilig ist; und solche Schriften sollen wenige schaden, als mein Buch, weil sie weniger Geräusch machten? Wissen denn die Herren nicht, daß dergleichen abscheuliche Schriften von unserer Welt begierig verschlungen werden, und baß alle Lesebibliotheken damit angefüllt sind? —

3ch foll ferner über die Reformatoren, über Copernitus, Cartefius, Leibnig, Newton und über die größten Manner absprechend urtheilen, und dann fagen die herren des ehre wurdigen Ministerii, bas thaten jene Berfaffer nicht.

Borerst bitte ich alle hieher gehörige Stellen in meiner Geisterkunde gu lesen, so wird man im Augenblick finden, was heut gu Tage alle helldenkende Gelehrten finden, daß jene große Manner alle bei ihren unsterblichen Berdiensten boch auch Bieles noch nicht richtig erkannt haben, das man nun in unsern Zeiten bei der steigenden Erkenntniß in den Wissenschaften besser einsieht. Niemand kann jene großen Manner mehr schägen und ehren, als ich, aber ich wurde sie schimpfen, wenn ich sie fur unfehlbar erklärte.

Diese großen Manner sollen num von den Berfassen jener schöolichen Schriften nicht absprechend verurcheilt werden, und beswegen sind ihre Bucher weniger schädlich, als das Meinige; welch' ein Folgeschluß? — Freilich rühmen sier sich keiner Aufschlusse, daß es gar keine Geisterwelt gibt — wels des ift nun das Schädlichere? — Beilich tabeln sie jene große Manner nicht, wenn sie ihnen nicht in den Murf komz men, dagegen aber schimpfen, spotten und brandmarken sie

mit Schande und Schniach alle wahren Berehrer Chrifti, die fich unterfteben, gegen fie zu zeugen. Jeder, der dieß liebt, gebe Gott die Shre und bekenne, wo ift Recht und wo ift Unrecht?

Bas nun endlich die herren Verfaffer noch zu meinem Lob fagen, erkenne ich mit dem verbindlichsten Dant; und sollte Ihnen in dieser Schrift das Gine oder Anders beleidis gend vorkommen, so bezeuge Ich hiemit vor Gott, daß ich nicht beleidigen wollte. Bie viele Stellen des Gutachtens aber für mich tief frankend gewesen find, das kann der uns partheiliche Leser im ersten Blid erkennen; der herr verzeihe es den Berkassen, so wie ich Ihnen herzlich verzeihe!

Der, welcher herzen und Rieren pruft, kennet meine Abssichten; Er weiß auch, was mich außer ben im Eingang ans geführten Beranlaffungen brangte, dieß Buch zu ichreiben; wahrlich! nicht Geld, und noch weuiger Ehre; denn an des ren Stelle ernote ich Schmach, Spott, Berachtung und Schande; und das kounte ich voraus vermuthen. Ihm, meinem himmlischen Führer, überlaffe ich die Folgen, die kein Berbot hindern, wohl aber befordern wird; denn keine Bascher werden fleißiger und mit mehrerem Interesse gelesen, als die verbotenen.

Das, was die herren Berfasser noch auf bem letten Blatt bes Gutachtens summarisch sagen, ist zur Genüge besantwortet. Ich lege nun mit blutendem herzen die Feder weg, und werde sie auch zu Bertheidigung der Geisterkunde nie wieder in die hand nehmen, wenn es mir nicht dringende Umstände zur Psicht machen. Mein Zeuge ist im himmel, und der mich kennet, wohnet in der Sche!

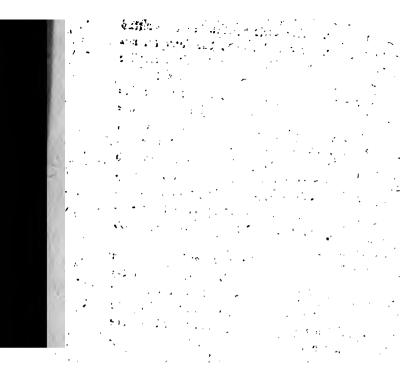



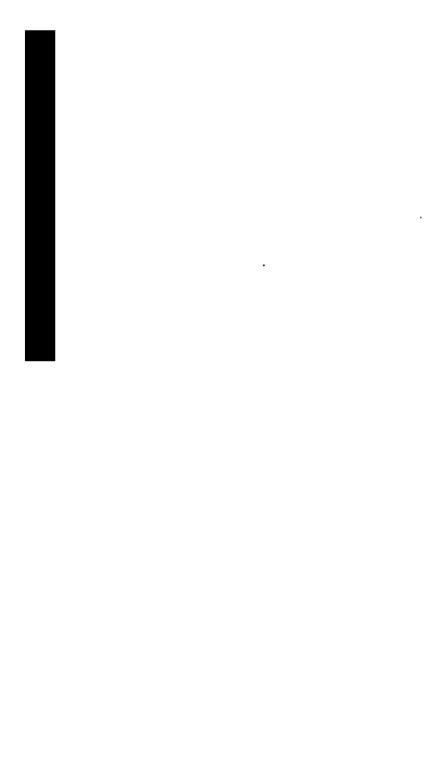

